

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Münchener Punsch, humoristisches originalblatt ...

463

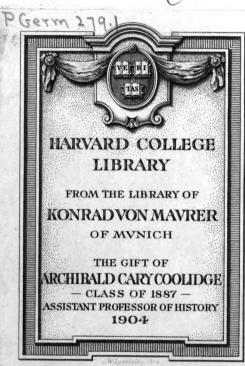

mbound

15.)























## humoristisches Originalblatt

noa

M. E. Schleich.

Dritter Band.



München, 1850. Drud von Dr. Franz Wilb (A. Wilb).







Germ 279,1

Harvard C. See Library
Von Magger Lettection
Gift of A. C. Slidge

July 18, 1904

Beiter! - Beiter!

463

## Inhalt bes dritten Bandes.

| Seite 1                                       | Seite                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mbonnemente-Ginlabung 206                     | Hof: und Staatshandbuch . 5         |
| Abam u. Eva I. Theil. (Confis-                | Se da, Sie!                         |
| cirt und wieder freigegeben.) 57              | Hotbraubang 20                      |
| Abam und Eva II. Theil 61                     | Intelligeng Bunfch 45               |
| Amtlicher Bunfch 45                           | Interpellation bes Publifums 42     |
| Anzeigen 52                                   | Ralenber für alle Monate bes        |
| Anzeigen 52<br>Arche Roah                     | Jahres 1850. 3, 21, 33, 49,         |
| Aftronomisches 8                              | 55, 68, 69, 75, 80, 97, 104,        |
| Aufforderung 116 , 170                        | 121, 127 131, 143, 147, 151,        |
| Anfruf 109                                    | 155, 163, 175, 179, 186, 193,       |
| Banlftierer, ber, 91                          | 198, 206                            |
| Banlstierer, der, 91<br>Bavaria, Frl 167, 170 | Kanser, Maler 191                   |
| Bavaria=Buchlein für bas Runft=               | Romobie ber Irrungen 13             |
| und Octoberfest 1850 157                      | Rriegsfalenber, Großbeutscher . 167 |
| Bernhigung, zur 170                           | Mastenfest ber Landtagstunst-       |
| Beschreibung von München . 9                  | ler 17                              |
| Blech=Mufikgesellschaft 116                   | Maxl und Sepperl, Schusters         |
| Brief bes Apostel Paulus 133                  | buben 16, 36, 39, 52, 76, 100,      |
| Brief des Apostel Judas Ista-                 | 104, 116, 171                       |
| rioth 137                                     | Minister, die badenden, 141         |
| rioth                                         | Mischmasch. harmloser und           |
| Bülletin über bas Befinden bes                | harmvoller 89                       |
| Bundestage 141, 145, 149, 153,                | Monarchie und Menagerie . 93        |
| 163, 186                                      | Monatliche Uebersicht 53            |
| Burgerfreuben im Jahre 1860 111               | Morgens 80                          |
| Chrlichfeiteerflarung, bes Grn.               | Mücken und Schnacken . 140, 172     |
| Haffenpflug 155                               | Nachrichten aus Dentschland         |
| Erlfaiser 105                                 | 20. 20                              |
| Ersuchen an Menageriebesitzer                 | Namenstag bes Lehrers Zaar:         |
| Rreuzberg 120                                 | meier 185                           |
| Evangelium 40                                 | Maturgeschichtlicher Bunsch . 139   |
| Freischütz, ber 100                           | Nüße zum Weihnachtsbaum             |
| Friedhof, auf dem neuen 40                    | (Confiscirt) 203                    |
| Gefprach 36                                   | Offizieller Bunfch 187              |

| Seite 1                                                                                                                                                                                                                         | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ominositäten                                                                                                                                                                                                                    | Tagesbülletin. 7 Theater Almanach, neuester 188 Thronrede, Entwurf . 199 Todesanzeige . 89 Trauerfunde . 207 Triest . 92 Untersuchung, ästhetischerhislose phische . 145 Vafanze Beschäftigungen, parstamentarische . 123 Bermisches 8, 12, 20, 48, 96, 115 116, 120, 148, 152, 166, 174 178, 186 Berzeichniß der 12 alten Beiber 51 Borlesung, humoristische . 117 Borwort zu den Theater-Pfeilen 4 Varnung . 116 Baschlappiana, eine Novelle . 173 Bas soll ich schreiben? . 46 Beissangung des Punsch . 16 Bestermaher, Herr, und Preßeschent . 25 Bochenkalender 11, 28, 38, 44, 47 51, 95, 108, 111, 113, 119 136 — 139, 171 Baarmeiers Schulstube . 201 Beitungssachen . 165 |
| ostenfelt der Eachtegerings 20. 21 und Seivert, Scheffers duben 16, 36 39; 52 76 100, Winder die Babenden . 141 Winduckt die Babenden . 141 Dirjonaled, bernaleze und harmeoller . 89 Wordredte und Wengerte . 93 Worgens . 380 | um Cecherren 1850 . 10 Vernftigung zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Midden um Schneden 140, 172<br>Naduridien nus Deutschland<br>11. 12. 110<br>Namenstag tes Kehrers Gaste<br>Institut<br>Aufgergenschlichen Punich 130<br>Unge zum Welhnachtebaum<br>(Generit) 200                                | Evilabiriserilärung, ies Hin<br>Happenfing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## PINSGI.

Ein fathrifches Driginalblatt von MR. G. Bertram.

Gangiahrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nro. 1.

6. 3anner 1850.

## Ordensfantafte eines leeren Anopfloches,

in ber Reujahrenacht 1849 auf 1850.

Ich habe heuer meinen Neujahrsabend föstlich vollbracht, obgleich verschiedene Gebanken, wie Constabler, an meinem Geiste vorüberschlichen, gleichfam um jede frohe Phantaste als ein nächtlicher Beile wanderndes Frauenzimmer in das kalte Arrestzimmer des Berstandes abzuführen. Bir sangen "Viva la Compagnia" und ich bachte geschwind an die österreis chischspreußische Bundescommission; "Allons enkans do la patrie" und ich seufzte bei der Erinnerung, wie sehr sich die Deutschen in der letten Revolution wirslich noch als politische Kinder bewiesen haben. Buletzt kam auch noch: "Der Freiheit eine Gasse"— ich lehnte melancholisch am Fenster, und hörte unten einen Menschen ("Xaverl" heißt er und ist Schneesschausser) ausrufen: "Sakramentsg'schicht, ist die ganze Gaß verschneit." Ja wohl, verschneit, verschüttet und vereist, und wann wird es wieder warm werden, daß diese Gasse aussthaut? Und wenn sie austhaut, wann wird der Unrath entsernt, und der Weg wieder wandelbar sein?

Doch tres vielen berartigen Gebanken habe ich meinen Renjahrsabend töftlich verlebt, und als es bereits (physisch) Morgen geworden war, wandelte ich harmlos nach Hause. Ein Bosten, an dem ich vorbeiging, münschte mir "glückselig's neues Jahr!" Soll diese Freundlichkeit eine gute Borbebeutung sein, oder eine schlimme: daß und nemlich die Bajos nette auch diesmal wieder "das neue Jahr abgewinnen"?

Benn ich im Bett liege, fo febe ich meinen Fract an ber Thure hans gen. (Auch im Schlafe febe ich oft verschiebenes hangen!) Als ich nun fo ba lag, und mich im Jahr 1850 jum erften Male ftreckte, nicht nach ber Decke

fonbern nach ber Lange, ba war's mir plottich, ate borteich einen langen Seufzer burch bas Bimmer gieben. 3ch ftutte. Rein, ich glaube an feine Geifter! 3ch habe, icon viele Reben gehört, icon ungablige Theaterftude und fogar hof= und Ritterfeste gefeben, aber ich alaube boch an feine Beifter. 3ch erhob mich, nicht fur bie Reicheverfaffung, fonbern um eine anbere Seufgerurfache ju erfahren, und rief: Ber ba? - "Rnopfloch" war bie Antwort. - 3ch hatte nun, wenn es nach ber Borfchrift bes Berrn Rriegeministere gegangen mare, antworten muffen: Knopfloch "paffirt porbei", boch bas Knopfloch fiel mir in die Rebe: "Ach lieber Gerr! ber Reujahrsmorgen grant, und ich fühle mich fo obe und leer " - Leer? fragte ich. Barte bis jum Fruhjahr, ich will mich in einem Garten befannt machen; vielleicht, daß bir eine gutige Sand hie und ba ein Roslein zufommen laft! - "Ach nein, erwiderte bas Knopfloch, mir ift es aar nicht um Boefie, fonbern um Birflichfeit zu thun. Seut ift Neujahr, ich habe gestern ein vaar mir bekannte Knovflocher gesprochen, die haben fichere hoffnungen, daß ihnen durch allerhochfte Gnade ein Ordensband gu Theil wird. Das Seuffert'iche meint, es hat's ichon, und bas Biereagis iche Knopfloch meint gar, es frigt 'n Großfreug. Denfen Gie, fogar Birneigen fein's hofft fich was. - Ja bas lag ich mir gefallen, wenn man fo'nem angeseh'nen Dann gehort, ba fann man fich seben laffen. aber unferein's ! mein Gott, bei fo'nem lumpigen Redakteur und noch bagu einem freifinnigen - was hat man benn ba fur Ehre zu hoffen? Richts! Bar nichts! - Saben muß man's, wenn man von feinen Ditknopflochern auch noch über bie Achsel angeschaut wirb." - Dein Erstaunen fannte feine Granzen. 3ch wußte gar nicht, daß ich ein fo ehrgeitiges Knopf= Loch hatte; mir war, wie bem Berrn Allioli, ale er um ben Berfaffer feines Buches gefragt wurde - hatte ich nur ein Wort entgegnet, es ware ficherlich eine Dummheit gewesen. 3ch erhob mich noch mehr und bengte mich noch weiter vor, um von ber Rebe ja feine Gilbe zu verlieren. Das Knopfloch bemerkte bieß, und hub fraleich wieber an: "Das Jahr ift herum, was haben Sie für mich gethan? Nicht einmal einen Menfchen baben Sie aus dem Baffer gezogen, das hatte boch eine Rettungsmedaille getragen. Bum Benebarmen find Gie auch nicht geboren, und werben 3hr Lebigg feinen Spikbuben fangen, wofür auch ein Chrenzeichen hergegeben murbe. Bon einer Debaille mit Drangeband barf ich gar nicht reben, benn fie baben nicht nur feine Revolution befampft, fondern hatten lieber felbft eine angefangen. D pfni! Sie waren nicht einmal "in Erene feft" wozu boch gar nicht viel gehörte. — In Gottes Namen! Ich habe langft auf alle Ehren verzichtet. Es wundert mich nur, daß Gie mich nicht mehr blamiren, wie bamale mit bem ichwargrothaoldenen "Mafcherl". 3ch hab es fo oft fallen laffen, bis es Ihnen felbft juwiber wurde. Sie haben heute einem Beteranen ein Biaticum geschenft; lieber bem fein Knopfloch, als Abres. Das ift auch mein einziger Troft: Sie haben bei all Ihrer Unbebeutenbheit hie und ba einen anten Rug, vielleicht ichenten Sie biefen Rod einem Bettler, bas find gar oft alte Solbaten - moglicher Beife fomm ich auf diefe Art noch zu einem Feldzeichen." - Das Knopfloch fcmieg. 3ch hatte ichen Luft, ihm fur 8 Uhr, wenn ber Frad ausgeflopft wirb, eine berbe Buchtigung zu verfprechen, boch ber ruhrente Schlug entwaffs nete mich wieber. 3ch legte mich gurud und bachte: Bahrlich, bu mußt nicht viel werth fein, nicht einmal einen Orben fannft bu bir erwerben!

Am andern Morgen wollte ich ausgehen, um herrn v. Lupin ein gludfeliges neues Jahr zu munichen, und ihn, ba er Unterfuchungerichter in Preffachen ift, ju fragen, ob ich nicht in biefer Beziehung eine ,, Ents hebungefarte" befommen fonnte. 3ch jog meinen Frad an und wollte ben erften Knopf einmachen - ba war bas Knopfloch zerrigen! ift auch ber Grund, warum ich nicht gefommen bin.

## Bäna: Ralender

für verschiebene Stanbe.

(Schluß bes Monats Januar.)

17. Jan. Sofball. Die "Göttliche" ift icon von bem erften Dis plomaten Deutschlands engagirt. Beim Cotillen wird fur bie beutschen Flüchtlinge gefammelt.

Der Tag ift ichon um eine halbe Stunde gewachsen;

bie Racht hat aber bemungeachtet nicht abgenommen.

19. Jan. Ge bilbet fich ein eigener "Berein zur Richtbegreifung bes Umftanbes, baß herr p hopf feinen Orben befommen hat."

20. Jan. Graf Seinsheim gibt eine "Philosophie ber Befchichte"

Es foll eine ftrenge Untersuchung barüber eingeleitet

werben, warum Rath hierneis einen Orben bekommen hat. 22. 3 an. Es ift begrunbete Furcht vorhanden, bag, wenn fich berr von Lerchenfeld noch langer ju ben Freifinnigen hinneigt, von ber Bunbess fommission auch ber baprifchen Rammer Ginhalt gethan werbe.

23. Jan. Mehrere Raufleute, die mit Maofen handeln, machen bes

tannt, bag bei ihnen fo eben Laffaulr-Gesichter angefommen find. 24. Jan. Analog mit ihrem Berfahren gegen Burtemberg legt bie Bunbescommiffion nun auch gegen bie bayr. Franko-Marken ein Inhibitorium ein.

25. Jan. herr v. d. Pforbten municht, artig wie immer, bem Dis nifter Schwarzenberg burch ben Telegraphen "guten Appetit". - Schwars genberg lagt gurudtelegraphiren : "Ift ichon vorbet." Dieffeits großes Nachbenfen.

26. Jan. Burgermeister Kolb ift noch nicht freigelaffen und wers ben über ihn noch fortwahrend Solbaten und Civilliften vernommen. Das ift febr ohminos!

27. Jan. Bon bem Plafond ber baberifchen Ruhmeshalle bei Rells

heim fallt ber Mortel ab.

28. Jan. Der Mond wird voll. Mehrere Leute find ber Meinung, and bas Maak werbe noch voll werben.

29. Jan. Auch Sepp wird reactivirt und zwar als ordentlis der Brofeffor. Er liest eine unpartheiliche Geschichte bes jubifchen Bolfes, nebenbei auch ein Colleg über Singvögel-Logie.

### Vorwort zu den Theaterpfeilen.

Es wird fich mancher wundern, bag man anno 1850, nachbem bas Bulver schon seit 470 Jahren erfunden ift, noch mit Pfeilen schießt, das tonnen nur wilbe Bolfer und Recenfenten thun. Bir fpannen alfo unfere Biertelsbogen, und fonnen bei Abichiegung bes erften Pfeiles um fo forglofer fein, als bas Jahr lang ift, und wir noch 51 gu verfenden haben. - Berfen wir einen Blid auf bas Theater - welchem anarchischen Bus ftanb begegnen wir, welche Auflehnung gegen bie Nefthetit, gegen ben flaffischen Geschmad, gegen ben Geift ber Beit. Die frangofischen Stude haben über bie beutsche Buhne eine formliche proviforifche Regiers ung errichtet; wir feben Barrifaben von gurudgewiefenen und verfaumten Brodutten; birchpfeifer'iche Bertrauene ftude, faffenaus: leerende Opern, comprommittirte Roftume und Rouliffen, verderbs liche Parteiumtriebe - furz alles, was auch in ber wirklichen Welt bie Ginheit und bie Rraft gerftort, die nur burch bas Stanbrecht wieber bergestellt werben fann. Es hat fich beshalb ein Standgericht von Recens fenten conflituirt. Alle neuen, und mitunter auch die Aufführung flaffifcher Stude, alle Gafispiele und sonstige außerordentliche Borfommniffe werben in Untersuchung gezogen und entweder jum Tobe burch Feber und Babier, ober zu gehn bis zwanzigjahrigem Berbleiben auf bem Repertoir perurtheilt.

Der Belagerungszustand, insofern er burch bas Bublifum über bie Caffe verhangt wird, ift fur ein Theater immer etwas heilfames. Es geht ba, wie bei politischen Bewegungen, alles brangt fich zum Schauplas, und felten weiß einer bie Stelle, wo er hingehort; ber eine wird vorwarts gefchoben, ber andere gurndigebrangt, und erft wenn alles in bie Cherrfige eingebracht ift, wird Rube; bann beginnt die eigentliche Romobie; bie Intriguen geben vor fich; man schaut die verschiedenen oft ploglichen Bermandlungen, bie iconften Anfichten werben in ben hintergrund geschoben, und die vorkommenden Deforationen find berechnet, die Augen zu blenden. Und was geschieht alles hinter den Coulissen! Bis sich der Knoten löst, so ist man in der Nacht schon sehr weit vorgerückt, das Bolk

geht nach Saufe, und legt fich zu Bette.

Die Beziehungen, die fich zwijchen ber Welt und ben Brettern, welche bie Belt bebeuten, auffinden laffen, find alfo fehr mannigfach. Befagte Bretter haben in ber neuern Beit bebeutenben Schaben gelitten. Burch bie vielen magrigen frangofischen Stude bereits morfch geworben, burch ben holzwurm ber schlechten Kritif unterwühlt, und burch bas Getrampel ber neuen Belbenfpieler erschüttert, waren fie im Jahre 1848 auch noch bem Bind und Better ausgesett. — Die Belt, hört man allgemein, ift folecht geworden, also muffen bie Bretter, wenn fie wirklich bie Belt betreten wollen, auch schlecht fein.

Bas ift alfo nothig für Belt und Buhne? Gin neuer Boben!

# PUNSCH.

Ein fatprifches Driginalblatt von MR. G. Bortvom.

Cangidhrig 2 ff., halbj. 1 ff., viertelj. 30 fr., eingelne Rummern 8 fr. Drifter Ramb.

Sanntag.

Nro. 2.

13. 3ånner 1850.

## Sof- und Staats-Bendbuch

des Königreichs habesch, wo die Schwarzen wohnen, auf das Jahr 1850.

Reue Musgabe für große Rinber.

1) Genealsgie und Stammbaumlichkeiten.

Der freundliche Lefer wird erlauben, daß wir diefes Capitel übergeben, wir find nicht botanisch gebildet, und tonnten leicht mit der politischen Burgel Radix ungeschickt umgeben.

Rronoberfishoffemeifter: Der burchlauchtige herr Fürft von Dettingen-Anstestin, felbst niedergelegter Reichsrath, Staatsrath im außerordentlichften Dienste, nämlich im Dienste der Bolfssouveranetät; besgleichen einziger freisinniger Ritter des hubertusorden, und GroßeRreug jeiner hehen Standesgenoffen; item ausgestrichener Bartgelb-Besitzer, Ritter des wurtembergischen gahmen Ablerordens und Ritter des graßbergichen Ordens der babischen Treue. — hat abgebanft.

Kronoberpostmeister ist ber Fürst von Thurn und Taxis, Doch übt sie aus der Staat in der Praxis, Warum die Förderung der freien Blätter wohl so lax is? Obwohl's entgegen dem Geset schnurstracks is?

### 2) Orben.

ober nicht regierenbe herten, und er hat bas alt-gothische Motto: In trau vant (3ch trau faft, aber nicht gang). — Mitglieber find 3. B. ber

Fürft von Lippe-Schaumburg und ber Raifer von Aufland, ohne welch collegialisches Berhältniß zwischen biefen beiben Mächten gewiß schon lange Krieg ausgebrochen ware. Ferner sind noch Mitglieber: Fürst Bindischs grat, Fürst Ballerstein, Fürst Metternich. Die Ortensämter: Ceremos niar und Garberobier vertheilen sich auf die heeren Dr. Döllinger und Max Seelinger; jeht wissen wir nicht mehr, ist herr Dr. Döllinger Erremoniar und herr Max Seelinger Garberobier, ober ist herr Max Seelinger Geremoniar und herr Dr. Döllinger Garberobier.

Georgis Orben, zu Ehren ber heit. Jungfran, ein Institut ber religiösen Galanterie. Bur Aufnahme find ftrenge Ahnenproben erforderlich; wann ihm Jahr 1850 wieder eine solche ftrenge Ahnenprobirung vorges nommen wird, ist noch nicht bekannt gegeben. Der Abgeordnete Reinhard will ben Antrag stellen, daß solche Stungen bes Kapitels öffentlich sind, damit das Bolk auch zuhören und sehen kann, ob der Abel, der es besherrscht, auch Ahnenprobhaltig ist — Die Ritter machen sich verbindlich, den Großmeister in's Felo, oder auf die Jagd zu begleiten, ohne daß sie Jagdkarten nothig haben; selbst zur Tafel solgen sie ihm.

Soch fter Militar: Orben; mit bem Motto: Virtuti pro patria. Neuefte Mitglieder: Sannau und Basfewilich. — Garberobier für tie öfterreichischen und ruffischen Mitglieder: herr Bem, von wegen bes Aueflopfens.

Civilverbienft: Orben. hervorragendes Mitglied: Major Bleshwe von Mannheim, mahrscheinlich wegen der Berdienfte, die er fich mit der Arretirung vieler Civiliften erworben hat. Unter den Großfreusgen liest man auch: herr Dr. v. d. Bfordten, und herr von Munchhaussen. Sonderbares Zusummentreffen!

Michaels : Orden. Einzige Merkwürdigkeit: Rath hierneiß ift Mitglied.

### 3.) Auswärtige Orden.

Englischer Hofenbandorden: Fürft von Leiningen; trägt ihn festgeschnullt um bas Knie, bamit, wenn ihm unter ben jetigen Umftanben sein "beutsches Serz" in die Hosen fallen sollte, er es boch nicht verliert.

Babfilicher Gregoriusorben. Ritter: Dr. Sofler, Geschichts schreiber. Dr. Philipps, gegangener Universitäts: Professor, und — Ernst Bander! Ber's nicht glaubt, der lese es im Staatshandbuch Seite 57. — Dieser Orden sucht einen Garderobier, der zugleich auch ein geschickter Flecklputzer sein muß.

Rapellendirektor, Gewissenstath und Domingo überhaupt: Dr. Dols linger. Obigem Seelenarzt folgen bann die Leibarzte, und hofleibmunds ärzte, wenn fich z. B. Jemand befonders schneibet, ober wenn Einer anssteht u. s. w. Das Geschäft der hof:Barbiere wurde seit einem Jahr durch ofterreichische und preußische Diplomaten übernommen.

Beiche Ordnung bei hofe herrscht, das sieht man eben aus bent Staatshandbuch; barans kann man erfahren, wer Roch und wer Kellner ift. Bei hofe herrscht das Dreikammerspftem, nänlich: "Proviantkammer," "Silberkammer" und "Taseltücherkammer!" Die Gesesentwürse, welche die Proviantkammer eindringt, heißt man Spelsezettel; die Natur, resp. die Jahreszeit hat das Recht der Initiative; die Bamberger Gärtnerinnen haben einige Krautköpse auf den Tisch des hauses niedergelegt. — Die Silberkammer wird in der össentlichen Meinung immer am höchsten gesschäft werden. — Die Taseltuchkammer gleicht der Abgeordneten-Kammer hie und da durch großes Gewäsch, auch dadurch, daß sich (lant Staatspandbuch) 1 haussnecht babei besindet. — Ferner wird ausgeführt 1 Süssssgleitsosselbuch; 1 Süsssgleitsossisselbe. Perner wird ausgeführt 1 Süssssgleitsosselber, 1 Süßigseitsosselbe, pag. 95.)

Herauf kommt das hoftheater; Intendang: Kaffa, Schaufpiel, Masichinerie, allgemeiner Dienst — nur die Rezensenten sind nicht aufgezählt; konnte ja 3. B. heißen: Königl. Hof:Kritikus: Herr Bertram, mit 1 Erspeditor, 2 Ausgeher und 30 Colporteurs. Auch das Lese-Comité ist unsbegreissicher Weise nicht genannt.

Dann fommt bie hoffischerei, mit bem Motto: Im Truben ift gut fifchen; und bie hofjagerei, mit bem Motto: Da fist ber haas im Pfeffer; und bie hofgartnerei, mit bem Motto: Bie ihr ausfaet, so werdet ihr ansten;" enblich auch bie hofbauintendanz, welche früher durch einen unterstrbischen Gang mit ber Privat-Schatulle verbunden war.

Rachftene burften auch nothwenbig werben: 2 Ruger für bie Ruhmeshalle; 6 Schließer für bie Befreiungehalle; 1 Explizirer beim Siegesthor.

Befrembenber Beise hat bas Hof: und Staatshandbuch ben offiziellen Journalismus ganz umgangen. B. B. zwei offizielle Beitungerebakteure, die aufnehmen musen, was man ihnen schickt, jeder mit dem Rang eines Buchsensvanners. — Dann mehrere besoldete Redakteure kleinerer Blätter, mit Hospeubinderrang. — Am interestantesten wäre wohl die Liste "der k. geheim en Journalisten, die mit gewissen Artikeln der öffentlichen Meinung auf den Bahn fühlen, an verschiedene Beitungen correspondiren und missliedige Artikel als Unrichtigkeiten darstellen; die endlich gar ihre eigene Politik loben, wie der Correspondent "vom Main" im Frankfurter Journal. — Zu erwähnen wäre auch die offizielle Oruckerei, wo die Proklamationen gedruckt werden, beutsch und in Jägerlatein.

## Zagebbüllet n.

Die Spaten ichiden eine Dankabreffe an die Kammer ber Afgeordnes ten, weil fie bem radikalen Antrag Stockers, daß die Spaten ohne Jagbs karte geschoffen werden burfen, nicht beistimmte. Nebenbei druckt diejes Angelgefchiech auch folne Zoude, baritvet aus, daß es mit utelou Mittelein dem der hohen Kammer in den potitischen Anstidien gänzlich übereinstimme, tadem diese herren namentlich in der dentschen und in der Kamelitefrage nur das gefagt haben, was de Spahen auf dem Dache pfeisen. Zugleich mirb gebeten, wenn die Angimer allenfalls der Geprischen Modification zum Schuhe der Singuigel bettrete, so möchten auch sie zu den Singuigeln-gerachnet werden. Gublich sell der Allieli, der derühmte Bibeloammendater beaustragt werden, die Sielle, wo es heißt: Kein Sperling fallt vom Banne, ohne den Willen des himmtischen Baters, in der Autzu werdesten, dass den Billen bes himmtischen Baters, in der Autzu werdesten Billen twe himmtischen Baters und ohne Jagdavte.

Auf Beranlaffung bee efterreichischen Derkermmanbanten in Throl und Borarlberg ift vom Wiener-Rabinet eine Note dahier eingelaufen, worin von der bayerischen Regierung Aufklärung verlangt wird über Zwed und Absicht ber im Suben Baperns flationirten Truppen, bestehend aus einigen Compagnien Infanterie.

## Bu vermiethen.

Die Berathungezimmer cer Landtagsausschüße find auf einige Beit, bis nämlich befagte Ausschüße wieder arkeiten, an ein paar solive herren zu vermiethen. Auch der ansichende Sigungefaal tunn, bis wieder Sigung gehalten wird, dazu gegeben werden.

Behufs einer ftrengen Durchjuhrung Des Jagdgesebes werben fünftig an bem Eingang eines jeden Balder zwei Jogdkartenbilleteurs geftellt.

## Astronomisches.

Die neue Munchener Zeitung bringt nun regelmäßig ben Gang ber. Temperatur und bes Luftbruckee in Diunchen,

Das Gluben jur Deutschland. . . . . . Unter'm Giepunft.

Der Reichoverweier ohne Applaus empfangen . . . . . Gemäßigte Temberatur.

Das Luftfpiel: "Monch und Soldat" verboten . . . . . . Großer Lufteruct.

Bitterung. Morgens: "Erüber Simmel" — berbaper. Bevollmache,

tigte bei ber Bundesfemmiffien hat noch nicht geschrieben, wie er angekommen ift.

Mittage: "Etwas heiter." Die Neue Munchener Beistung fangt eine Belemif mit bem Grabaus an.

Rachmittage: "Etwas Soneefall." Ge merden noch einige

Orden vertheilt.

Abenre: "Gang b wolkt." - Staaterathefigung.

Drud von Dr. Frang Bile.

## PUNSCH

Gin fatyrifches Driginalblatt von M. G. Bertram.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteif. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Dritter Banb.

Sountag.

Nro. 3.

20. Janner 1850.

## Meuefte Beschreibung

von München und feiner sonderbaren Umgebung, ein unentbehrliches Sandbuch für Fremde und Einheimische, tie sich in München nicht recht auskennen.

Rünchen liegt auf bem linken Ufer ber Ifar — (bie Ifar täuft nämlich unaushalisam vorwärts, und ba muß ja München auf der Seite ber Opposition sein!) und besindet sich zwischen bem 48. und 49. Grad der Länge; Der Grad der Bildung ist nach nicht bestimmt ausgebrückt. Jedenfalls sucht sich die östliche Breite immer mehr geltend zu machen. — München hat 4 Brücken; die jetzigen Berwicklungen machen die Aussindung irgend einer Eselsbrücke immer wünschenswerther. Die Bürgerklasse ließ sich bei Bertreibung der Lola von den Abeligen, bei Abwehrung der Reiches versassung von den Ultramontanen, und bei der jüngsten Landtagswahl von den Ministeriellen als Brücke gebrauchen. Man konnte gar nicht bes greisen, wo diese Brücke ihren Kopf hatte.

Munchen hat auch verschiedene Ranale, 3. B. von der Schleismuhle bis zum Kalbermarkt, vom Farbergraken die zur Einschütt, von der Staatskaffa in die Brivatschatulle (überwolbt), von dem Kond zur Körsderung der Landwirthschaft in die Militärkaffe (nicht mehr überwölbt). — Die Stadt war auch früher befestigt, und ist von den Destreichern freundsnachbarlichst belagert worden. Jest sind alle Mauern, die allenfallsgegen Destreich schützer, eingerannt. — Die in Rünchen noch

vorhandenen Zwinger scheinen fobald nicht befeitigt zu werben. — Munchen ift auch reichlich mit Thoren und mit Pforten versehen; wenn man von dem Sendlingerthor immer gerade aus geht, und an die Sendlingerschlacht benkt, wo die baprischen Bauern von den Croaten nkeders gemacht wurden, gelangt man wieder zu einem Thor, welches sonderbarer Weise Sieges: Thor heißt. — Das Strafsenpflaster genoß im Phruar und März 1848 einen vorzüglichen Ruf; läßt aber noch sehr viel zu wünschen übrig. — Die Beleuchtung erlaubt keine besondere Gelle, da in München die Lichter zu weit auseinander sind. — Die Wassersleitungen find vorzüglich, und werden besondere von den Bräuereibesistern sehr gelobt; im Ständehaus soll ein eigener, großer Pump: Brunnen errichtet werden.

Die öffentlichen Gebäube find zum Theil fehr paffend bewehnt. Das Ministerium bes Neußern geht auf ben Promenadeplat, eine Andeutung, daß Bayerns Bebentung nach Außen spazieren gegangen ift. Bom Finanzministerium sieht man die Salvators (Erlöfers) Straße, kommt aber nicht hin. Das Ministerium bes Innern besindet sich im ehes maligen Theatinerstoster, und das Oberappellationsgericht im ehemaligen Zesuitenkloster! Das Bechsels und Merkantilgericht ist im Augustinerhof. Ei du lieber Augustin u. f. f.!

Gin altes und merkwürdiges Gebaube ift bas Rathhaus, ber Munchener Janustempel, ber zur Friedenszeit geschlossen, und nur bei vorstommenden Revolutionen geöffnet wird. Dafelbst wurden bieher die Preise an die kleinen Kinder und die Märzproklamationen an die Bürger und Einswohner vertheilt. Man erinnert sich noch mit Vergnügen der deutschen Fahne, die lange Zeit von der Fronte herabwehte.

Gin merfwurbiges Gebaube ift auch bas burgerliche Benghaus, wels ches am 4. Marz von bem Bolfe (worunter ein jetiger Rebatteur ber neuen Munchener Beitung, viele Beamte und viele Berfenen von Diftintstion) erstürmt wurde, um die selbst vom Grafen Arco unterschriebene Boltsabreffe burchzusehen. Das Gebaube muß nun zur Strafe von ben Burgern selbst Tag und Nacht bewacht werten. Auch ein Kanonenwafch-baus ift bamit verbunden.

Die Gebaube find meiftens fehr folib. Befondere fagt man bem Dunchener Theater nach, bag es fehr follo fein foll.

In Munchen bestehen noch 7 Klöster. 1 Franziskanerklofter, in wels chem man sehr gutes Bier abläßt. 1 Kapuzinerkloster, in welchem Herr v. Abel seinen letten Namenstag, unter Begleitung mehrer Flaschen Champagner, feierte. 1 Benebittinerkloster mit Gymnasium und lateinischer Schule. Die Patres haben eine vorzägliche Erziehungsmethobe, und sollen namentlich die Geschichte höchst unparthelisch vortragen. Es ware best halb Schabe, wenn die Schule von der Kirche ober auch nur vom Kloster getrennt würde.

Manden hat über 150 Aerzte, und 1 Kirchhof. — Ferner 1 ultras montanen Sauptverein und 1 Buchthaus, welchem, wenn die Bolfsverbums wung in Altbapern fo fortschreitet mehrere Bweig-Buchthauser beigegeben werben muffen. — Verner 1 Naturalienkabinet und 1 Reichefammer, — 1 Wassenmeifter und 1 Janber. Jährlich wird nur ein Wollmarkt gehalten, obs wohl die Scheererei das gange Jahr hindurch geht.

Gemeinuntige Anftalten: Die Frehnvefte, mit einer alten Sammlung von Aedakteuren, die ichen feit merkwürdig langer Beit ausbewahrt werden. Der hiftorische Berein für Oberbapern, der den Ursprung des Namens "Pring-Rarl-Bürftl" noch immer nicht erforscht hat. Der Runstversein mit einem Schiedegericht, für einzelne Künftler zugleich auch eine Gesmalde-Bersicherunge-Anstalt. — Gine Rlein-Reichberath-Bewahranstalt fall nüchkens in's Leben treien.

Berzeichnist ber Sehenewürdigfeiten: Antiquitäten im Bazargebande, an Theaterabenden auch auf dem Theater zu sehen. — Die Beterinärs Schule, woselbst Dr. Ringeeis Borträge halt über die Bortheile des Coslibat. — Die Erzgießerei, wo so eben die Wacen der Bavaria gegoffen werden. — Die reiche Kapelle und das arme Irrenhaus. — Die Pinas tothet, wo Gemälde von Titian und Rubens aufgenommen sind, die viels leicht vom Kunstvereins-Schiedsgericht zurülgewiesen worden wären. — Die Sternwarte, woselbst die bayerischen Diplomaten noch immer auf einen guten Stern warten!

## Bochenfalender.

Sonntag. Froft und Schneefall. Giefchiegen bei hof. Man wünfcht, bag bie Offiziere bei biefer Gelegenheit auch wieber in weißen hofen ericheinen.

Dontag. Banbere Geburtetag. Er erhielt von ber Einwohnerfchaft Erdinge einen Ehren-Rnochenbrecher gum Gefchent.

Dinst ag. Der ehrwürdige Balentin hat wieder eine Erscheinung. Er fieht die 11 taufend Abonnenten ber Bolfebotin und ruft breimal Bebe. Die Köchin hat's bis hinab gehört.

Dittwoch. Der ehrwürdige Balentin von Regeneburg bort, baß ber Schaufpieler König auf bem bortigen Theater ben Mephistopheles so exgreifend barftelle. Er läßt hrn. König zu sich rufen, und sincht ben Teufel aus ihm auszutreiben. Da bieß nicht gelingt, so wird einstweilen Gothe's Faust als ein Wert ter schlechten prese verdammt und dafür der hl. Roct von Gorres anempfohlen.

Donnerstag. Die berühmte Somnambule an der Donau, die befanntlich für den Oftober 1849 die Eroberung Wien's durch die Ungarn vorhergesagt hat, prophezeiht nun auch, daß Friedrich Rohmer im April 1850 baprischer Ministerpräsident sein wird.

Freitag. Da bei Beantwortung ber Reinhandichen Interpellation (über bas Ingbverdort gegen die Schullehren) Minifter Ainglmann die großhorzoglichen und überhaupt alle Berordnungen aus alter Borzelt noch für gültig erflärte, so werden fr. Ruland und seine politischen Freunde bei allenfallfigem Wiedereintritt in die Rammer den Eid auch nur mit einem Bordehalt ablegen, nämlich: Ich schwöre Beodachtung der Staatswerfaffung, infoferne sie mit keiner großherzoglichen, churfürflichen ober auberen Berordnung aus früheren Jahrhunderten nicht in Wierspruch steht.

Sam ft a g. Die Schullehrer von Unterfranken werben aufgefordert, ihre Gewehre, wenn fie selche befigen, binnen 24 Stunden an die Landsrichter, Affessoren, Geistlichen ober andere jagbberechtigte Personen abzusliefern. Biele underfränkliche Beamta richten eine Dankadresse an den Cultusminister, und werfen sich nun mit Eifer auf das Studium der großberzoglichen und anderer Berordnungen aus vorigen Jahrhunderten, indem sich ihnen baburch ein neues und höchst ausgebehntes Feld der Thätigkeit zu eröffnen verspricht.

## Reicherathliche Berbefferungen zum Bereinsgefes.

- § 1. Die Staatsangeförigen haben bas Recht, fich friedlich und offne Baffen zu versammeln, set as jest im hofbrauhaus ober beim Sternseder, im Bocteller ober im grunen Baum. Friedliche Bersammlungen mit Baffen, wie 3. B. 4m 4. Marz auf bem Dultplat, können nicht mehr gestattet werben. (Antrag bes Fürsten Kartaischianus.)
- § 2. Jede beabsichtigte Revolution ober Umfturzung ber Staatsorbs nung muß wenigstens 24 Stunden zuvor ber betreffenben Bolizeibireftion angezeigt werden. Es barf feine geheime Gesellschaft bestehen, beren Mitsgliederverzeichniß, Borftanbschaft und Statuten nicht auf der Polizei niebersgelegt worden find. (Antrag bes Grafen Seinsheim.)
- § 3. In jeder Versammlung muffen 1 bis 2 Polizeimanner, ober andere entweder von ber Natur oder antlich gezeichnete Personen anwessend sein. (Infat bes Grafen Argus: die Bahl ber incognito hinzuschischenen Polizisten ist nicht beschränkt.)
- § 4. Reiner Berfanmlung ift erlaubt, Abreffen ober Betitionen in Maffe ju überbringen. Rur wenn die Rammer einen freifinnigen Besichluß faßt, follen, die bagegen ju leiftenben Abreffen burch Gebirgsichuten unterftügt werben. (Infat bes Grafen Argus.)

Jest wiffen wir boch, was bie neue Münchener Zeitung für eine Farbe hat. Es flehe unter jeder Nummer geschrieben: "Mit Brönner'scher Karbe."

Drud von Dr. Fraug Bilb.

# PUNSCII.

Ein fathrifches Driginalblatt von Mr. G. Bertram.

Sangiahrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Banb.

Sountag.

Nro. 4.

27. Januer 1850.

## Gegen alles Berlangen zum unzähligsten Male: Die Komodie der Irrungen,

histihörichtes Schauspiel, für die Weltbuhne berangirt von Dr. Groffrens.

### Berfonen:

Antipholus von Munchen, Antipholus von Bien,

Lerche, ein mafferfüchtiger Politifer.

Domingo, eine befannte Berfon.

Gin Beift, mit braunem Grad und grunen Gofen.

Balentin, ein Birtenfnabe.

Holzmann (Audarije), ohnmächtiger Bevollmächtigter bes Teufels bei beffen Großmutter.

Mebenpersonen. Solbaten. Rein Bolf. -

Die handlung fpielt zuerft in der Befreiungshalle, hierauf unterm Gies gesthor, dann in der Ruhmeshalle, zulest im hofenfact des Raifers von Rufland.

Beit ber handlung: Ungefähr um bas Centrum bes Jahrhunderts.
1. Aht.

Macht, ftarker-Froft, schlüpfrige Wege, tein Mondschein, feine Laterne -- nur ein einziges Licht brennt auf dem Bureau bes politischen Untersstuchungerichters.

Antipholus von Bien

tritt auf und verkanft ben Antipholus von Munchen 10 mal bis biefer ihn einmal. hierauf tommen einige unreife Anaben und ichaben bem Anti-

pholus von Munden Rubchen. Strauf tommen mehrere Ganfe und beiffen ibn. hierauf tommt Friedrich Rohmer und schreibt ein Buch ges gen ibn. hierauf tommt Domingo wickelt ibn um seinen kleinen Finger und geht bamit ab.

#### II. Aht.

### Antipholus von Dunchen

tritt auf, ftolbert, kann fich burchaus nicht mehr halten, fällt aber boch nicht.

Es gibt im Ministerleben Augenblide, We man die deutsche Frage frei hat an das Schickfal. Wie? Wars möglich? Könnt ich nicht zurück, Viel weiter noch zurück?

Er geht finnend auf und ab. Sm! hm! hm! Er mochte gern einen Theil haben an der Lenfung der Geschicke Deutschlands, und hat thn nicht. Er mochte gern 200 Taufend Thaler friegen aus der Bollverseinstaffe, und friegt fie nicht. Er mochte gern einen Bundesstaatss Staatenbund herstellen, und es geht nicht. hm! hm! Er geht noch sinnender auf und ab.

Audarie tritt auf, hat feinen Ropf ganz verloren, und weiß nicht, über was er die hande zusammenschlagen foll.

Aularije. Um Gottes willen, ich foll Gefandter werden bei ber Bunbeskommiffion. Die foll ich's benn ba machen, wie benn?

Ant. v. Munchen. Du machft gar nichts! Wenn man bich fragt, fagft bu: Sm! hm! ober judft bie Achfeln — benn wenn wir etwas breins reden, so folgen fie une boch nicht, und ich bin wieder beni Gespotte unreifer Knaben preisgegeben. Geschieht aber etwas, so können wir nachher alles zeit sagen: Wir hatten's so gewollt. Nicht wahr?

Aularne. Soll ich gleich fort?

Ant. v. "Muchen. Berfteht fich. Die Pferbe und hunde ber Commission find schon lang in Frankfurt angekommen, ich begreife nicht, warum die Gefandten ber übrigen Staaten so lang auf sich warten la ffen. Fort! haft bu beine Creditive eingeschoben?

Fularije. D ja! Ich bin nur neugierig, was ich erft in Frankfurt alles einzuschieben bekommen werbe. (Geht ab.)

Ant. v. Munchen. Ein guter Mensch das! zu Allem läßt er sich brauchen. Ach — wer kommt da — mein lieber Gombart! Guten Morsgen! Apropos — ich beschäftige mich gerade mit der Lekture der stenos graphischen Berichte des Franksurter Parlaments. Da fagt im II. Band Seite 1299 herr Gombart aus Munchen folgendes: "Deine herren, ich habe keinen Orden, und werde in meiner Stellung auch nie einen bekomsmen." (Gelächter auf der Linken.) Sehen Sie, da muß ich der Linken beistimmen! ha! ha! ha! ha!

Gombart. Sa! ha! ha! ha! 3ch muß in bas Gelächter Euerer Excellenz um fo mehr einstimmen, als ich gerade gekommen bin, um Ihnen für meinen zum neuen Jahr erhaltenen Orben zu banken. (Lacht.)

Ant. v. Munchen. Schongut! Schongut! Sie waren großbeutsch, haben sich sehr wader gehalten. Nur confequent, bas ist die hauptsache — consequent bin ich auch! D'rum ist uns bisher auch alles noch so geslungen! Abieu! — (Gombart geht.) — Ich bin mube, heute. (Wirft sich in einen Sorgenstuhl, fährt einige Male mit ber hohlen hand über dem kapen Kopf, und schläft ein.)

Er hort überirbijche Mufit. An feinem Geift ziehen mehrere efterreichische Regimenter vorüber. Der reactivirte Domingo tritt ein, und beugt fich über ten Schlafenben bin.

Ant. v. Dunchen (aus bem Schlafe lallend) "Bulest m-muß bas b-beliebte B-Wort B-V-B-Bunbeeftaat - boch n-noch aufgegeben werben."

Domingo. D feufche Auftria! Diefer ichlafenbe Endymion mußte bir bein Berg rauben!

Ant. v Dunchen (fortwährend im Schlafe) "B-Benn m-man nicht zugibt, daß ich B-B-Boli-z-zeikommissäre in Uniform in die Bersammlungen sch-schiede, so sch-schiede ich sie h-h-heim-l-lich hinein."

Dominge. Herrlich! Göttlich! Oh - alles geht noch gut. (Er nimmt ben ganzen Antiphelus, schiebt ibn in ben Sack, und geht bamit ab.)

#### 111. Akt.

Antipholus v. Munchen und Dromio-Lerche folgt ihm. Antipholus. Dromio, ich hab's, es ift gelungen, wir haben gefiegt, wir find am Blel — fie ist fertig — ba — da haft bu fie! Sieh fie an — die Berfaffung!

Lerche. Erlauben Sie mir nur wenige Bemerkungen! Rach meis ner innigften Ueberzeugung -

Antipholus. Ich fag bir — wir haben es. Die Berfaffung zwischen Desterreich, Bayern, Burtemberg (ber Schlater ift ein Teufelssferl), hannover (Stuve — allen Respekt!) und Sachsen (na ba hab ich ja felbst einen guten Grund gelebt); ift fertig.

. Lerde. Rach meiner innigften -

Antipholus. 3ch fag bir — ein Meisterstud — wie wir ben Bundesstaat und ben Staatenbund so in einander geknetet haben, wie Mehl und Gier — das ift ein famoser Ruchen geworden. Wir haben das Ding so eingetheilt: Deutschland wird von zwei haden gehalten, einmal von Desterreich — ber geht von Norden nach Süben, und von Suben nach Besten, der andere haden, Preußen, geht oben von Often nach Bes

fige, und bann von Beffen, nach Guben. Ge ift Denifchland feftgehalten, und wir, wir find mitten brinnen. De ? 3ft bas nicht bequem?

Lerche. Erlanben Gie mir nur wenige. -

Antipholus, Und mo biefe Beifgange zusammenläuft, ba ift die Union — und von ber Union geht die Gewalt aus, das ift der Begriffbes Bundesstaats. Ra, was fagst bu baju ?

Berche. Dach meiner innigften -

Antipholus. Das ift nur der Bundesstaat, jest kommt aber erft bas Bolkshaus. Das ist noch viel pfiffiger ausgedacht. Bast auf, die Bolkskammer wählt einen Ausschuß von 9 Mitgliedern, die Reichss odererke Kammer einen von 18. Mitgliedern, und die Regievung, darf auch noch einen wählen von 27 Mitgliedern. Diese vereinigten Ausschüsse wählen nun mit einsacher Stimmenmehrheit die für das Volkshaus abzusschieden Deputirten. Bei Stimmengleichheit, da habe ich die Enischeisbung – he? Ik das nicht ein sehr freifinniges Bahlgefes.

Lerde. Grlauben Gie. -

Antipholus (fchreit auf).

Lerde. Bas gibt's ? -

Antipholus. Dorthin — fiehst bu nichts. — Siehst du bort bem Beist mit dem braunen Frat und ben grunen hofen? Er sist auf einem Stoß von Interpellationen — fiehst du nicht, wie unheimlich er mit einer laugen Stange im Rebel herumfahrt? Und hinter ihm seine politischen Freunde, die ihm anungehören die Ehre haben? D'rum sind mir heute-Lassulr, Sepp und Westermapr begegnet. Es ist ein altes Sprichwort, wenn einem solche Geschöpfebegegnen, so bebeutet's was Unangenehmes. In Regensburg soll ein einfältiger hirtenfnabe sein, vor besten Aussprüschen Alles, was Geist heißt, daven läuft. Den will ich mir tommen lassen.

Ler che (in Ertafe). Ich kenne keine Furcht, und kann felbst Geisfter vertreiben (fturzt geschwind ein Glas Wasser hinunter, und eilt bann auf die Erscheinung zu). Meine herren! Erlauben Sie mir nur wenige Borte —

(Die Geister fahren höchst erschroden augenblidlich ab; ftatt ihrer erscheint Antipholus von Wien.)

Ant. v. Munchen (fturgt in feine Arme). Mein Bruber! Bir finb gerettet! Mein Bruber!

Lerche (fur fich). Nach meiner innigsten Ueberzeugung taun ich über bie gange Geschichte nur wenig Borte fagen; nämlich: bie wenigen Borte, bie mir ber Minister über die beutsche Angelegenheit gefagt hat, find meine innigste Ueberzeugung.

Ende fchlecht - Alles gut!

## Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Maxl. Ra bu, wie ift's benn jest eigentlich mit ber Ablöfung ber grundherrlichen. Laften ?

Sepperl. Ra, wast - bas is fo. Mit ber Ablöfung bisfer Laften ift's halt wie mit ber Abl o fung ber Schildwachen, an die Stelle ber einen fommt halt immer wieber eine andere!

Drud von Dr. Frang Bilb.

Ein fathrifthes Driginalblatt von MR. G. Bertram.

Cangiatrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 te. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 5.

3. Februar 1850.

## Maskenfest der Candtagskunftler

in

königl. bayer. Notheon.

Borbemerfungen bes Unschlagzettels.

- 1) Der Anfang bes Mastenfestes war am 11. September mit bem großen Cortoge.
- 2) Der Prafibent hat bafur zu forgen, bag bie Ruhe auf ber Gallerie durch feinen Larm und feine Ungezogenheit im Saale gestort wirb. Beichen bes Beifalls verbieten fich von felbst.
- 3) Kontremarken werden feine ausgegeben. Dieß ift auch ber Grund warum Berr Troger nicht fort ging.
- 4) Die herren sind wiederholt auf's dringenofte gebeten, die hute in ber Garderobe abzugeben, und die Ropfe mit in den Saal zu nehmen. Es ift aber zu befürchten, daß diese Anordnung abermals nicht beobachetet wird.

Die Kammer der Abgeordneten ist zur Theilnahme an dem Kunstler= Maskensest eingeladen. Das Fest führt den Titel: "Frühling im Winster". Im Anfang sind alle Theilnehmer mit weißen phrygischen Müsten bedeckt — die erwärmende Freiheit ist noch auf russische Manier einzgeschneit — erst später wird anders aufgespielt, "die Müze wendet sich" und das bunteste Farbenspiel, hier roth, dort grün und gelb, auch weiß und blau, kurz die Stickerei auf dem Teppich der Natur, kömmt zum Borsichein. — Die Deputirten, welche dieses Maskensest in corpore besuchen, haben nun beschlossen, da sie eigentlich auch Künstler sind, etwas ganz Aparfes zu arrangired, und zwar "ben Bintet im Frühling". Herr Bolffteiner ift Ballameniffar, und herr Westermeier ordnet bie Tanze. Folgendes aber ist bas Programm.

### Buerft wird bargeftellt:

Der Frühling.

herr Cepp eröffnet ben Zug, und trägt einen greßen Käfig mit laus ter Singvögeln, und als Aufschrift seinen berühmten Ausspruch: "Sings vögel sind keine Hochverräther!" In bem Käfig aber fingt eine Schwalbe:

> Tfwi! Tfwi! Tfwi! zwitsch! zwatsch! zwetsch! Wir haben Euch im Sack! — Etsch! Etsch! Etsch!

Und bie Bachtel fingt:

Nimm bich in Acht! Nimm bich in Acht! Jub' du wirst umgebracht!

Und ein talentvoller Rabe, ber etwas fprechen kann, und ein Stud Fleisch in ben Klauen hat, ruft :

Das Fleisch ift gut! Kra! Kra! Kra! — 3ch hab mir's abgeloft! Sal Sa! Sa!

Sammtliche Bögel befinden fich unter bem Schutze bes herrn Sepp sehr wohl, und ihr Gesang erfüllt mit allgemeiner Frühlingslust. Dehe rere hohe herrschaften außern ihr lautes Bohlgefallen darüber. hinter Sepp' geht ein Gesinnungsgenosse als altes Beib verkleibet, daneben ein Bauer, der sich über sein kunftiges Bohl und Wehe wahrsagen lassen möchte. Das Beib schlägt ihm die JagdeRarten auf! — Den Schluß der erften Gruppe bilben mehrere reaktionare Studenten, und heranwachsende Theologen mit einer blauweißen Fahne, und singen:

"Doftor Cepp, ber eble Ritter

That wiedrum friegen Stadt und Festung Belgarab." —

Nach biefer ersten Frühlingsgruppe kommt ber bekannte Führer bes Centrum als Wafferquell. Das Gesprubel ist bald leiser bald stärker und verbreitet große Kühle. Mehrere Personen bienen ber Quelle als Staffage; ber eine liegt vorn bran, und schlummert; rechts lehnt ein Bauer mit einem Regenschirm und einem harten P. Ebenfalls rechts zwischen einigen Trobssteinen ist Mooder sichtbar. Noch mehrere Figuren liegen herum und psiegen ber Ruhe.

Rach biefer Gruppe kömmt ein bekannter Aesthe tiker (wie lucus a non lucendo), als hirte und treibt bie 500 Gothe'schen Schweine vor sich her, und ruft balb: Huß! huß! huß! balb: Ronge! Ronge! Ronge! Rorauf ihm die Schweine antworten: hurter! Jurter! Jarke! Jarke! — hierauf macht er halt und schreibt an einer Biographie des alten Görres.

Hernach kommt herr Dr. Rauch ale Bephyr, faufelt in ben Blat = tern und legt fich wieder.

Berfchiebene Mitglieber vereinigter Ausschuffe

treten auf, nicht verkleibet, sondern als das, was sie wirklich sind, nämslich als Spaziergänger. Das Frühlingstableau ist fertig, und die Quasdrille beginnt. Das linke Centrum möchte das rechte engagiren, doch dieses antwortet: Ich danke recht sehr, ich bin schon lang vom Ministerkum engagirt! — Run möchte die Linke das linke Centrum gern engagiren, doch ist es bereits aus der Laune gebracht, und erwidert: "Es thut mir sehr leib — ich tanze gar nicht." — Die Herren der Linken zieshen sich zurück — nur Fürst Wallerstein verweilt noch ein bischen, und sagt der Fraktion noch einige Schönheiten.

#### Tang.

#### Große Metamorphofe.

Es wird ganz bunkel, so zwar, daß man jest erst sieht, daß die äußerste Linke als Abendroth aufgetreten ist, was früher, als noch ftarskeres Licht war, gar nicht auffallen konnte. Es wird immer dunkler, und Reinhard sieht sich genöthigt, ein Licht anzuzünden. Minister Kleinschrob erscheint als der Gott der grimmigen Kälte und man ist bei diefer schneibenden Temperatur genöthigt, eine Faust im Sack zu machen.

Bon der Linken steigen dunkle Wolken auf, und es fangt an, Interpellationen zu schneien. Der Rleinschrod'sche Frost bewirkt jedoch, daß dieser Schnee eine Weile lang liegen bleibt — bis endlich ganz schlechtes Wetter eintritt — bann regnet es Berdächtigungen, Grobheisten, Denunziationen und Borwürfe. Rein Bunder, daß der Staat bei solchem Wetter Krankheiten aller Art ausgesetzt ist; der öffentlichen Meinung kann man nicht auf den Zahn fühlen, denn sie hat Zahnweh. Es glimmt wohl etwas unter der Asche, aber die Demagogie kann's nicht anblasen, denn sie hat einen geschwollenen Backen; die Staatskasse bekommt einen so stark fliessenden Katarrh, daß den Steuerpslichtigen die Augen übergehen. Mit einem Wort:

Der Frühling hat fich verwandelt in ben Binter, und es beginnt ber zweite Mastenzug.

Derfelbe wird eröffnet von ben falten Naturen ber Kammer, als: Sirfcberger, Rubhart, u. f. w., und ber Kaltefte ber Kalten: Dr. v. Gerrmann. — herr hopf hatte befanntlich unlangst gern einen Big, Knalleffeft gemacht, tonnte aber trop aller Nuhe feinen Geist nicht zum Moussiren bringen, weßhalb er ben Dr. herrmann um ein wenig kalten Berstand ersucht, um fein Genie barein zu stellen und bester zu machen.

Diesem folgt herr Döllinger, und reift allerlei vom Zaun ab, um bem Fürsten Ballerftein bamit einzuheiten.

Sterauf kommt ber öfterreichische Minifter Schwarzenberg, und fucht ben Minifter v. b. Pforbten auch bei ber befinitiven Gestaltung Deutsch= lands über's Gis zu führen. Dieser fagt ihm aber: Quod non, man führt ben v. b. Pfordien unr einmal über's Gis, bas zweite Mal gebt er felbft barüber!

Hierauf kommt ein 3 ag er, die Buchfe auf den Rucken, und ein paar Spist, die auf die Speirerzeitung gehen follen, an der Schnur; diefelben find in jammerlichem Justand, und scheinen ganz zertreten zu sein. Der Jäger murmelt vor sich hin: Mit dieser Journalistis din ich in ein Revier gerathen, in welchem ich mich nicht auskenne. Ich habe überhaupt kein rechtes Glück mehr in den Bogesen. — Ihm folgt sein Freund Lang und fragt: Jäger, hast du keine Schneeganse geschossen? Ich möchte wur gern untersuchen, ob keine ein Gouillotinchen als Schmuck am halse trägt!

Hierauf kommen verschiebene Abgeordnete, beren Farbe eine bem Schnee ganz entgegengesehte ift. herr Stöcker versucht, sie zu bekehren, und ruft ihnen zu: Sie möchten doch bas Wohl bes Baterlandes mehr im Auge haben, als ihre eigenen herrschsüchtigen Interessen. Einer aber entgegnete ihm: Stöcker, du haft es selbst gesagt; "Ubl bene, ubi patria!"

Darnach kommt ber bekehrte herr Tröger, Arm in Arm mit herrn Thinnes, ber ihm beim Anblick des Winters die tröstenden Worte der Bibel ansuft: Und waren beine Sunden roth wie Scharlach, so will ich sie weiß waschen wie Schnee!

Bulett kommen die herren Prinz und heine. Der eine schlepbt seine Anklageschriften gegen die Pfälzerrebellen, der andere seine durchgefallenen Modistationen, so daß beiden unter dieser Last warm wird. herr heine aber sagt: "So sehr ich in allen saktischen Dingen und psychischen Uederzengungen dem Führer der potenzirten Mittelpartei mich abstringirt empfinde, kann ich doch nicht umhin, bei diesem inconsequenten Fallen der Temperatur unter den patriotischen Cispunkt zu bemerken, daß das Wasser unter diesen auseinander gehenden Umständen dem Körper keinerlei zusträgliche Bürgschaft darbietet".

Den Schluß macht die Linke, in ben Mantel ber Borficht eingewickelt, benn man hat die Erfahrung gemacht, daß durch den strengen Frost ber Reaktion die Extreme Schaben leiben!

Im Hofbrauhaus.

Du — wer kommt benn ba — ist bas nicht ber herr Finanzminister? Und ber sett sich so unter bie andern Leut, auf eine ganz gewöhnliche Bank, ohne alle Auszeichnung?

hor auf, ju jestiger Unlehens-Beit find bem herrn Binangminifier Gingeichnungen viel lieber ale Ausgeichnungen.

herr v. b. Pforbten foll gesagt haben: Wenn Sie nicht leiben, baß offizielle Abgeordnete in Polizei-Uniform in die Bereine kommen, so muß ich sie als anständig gekleidete Leute hineinschicken, benn brinnen muffen sie sein!

Drud von Dr. Frang Bilb.

# DUNS GL

Gin fathrifches Originalblatt von MR. G. Bertram.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Banb.

Sountag.

Nro. 6.

10. Februar 1850.

## Standrechtlicher Bang-Ralender

für verichiebene Stanbe.

### Monat Februar,

zu beutsch Fiebermonat, in welchem bie b. Rammer ein Prefigeset maschen wird, daß einem die Haut schaudert. Im Kalender der alten franszösischen Republik hieß der Februar der Regenmonat, in der neuen Republik heißt er der Traufmonat. Napoleon, der die erste Republik versnichtet hat, verhält sich zu dem, der die zweite vernichten will, wie ein Wolkenbruch zu einem Tropfen.

#### Bauernregeln für biefen Monat.

Wenn ber Dachs um Lichtmeß aus bem Loche gudt und es scheint die Sonne, so zieht er sich traurig zurud, benn es gibt noch viel schlechtes Wetter! Wenn um diese Beit irgend eine Bewegung ausbricht, so schlagen die Besonnenen die Hände über dem Kopf zusammen, denn es ist nur ein Ruisch, der noch strengere Reaktion nach sich zieht, und es wird noch lang nicht Frühling.

"Betri Stuhlseier kalt — bie Kalte lang noch halt." — Wenn ber Pabst bis bahin wieder nach Rom zurudkehrt, so wird die Stuhlseier jesten Falls sehr kalt ausfallen, und wie die Dinge jetzt stehen, ist zu versmuthen, daß diese Kalte noch länger anhalten wird.

"Erockene Fasten, gutes Jahr." In bieser Fasten bekommen wir folgende Neuigkeiten zu sehen: "Sololuskspiel" — "Mazarin" — "Sense nerhütte" — "Weib aus dem Bolke" — "Sololuskspiel" — "Sennerhütte":

n. f. f. Es läßt fich alfo mit Bestimmtheit barauf rechnen, bag wir ein ausgezeichnet gutes Jahr bekommen.

#### Ralender.

- 1. Febr. Brigitta. Der Raifer von Oesterreich läst bie Brigittenau zu einem Tanzplat herrichten, tanzt bis 3 Uhr Morgens, und raucht hierauf Cigarren, um einen unangenehme Moberbuft zu vertreiben. Die oft erzählten Worte: "Jest burfen wir aufhören," sollen zur Bett noch nicht ausgesprochen worden sein.
- 2. Febr. Lichtmeß. Der Abgevebnete Reinhart trägt barauf an, baß zur Feier bieses Tages bie Lichter in ber Kammer abermals versmehrt werden. An eine Kammer : Reinigung ist ohnedem nicht zu benken.
- 3. Febr. Bla fius. Es fit zwar bas Baffer auch ein gutes Mittel um die Stimme zu erhalten, boch laffen fich mehrere Biel-Rebner an biefem Tage auch noch "einblafeln", bamit fie nicht haloweb bekommen.
- 4. Febr. Beronita (mit bem Schweißtuch). Kunstler: Masstenfest. Laffaulx, ber bekanntlich eine rothe Narren Kappe bekommen hat, schwist sehr stark, wischt sich mit einem weißen Schnupftuch ab, wobei sich wunderbarer Beise sein ganzes Gesicht abbruckt. Er verehrt bas merkwurs dige Portrat einer hochgestellten Dame seiner Partei.
- 5. Febr. Agathe. An biefem Tag erinnert fich bie Muncheners Softheater:Intendang mit Schmerzen barun, bag wir gegenwärtig gar keine Agathe haben.
- 6. Febr. Es ergeht bas Restript an alle Postämter bes Königs Reichs, baß sie alle Zeitungsbestellungen ohne Unterschieb sogleich zu bes sorgen haben. Einige Posthalter schreiben an Bischof Valentin, wie sie sich zu verhalten hatten, und ob sie nicht wegen ber Nichtbefolgung bieses Befehles absolvirt werden konnten?
- 7. Febr. Feierliche Uebergabe des neuen Leichenaders an bie Gemeinde Munchen. Gine Deputation des ärzilichen Congresses, Profeffor Ringseis an der Spige, wohnt diefer Feierlichfelt bei.
- 8. Febr. Man fieht Grn. v. Lerchenfeld in eifrigem Gefprache intt einem "Troger bes Umfturgipftem's."
- 9. Febr. Die Köchin bes herrn Pfarrers Wolfsteiner kommt mit Extrapost babier an, um ihn burch ihren persönlichen Einfluß von seinem übertrieben generösen Antrag auf Berabfehung ber Taggelber abzubringen, boch wird ihr im Museum versichert, baß alles bereits in Orbnung sei.
- 10. Febr. Wiederholung des Künstlermastenfestes, nur mit einer kleinen Abanderung: "Liebfeelchen, die niemals gelacht" wird nämlich nicht durch Herrn Fasching umgestimmt, fondern man sagt ihr, daß am Fastnachtsonntag Wilhelm Tell gegeben wird, und sie fängt sogleich unswilltürlich hellauf zu lachen an.

- 11. Febr. Zweiter Jahrestag ber Bertreibung ber Lola. Rehrere Ispale Grenadiere grainliren fich zu ihrem damaligen Auftreten. Auch die Füsiliere können sich einer flolzen Erinnerung nicht erwehren, und mam hört am Feuerhaus zwei schnupfen und sagen: """. da hab'n m'r's ehna halt zoagt!" Selbst Graf Pocci freut sich über seine damalige Conssequenz, denn jeder Mensch hat wenigstens eine kleine revolutionäre Schwäche.
- 12. Febr. Faltnacht, Berathung über bas Prefgefet; große parlamentarische Reboute, mit zwei Orchestern; sobalb unten ber Larm aussetzt, geht er auf ber Gallerie an. Im Bierftübl außen, wo schon bei ber Juben-Emanzipation lebhafte Erörterungen geführt wurden, geht es auch heute wieder sehr gemischt her; herr Döllinger kommt mit Fürst Ballerstein wiederholt in Collision, doch der Ball-Commissär Heguenberg schlichtet den Streit auf Grund der Masken zeihelt. Nachdem das rechte Centrum mit der Rechten den § 13 durchgewalzt hat, sucht der Ausschuß die Rechte für den § 30 zu engagiren; die Rechte lächelt, und sieht den Onkel Zander fragend an; derselbe erlaubt es. Bewegtes Masken: leben im ganzen Saale; man hört mehrere Deputirte zu einander sagen: "Ich kenn' dich schon." Die Redakteure aber werden balb in den Frohnsvesten einander zurufen: "Grüß dich Gott, bist auch da?"
- 13. Febr. Afchermittwoch. Ein Geistlicher foll die Reiches-Rathe einaschern, und weiß nicht, wo er die Asche hinstreuen foll. — herr Dr. Afchenbreuner ist an biesem Tag sehr viel Fische, bamit ihm bas Gelb nicht ausgeht.
- 14. Febr. Balentinus. Die freifinnigen Rebakteure gratuliren ihm jum Namenstag, banken ihm für fein bisheriges Predigen gegen fie, und wünschen ihm recht langes Leben und Gefundheit, damit er noch recht lange für das Gedeihen ihrer Blatter wirken könne.
- 15. Fobr. Lord Palmerfton fommt nach Munchen, um mit hrn. v. b. Pfordien die griechische Angelegenheit gutlich in's Reine zu bringen. Seine Bergleichungs-Borschläge werben nicht gehört, und Dr. Sepp bestommt den Auftrag, statt auf Belgrad einstweilen auf Gibraltar die blauweiße Fahne aufzustecken.
- 16. Febr. Die Baffernoth ift noch nicht vorbei und namentlich fürchtet man allenthalben für die nieberen Theile der Ortschaften. Deherere Binds und religiodsmonarchische Bereine find in Gefahr. Der Borsftand bes Bindvereines in Regensburg schreibt hieher, bei ihm sei das Baffer sogar schon in "bas obere Stodwerf" gebrungen.
- 17. Febr. Auch aus vielen Eisenbahnwarter-hauschen laufen Abreffen gegen bie Jubenemanzipation ein. Einige blefer Abreffen tragen über 90 Unterschriften; eine aus einem Bahnmarter-hauschen bei Donauswörth zählt fogar 150 Unterschriften.

- 18. Febr. Man bemertt, bag ber Ministertifch, welcher bieber grun war, nach und nach auf ber Seite, wo bie Minister figen, gang blan wirb. Mehrere Moralphilosophen benten über bie Urfache nach.
- 19. Febr. Die wichtige neue Berordnung, nach welcher die Angesstellten des Hofs und Staatsbienstes künftig lange Beinkleiber von der Zuchsfarbe des Rockes mit Tressen befett tragen müssen, macht allgemein wohlthätigen Gindruck. Da nun so viel für die Tressen der Staatssdiener geschehen ist, so wird man vielleicht auch noch einiges für die Insteressen beresselben thun.
- 20. Febr. An biefem Tag wird Dr. Bruhl's "baprifche Preffe" wieber fehr langweilig fein, wie immer.
- 21. Febr. Der Munchener Ohm, herr Baron von hettersborf, ber öffenilich als gemeiner Bolizeispisel verdächtigt wurde, während er doch nur in den Tagen der Gefahr den Behörden Eröffnungen machte; der nur aus den liberalen Blättern jene Stellen, gegen welche seiner Ansicht nach eine Untersuchung eingeleitet werden könnte, für einige Reicheräthe herausschrieb; deffen Iwed überhaupt nur war, der gesehmäßigen Parthei "möglichft zu dienen" dieser Chrenmann, erhält nun als Satissation für die Kränfung und als Anerkennung seiner Berdienste einen Orden, und einen Plat auf der Gallerie noble, zwischen herrn hirnels und herrn Tiez.
- 22. Febr. Betri Stuhlfeier. Un biefem Tage wird ber Babft feine große Anleihe mit Rothschilb abschließen, und die Besithumer bes beiligen Betrus als Pfand geben.
- 23. Febr. Rothschild wird gefragt, ob er glaube, baß ihn einst ber hl. Petrus in den himmel hineinlasse. Er erwidert: "Na, wenn er mich nicht will 'neinlassen, so sag ich ihm, daß ich darauf hab' die erste Hypothef!"
  - 24. Febr. Beftige Cholif bes Prafibenten Rapoleon.
- 25. Febr. -- Es wird zur Bieberherstellung ber in Betereburg ab- gebrannten Anutenfabrit auch in Munchen eine Sauscollefte gestattet.
- 26. Febr. herr Baron von hettereborf arbeitet fur einen ansbern Abeligen an einem Auszug aus bem Munchener Bunich.
- 27. Febr. Da nach bem Ausspruche bes Justigministers bie Tobesstrafe in ber Miffenschaft begründet ist, so wird auf der Universität ein eigener Lehrstuhl dafür begründet.
- 28. Febr. Herr Lassaulr besteigt biesen Lehrstuhl, und fündigt Borlesungen an über "Scharfrichterei vom afthetischen Standpunkt aus." —
- 30. Febr. An biefem Tag werben alle Berheiffungen ber königl. Margprollamation in Erfullung geben.

Drud von Dr. Frang ,Bilb.

## PUNSCH.

Ein fathrisches Driginalblatt von M. G. Bertram.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Oritter Band.

Sonntag.

Nro.

17. Februar 1850.

## herr Westermaner und die Preffreiheit

ober :

Er liebt mich — von herzen — mit Schmerzen — ein wenig — vder gar nicht!

herr Bestermaher sindet es am Eingang feiner Rebe om in os, baß gerabe am Fastnacht Montag die Verhandlung über das Prefigeses begann. Wir haben nicht nur bieses, sondern seine ganze Rebe Ohm sinds gefuns ben! Uebrigens kann in Munchen kunftig am Fastnachtsmontag nicht nur der Netzersprung, sondern auch der Prefiresheitsprung geseiert werden.

An biefem Tag fprangen also bie Det ger in den Brunnen. Man fagt, ber hartschier Fleischer, ber bie armen Seelen reben hörte, hatte, als er feinen Namen in ben Blattern las, vor Rene auch in ben Brunnen fpringen mogen.

Es gibt Rammern, welche für die Regierung-ungefähr das sind, was die Freibank für das Publikum. Man kann da alle Freiheiten und Errungenschaften hinführen, und sie schlachten lassen. Mit der Jagdfreisheit und Versammlungsfreiheit ist dieses bereits geschehen; die Judens emaneipation wird nächkens auch geschächt werden. Nun steht auch die Preffreiheit vor den Pforten des Todes. Sie sieht, wie man das Versammslungsrecht niederschlug, ihm die haut abgezogen, die Zunge herausgeschnitzten, die verschiedenen Paragraphe ausgehauen und bei jedem Stück noch einen Polizeibeamten als Zuwage beigegeben hat. Kein Wunder wenn die Preffe beim Andlick dieser Wahrzeichen noch ein lettes, edles Brüllen hös

ren last. Freilich hat der Anti-Thierqualerverein gegen bie bermalige Art bes Schlachtens protestirt — boch besser ist der Tod durch bas Beil "welsches eine vergangene Zeit gebilligt hat", als wenn man das Opfer nach bem launigen Borschlag unseres Rennmeisters Krankl "tobt kigeln" wurbe, was bei der Presse nur durch unaushörliche Schifanen der Polizei geschehen könnte.

herr Westermayer hat unsere Gebanken wirklich auf die Metger gesleitet, und um wieder auf ihn selbst zurück zu kommen, so halt derselbe "die Preffreiheit keineswegs für den vollkommensten Zustand, wohl aber für das Palladinm des constitutionellen Lebens." Wie reimt sich das zussammen? Nicht anders, als daß er das constitutionelle Leben eben nicht für einen vollkommenen Zustand hält. Auch hätte der Redner gewünscht, der Delinquent (nämlich die Presse) ware am Aschermittwoch im Bußsfack erschienen. — (Die gestlichen herren wollen eben die Presse immer im Sack haben) — und dann hätte er (Westermayer) ihr ein Aschenstreuz auf die Stirne gezeichnet. Soll das ein Wit sein? — Ein' Aschen!

Der Redner fährt fort: "So wie alles Edle und heilige mißbraucht werden kann, so auch die Presse." — herr Westermaner kann also logischer Beise nicht mißbraucht werden, und wird uns demnach die Aufschrift diesses Artikels verzeihen. —

Die freie Preffe ift nach genanntem Rebner "ber Dollmetscher ber Gefinnungen und Bunsche des Bolfes." — Gin Dollmetscher ist aber nur da möglich, wo man sich nicht versteht; wo Bolt und Fürst verschiedene Sprachen reden, z. B. einerseits deutsch, anderseits russisch. — herr Westermayer hat in dieser Beziehung wahr gesprochen. In vino veritas! Bei eintretender Preffreiheit, äußerte der Redner von Laberderg, zeigte es sich, daß das bose Prinzip immer "rühriger und thätiger" ist, als das Gute. Im Ansang der Sizung, in welcher dieß gesagt wurde, hatte aber Graf hegnenberg haarscharf bewiesen, um wie viel eben der gegenwärtige Landtag "ihätiger und rühriger ist", als alle früheren, und namentlich der von 1831! daran muß herr Westermayer wirklich nicht gedacht haben; da hat ihm "der lose Carneval ein Schnippchen geschlagen", wie er sich beim Beginn seiner Rede niedlich ausbrückte.

Der Rebner fuhr fort: Ein altes Buch fagt: — (seine ganze Rebe roch überhaupt sehr nach alten Büchern) — "vie Kinder der Finsterniß sind in ihrer Art klüger als die Kinder des Lichts!" — Herr Westermayer hat hier dem Carneval ein Schnippchen geschlagen, und sich selbst zu den Kindern des Lichts, die Freunde der Preffreiheit aber zu den Kindern der Finsterniß gezählt. — Es gibt eben allerlei Lichter: Talglichter, Bachslichter, Irrlichter, Nachtlichter, Gelichter u. s. w.

Parlamentarifche Bachelichter brennen ruhig und rein, und nahren ihre Flammen mit bem, was fruber ein unausgesetzer Bienenfleiß gefammelt

hat; vide Schäler u. A. Srrlichter schweisen unruhig und unheimlich hin und her, lieben die Feuchtigkeit und gehen allerdings ihren eigenen Weg, aber ein Vernünftiger wird sich hüten, ihnen zu folgen, Aberglansbische halten sie für Geister; vide heine'sche Mobisitationen. — Rachtslichter sind langweilig, schläfern ein und erregen höchstens einmal einen unangenehmen Traum; vide die Herabsehung der Diaten von 5 fl. auf 3 fl. — Talglichter sehen fett und gemein aus, haben einen sehr groben Docht und einen schwarzenden Rauch — vide die rethorischen Bilber von den Pilzen, von der betrunkenen Presse, vide haupisächlich das Wirthshaus, in welchem die Freunde der Pressereiheit die Mörder des Canonisus Schwarz leben ließen. Es wäre eine Beleidigung zu glauben, daß man sich in noblen Häufern, oder gar in einem Ministerhotel solcher Talglichter bes dient — wozu wäre denn der Stearins Klub da! — Endlich gibt es außer den benannten Lichtern auch noch Gelichter, vide X. D. B.

Bang befonbere icon mar auch folgenbes von Berrn Beftermaper gefagt : "Miemand, meine Berren, ichrie mehr nach ber Breffreiheit, als gerade bie Revolutionaren; es riefen zwar auch andere barnach, allein bas größte Gefchrei erhoben bie Revolutionaren." Benn Thiers ober Montale mbert je fo etwas ichlagentes, mahres und pitantes vorgebracht haben, fo will ich gleich vom herrn Beftermaper gelobt fein. Bei ben Revolutionaren fagt er, "fchreien," bie "Anbern" aber lagt er nur rufen. Bei ben Revolutionaren heißt es: Biel Gefchrei und wenig Bolle; bei ben "Anbern" aber: "Benig Ruf und viel Bolle!" - Wir erinnern uns aus bem Landtag 1847 noch recht gut an die Reben ber herren v. Lerchenfelb, Defan Bauer, Defan Gog n. A. Bar nun bas gerufen ober geschrieen? - Es ware auch noch bie Frage, wo bie Revolutionaren vor bem Marg 1848 fcbrieen? Wir hörten bamale nur bie "heranwachsenben" Theologen vor bem Saufe ber Lola fchreien, als Professor Laffaulr abgefest worben war. - , Ce riefen gwar andere auch , bas größte Gefdrei aber erhoben bie heranwachsenben Theologen."

"Tagblätter, erzählte herr Bestermaner, schofen wie Pilze über Nacht hervor; Brochuren und größere Bucher regnete es fast alle Tage." — Ganz abgesehen von ben Pilzen, ist bas wieder sehr schon gesagt! "Fast alle Tage regnete es größere Bucher!" bas muß ja ein merkwürdiges Better gewesen sein, und es ist nur zu wundern, daß, da doch niemand einen gehörigen Schirm hatte, nicht mehr Leute Löcher in den Kopf bekamen. Uebrigens wissen die Buchhandler gar nichts von einem solchen Regen. Es war vielleicht nur eine Strichwolke, welche die Gegend von Laberberg berührte.

Run verliert sich herr Westermaner spurlos in das Gebiet der Pips chologie, und sagt: "die schlechte Presse hat einen Sachwalter, und das ist bas menschliche herzl" Run find alle Fragen beantwortet, alle Zweifel über diesen geheimnisvollen Gegenstand gelöst — wir wissen nun was das menschliche Herz ist! das menschliche Gerz ist der Sachs malter der schlechten Presse! — Ein Priester selbst hat es gesagt, der muße es verstehen. Die schlechte oder demokratische Presse wird also nicht auss hören, so lange es menschliche Herzen gibt; jeder Blutstropsen ist eine Unterstützung, für sie, jeder Pulsschlag ein Zeichen ihres lebendigen Fortsbestehens. Alle wühlerischen Artikel werden im Gerzen geschmiedet, die Ginslüße, die ihm schwarz zusommen, gibt es in Roth verwandelt wieder von sich, und das revolutionäre. Treiben gibt niemand eher auf, als die ihm das Gerz gebrochen ist. — Wer aber gegen die schlechte oder demokratische Presse wirst, der hat folgerichtig gar kein menschliches Herz.

Herr Westermager verweist auf Boltaire's Werke; "bieselben, sagt er, wurden verschlungen, und Erwiderungen barauf gar nicht geslesen." — Es kommt also heraus, als ob herr Westermager bamals schwn gelebt, und Erwiderungen auf Boltaire's Werke geschrieben batte!

Der Rebner beklagt fich, bag bie schlechte Presse keinen perfonlichen Gott anerkennt, sondern nur einen Weltgeist, einen Weisen von Nazareth. Wir wollen heute dem Zuge unseres "Sachwalters" folgen und keinen persjönlichen herrn Westermaper anerkennen, sondern nur einen "Kammergeist", einen "Weisen von Laberberg".

Auch als Physiter bewährt sich ber Rebner. "Der Luftbruck in Paris, sagt er, hat den Barometer der bemokratischen Hoffnungen wieder um einige Grade hinaufgetrieben!" — Sonberbar! Sonft pflegt ber Luftbruck den Barometer herab zu brücken. Bom Luftbruck in Baris aber lehet der Beise von Laberberg, daß derseibe den Barometer hin auf treibt! — Das muß des Nachdenkens werth sein, sonst hätte es her Bekermaher nicht gesagt.

Der Rebner bedauert auch, daß der Gesehentwürf wohl hohn, Spott und Schmähung verbietet — daß aber der "gewandte Berbrecher" immer entwischen wird, und "feine Ironie", "Berfistage" das Geseh illusorisch machen werbe. — Indem wir herrn Westermaher wegen dieser seiner ausgezeichneten Rebe ohne Ironie unser Compliment machen, verbleiben wir mit ausgezeichneter hochachtung ohne Persistage dero wohlgewiegter Punsch,

gewandter Berbrecher an und in Munchen.

#### Bochenfalender.

Sonntag. Herr Seinsheim beschließt, in ber Jubenfrage bem Wint ber Rrone nicht zu gehorchen; er behauptet, bie Krone hatte bießmal nicht gewinkt, sondern gewunten.

Rontag. Da in fünf Jahren bie Kautionen eingeführt werben, so fängt ber Münchener Bunsch von heute an zu sparen, und wird, so oft wieder in der Kammer auf ihn angespielt wird, einen Krenzer zurücklegen.

Din stag. Die armen Seelen beklugen fich bet Geren Balentin, bag fich bie fchlechte Breffe über fie luftig macht.

Drud von Dr. Frang Bilb.

Münchener

# PUNSGI.

Eis fathrifches Driginalblatt von M. G. Bertram.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Oritter Band.

Sonntag.

Nre. 8.

24. Februar 1850.

## Todes-Anzeige.

Der unerforschlichen Ratschluft ber Rajortickt hat es gefallen, unsere innigstgeliebte

Preffreiheit,

tonigl. Märzproklamations-Tochter von hier, gestern Abends halb 6 Uhr, verfeben mit vielen scheinheiligen Sterbmos bistationen, nach einem 12 tägigen Leiben ans diesem Reichskammerthal in ein besseres Jenseits abzurnfen.

Sie war eine zesunde und fraftige Jungfrau, boch das Prefgeset kam ihr zu früh, und die schweren Strafen, die jedem Drucker in Aussicht standen, beugten sie nieder. Der § 44 (wer zwei Mal verurtheilt ift, kann nimmer redigiren) blieb ihr im Nagen liegen, und der Artikel von der gewerbspolizeilichen Einziehung der Concessionen schlug sich ihr auf die Brust. Selbst die Fontanelle, welche ihr mit dem letzten Artikel gesetzt wurde, daß nämlich die Geschwornen allzeit gefragt werden mussen, obseine milbernden Umstände vorhanden sind, war nicht mehr im Stande, die aufgenommenen schäblichen Materien zu vernichten. Auch war die ganze Behandlung so falsch, daß sie gezwungen wurde, den Geist ganz aufzusgeben, nachdem sie vorher noch vom Schleimschlag gerührt worden war.

Wer den lebensluftigen, ungenirten Charafter der Berblichenen fannte, wird unfern herben Berluft ju schäten wiffen. Wir hattem langst die schwerzliche Abunng, daß fie ihrer fürzlich verschiedenen Freundin, der

Emanzipation, alebald in die Gruft nachfolgen wurde. Indem wir den wurdigen Brieftern, die ihr am Sterbebett fo liebevollen Troft zusprachen, was namentlich von herrn Pfarrer Bestermaher geschah, hiemit unseren öffentlichen Dank abstatten, empfehlen wir die Preffreiheit dem frommen Andenken, und felbst aber der virtels, halbs und ganzjährigen Theilnahme.

München ben 23. Febr. 1850.

RAD'LL TER

Münchener Punsch, mit einem unmundigen Redakteur, als Sohn. Rürnberger Kurier, als Onkel. Rürnberger Correspondent, als Firmpathe. Angeburger Allgemeine, als entfernte Große tante.

Und fammtliche Befanntichaft.

Die Beerdigung findet in ungefahr 8 Aagen von dem Reichsraths-Leichens haufe aus ftatt. — Das Requiem findet ftatt im Gesehblatt und in einigen Araueramtlichen Blättern. Das Libera nos Domine nebst Dies irae wird in unbestimmter Zeit vom Bolk gesungen werden, wozu alle Freunde der Berstors benen höslichst eingesaden sind.

# Scharffinnige, bedeutsame und wunderbare Situng

ber erften dinesischen Porzellankammer in Boding, über die Emancipation ber Juden.

Prafibent Schunk. Meine Herren, ich eröffne bie Sigung und labe ben ersten herrn Sefretar ein, die Tadesordnung zu verlefen. — (Sie wird verlefen.) — Ich frage die hohe Kammer, ob Niemand etwas bagegen einzuwenden hat.

Eine Stimme. herr Prafibent, biefe Frage muffen Sie ja nach Berlefung bes Protocolls ftellen!

Prafibent. Ich rufe Sie zur Geschäfts-Ordnung! Zuerst wird bie Tagesordnung verlesen, und nachher wird zum Protocoll übergegangen, und wenn das Protocoll erschöpft ist — nachher — nachher — werd' ich schon sehen, was zu thun ist. — Meine herren, ich eröffne die allgemeine Debatte. — Wenn Niemand das Wort ergreift, so ist die allgemeine Desbatte geschlossen. —

Ein Porzellan=Rath. Ich bitte recht fehr um Berzeihung, ich weiß wirklich nicht mehr — worüber wird bebattirt?

Prafibent. Es ift hier eine neue Frage aufgeworfen worben, und ich erlaube mir ber hohen Kammer vorzuschlagen, daß bieselbe an irs gend einen Ausschuß verwiesen wird.

Mehrere Stimmen. Nein! Rein! Ramentliche Abstimmung!

Prafibent. Gut. So werbe ich alfo über bie Frage: worüber eigentlich bebattirt wird, namentlich abstimmen lassen, — (uimmt die Lifte, und verliest:) ber zweite herr Prasibent!

II. Brafibent. 3a!

Brafibent (verlefenb) herr Borcellanrath Graf von Fall-ein!

Graf v. F. 3a!

Prafibent. (Nachdem er alle Ramen verlesen hat) Die Frage ist mit allen gegen keine Stimme bejaht.

Der obi ge Porzellanrath. Ich fuhle mich verpflichtet, ber hohen Rammer meinen Dank auszusprechen, baß fie meine Frage nicht abschlägig beschieben hat, nur bitte ich, mir endlich ben Gegenstand unser rer Debatte zu nennen.

Eine Stimme auf ber Gallerie. Die Judenemanzipation!

Prafibent. Ich werbe fogleich die Gallerie raumen laffen, und wenn fie bann noch nicht ruhig ift, weitere Maßregeln ergreifen. — Es fällt mir so eben bei, daß ich ben herrn Referenten Mont-Kalb ersuchen muß, und fein Referat über die — wie heißt sie — Judenemanzipation vorzulefen.

Porzellanrath Montfalb. Der Gesehentwurf hat 2 Barasgraphe. 1. Die Juben find emancipirt. 2. Der Minister bes Innern ift mit bem Bollzug beauftragt.

Prafibent. 3ch frage, ob niemand etwas gegen ben Gesehents wurf einzuwenden hat? Wenn niemand etwas einzuwenden hat, so ist ber Mei -

Ein Borgellanrath. Entschuldigen Sie, Gr. Brafibent, bie eins fache Genehmigung ift hier parlamentarifc nicht hinreichenb, wir muffen abfimmen.

Prafibent. Ah fo, ja wohl, bas ift nicht ohne. Wir werben abstimmen.

Der Porzellanrath. Roch nicht - bie hohen Gerren muffen ja querft bebattiren.

Brafibent. Run meinetwegen, vorwarte!

Porzellanrath Graf Sen = Seim. Meine herren, ich geshorche zwar immer bem Bink ber Krone, aber ich bin fehr kurzsichtig, und einige, die ganz nahe an der Krone stehen, haben mir gesagt, daß es dießmal gar kein eigentlicher Bink sei, wenigstens langekein so ernstlicher, wie z. B. beim Anlehen! — Meine herren, die Thou-Rammer hat dem Geschentwurf beigestimmt — ich glaube nicht, daß die Borzellankamsmer, die seinerer Natur ift, denselben Beschluß sassen bein das zwei Kammerspstem? Ich suber übereinstimmen, wozu haben wir denn das zwei Kammerspstem? Ich fühle mich verpflichtet, auf dieses Geschenk der Krone Rudsschift zu nehmen.

Bon mehreren Seiten. Sehr gut! Sehr gut!

Brafibent. Ich bitte bie Beifalleaußerungen entweber vor ober nach ber Rebe zu machen, aber nur nicht unter.

Borg. Rath Graf v. Sen : Seim (fortfahrenb). 3ch erlaube

mir baher eine Modification zu ftellen.

Prafibent. 3ch habe nach ber Geschäftsorbnung die Frage an die hohe Kammer ju ftellen, ob die Modification unterflügt wirb.

Sen : Seim. 3ch muß fie ja querft verlefen, glaub' ich?

Stimmen von allen Seiten. Bang gleich - wir unter-

fühen für jebenfalls. (Die Dajoritat erhebt fich.)

Meine Modification lautet : "In Erwartung, baß bie Sen : Seim. Juben endlich ihre Berftodtheit aufgeben und jum romifchen Ratholigies mus übergeben werben, und in Erwägung, daß fie feit taufend Jahren gers freut leben, geht bie Rammer jur einfachen Tagesordnung über. Der Minifter bes Innern ift mit Bollaug biefes Gefetes beauftragt". — 3ch lege diese Modification auf den Tifch des Hanses nieder.

Borgellanrath Graf v. Fallsein. Benn man bie Inben emancivirt, fo ift Sozialismus die natürliche Folge; aus bem Sozialismus fommt bann ber Pauperismus. Ja meine Berren, ber Bauberismus if es, ben namentlich bie Ditglieder biefer hoben Rammer gu fürchten haben.

Der II. Betr Brafibent 3ch habe ber geiftreichen Rebe bes Berrn Borgangers nur noch beizufügen, daß bie Juben ihr Ofterbrob mit Chriftenblut anmachen; wenn fie nun gar emancipirt find, fo wird tein Menfch mehr ficher auf ber Straffe geben konnen; bas follte namentlich eine Rammer von Geblut bebenfen. Wenn nieine Dobifitation burchaefallen fein wirb, fo werbe ich fie gurudziehen, und einen Unterantrag einbringen: bag namlich bem Dinifterium ber Bunfch ausgesprochen wirb, es möchten bie Juden nach Amerika auswandern. Go viel ich weiß, wird jest eine Telegraphenlinie über ben atlantischen Dzean gezogen, ich fenne bie Gin= richtung beffelben nicht, aber ich glaube ichon, bag auch Berfonen auf berfelben beforbert werben fonnen.

Borgellanrath Graf von Fallsein. Nach ber ausgezeiche neten Rebe bes II. herrn Braftbeuten bleibt mir nichts mehr ju fagen übrig, als bag ich bie Berwerfung bes erften Artifels beantrage.

Ein bochft feiner Borgellanrath, aus ber Mymphenburger

Fabrit. 3ch blieffe mich bang bem Borrrrebner an.

Braftbent. Wenn niemand mehr bas Bort ergreift, fo werben wir gur Abstimmung schreiten. Dehrere Stimmen. Schluß! Schluß!

Brafibent. Es ift Schlug verlangt worben. Ber fur ben Schluß ift, ber bleibe, wer ben Schluß nicht will, ber gebe fort. (Durcheinanber. Mehrere Stimmen: Das ift ja unmöglich, wer ben Schluß nicht will - ber muß ja bleiben!)

Brafibent. Jebenfalls werbe ich bie Abstimmung noch vorneh. men. Der erfte Artitel heißt: Die Juben find emangipirt. Ber bafur ift, antwortet mit Rein, wer nicht, mit Ja. Doch nein, nmgefehrt meine

herren, umgelehrt!

(Es erfolgt bie namentliche Abstimmung.)

Der Artifel 1 ift verworfen. Run fommt Artifel 2. Der Minifter bes Innern ift mit Bollgug biefes Gefebes beauftragt. (Rameniliche Abftimmung.)

Der Artifel 2 ift angenommen.

Porzellaurath Hinz. Das ist ja ein Absurdum.

Brafibent. 3ch rufe Sie gur Ordnung, gur Sache und entziehe Ihnen überbieß bas Bort. — Sie haben nicht bas Recht, unfere Befciünffe absurd zu nennen. Sie find eigentlich gar nicht von ächtem Porzellan, Sie mögen von gutem Thon fein, aber von Porzellan find Ste gewiß nicht. — Meine herren, die Sigung ift gefchloffen, ber britte Ansfchuß hat hente Nachmitttag einen Spazierritt.

Drud von Dr. Frang Bilb.

# PUSGI.

Ein fathrisches Driginalblatt von MR. G. Bertram.

Sangiabrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Band.

Sonntaa.

Nro. 9.

3. Marg 1850.

Bachet und betet, benn bas Prefigeses ift nabe! Der Punich geht nachbenkend umber, macht ein Gesicht wie ein Kalenbermacher und schreibt nieber ben

#### Monat März,

Ventose, Proflamations: oder WindeMonat.

Bauernregeln: Schnee und Berfprechungen, welche im Marg fallen, gehen für Dunger bin. -

Maria Berfunbigung, Rommt ber Abel wieberum.

- 1. Marz. Ein heiterer Tag. Doch behauptet Gruithuisen, bas fei nicht die Sonne vom Marz 1848.
- 2. Marg. Auch mit bem Biertonigebundniß ift nichts zusammens gegangen. Bon ber Pforbten befitt noch immer bas Bertrauen der Rrone.
- 3. Marz. Das rechte Centrum läßt wieber ein paar fehr scharfe Entruftungs-Artifel gegen bie Reichskammer in die Allgemeine Beitung ruden. Diefelben erscheinen an bem Jahrestag des geschichtlichen: "Bas wollen Sie benn, es wirb ja nicht g'fchoff'n!" —

- 4 Marg. Man fieht einen Reicherath auf bem Promenateplat, fpazieren reiten. Das Pferd scheint von einem unruhigen Gebanken gesplagt zu fein, und getraut fich aus Schamgefühl nicht recht aufzuschanen. Der Ketter sitt ruhig.
- 5. Marg. Es ift ein Chremwort verloren gegangen. Der redliche Binber wird ersucht, es liegen ju laffen, ba es boch niemanden was nutt.
- 6. Marz. Jahresfeier ber Subscription anf einnenes Berfohnungs-Bert zwischen Bolt und Fürst. Es haben sich mehrere subscribirt, und in ber Folge bas Bert boch nicht angenommen.
- 7. Marz. Feldwebel: "Weißt du, was an diesem Tag geschen ift?" — Soldat: "Das Militär hat geschworen." — Feldwebel: "Auf was?" — Soldat: "Auf was? Auf dem Dultplat, Herr Feldwebel."
- 8. Marg. Aus ber Berfaffungsrevision und ber Umgestaltung ber Reichstammer wird eine Bachsfiguren-Rabinets-Frage gemacht.
- 9. Marg. Bor zwei Sahren um biefe Beit befand fich herr Laf- faulr noch in Sus-Ponsion.
- 10. Marz. Sonntag Latare: freuet euch. Wir bekommen nene Marzminister, es zirkulirt bereits folgende Combination: Sepp, Minister des Aeußern und der Belgradischen Angelegenheiten; hartschier Fleisscher, Minister des Unterrichts; Seinsheim, handelsminister, nas mentlich in Bezug auf den Berkauf der Rheinpfalz. Baron von hetzter soorf, Inneres und Enthüllungen. Lassaulzu, Iustizminister mit zwei Wasenmeistern als Unterstaatssekretaren zur Maulschellirung der Preßverbrecher. Dr. Brühl, Finanzminister.
- 11. Marg. Die Juben verschwören fich, teinem Reichsrath mehr Gelb zu leiben. Da möcht' man fich boch gleich eine Kartatsche burch ben Ropf schießen.
- 12. Marg. Der in bas Erfurter-Staatenhaus berufene Graf Baffenheim wird bafelbft eine außerfte Linke bilben.
- 13. Marz. Die Ibus behanpten ihre Recite das Ministerium fällt, von mehr als zwanzig Reichsraths-Stimmen burchbohrt. Indem es auch denjenigen, der "allezeit dem Wink der Krone geharcht," mit erhos benem Dolche dastehen sieht ruft es aus: "Auch du mein Brutum ?" hüllt sich in den Mantel des Bolkskammervertrauens, und sinkt an der Bilbsaule des Pumpejus Kartatschianus nieder.
- 14. Marg. Der entflohene Dr. Bruhl wird fteatbrieflich gefucht, bamit man ihn in fein Departement einweifen fann.

- 15. Rarg. Das Landwehrfreicorps lost fich jum Coute ber Ber-faffung auf.
- 16. Marg. Für die Passionsvorstellungen in Oberammergau wird ein Indas gesucht. herr von Tiez hat sich bazu gemelbet.
- 17. Marg. Gertraub, bie erfte Garinerin. An biefem Tage muß bie Erbe von ber Schaufel fallen, wenn es ein gutes Jahr werben foll. Bir wollen barauf Acht geben, wenn an biefem Tage wieder bie erften gefallenen Freiheitstämpfer begraben werben.
- 18. Marz. Die Tobien im Berliner Friedrichshain werden wegen aufreizender Anhe unter befondere Aufsicht gestellt. An diesem Tage jährt sich's wieder, daß sich der König von Preußen vor den Leichen der gefallenen Insurgenten verbeugt hat. Jest soll in bieser Beziehung zwischen den großen herren ein Richt-hutabnehmungssweizen bestehen.
- 19. Marg. Das Ministerium Sepp-Brubl stellt einen Antrag auf Suspension ber Berfaffung. Das rechte Centrum schreibt wieber einen Entruftunge-Artikel in die allgemeine Zeitung.
- 20. Marg. Der zweite Prafibent ber Reichstammer ftellte einen Antrag auf Amuestie zu Gunften ber wegen Armenfeelen Defchwörung verurtheilten Individuen. Bird mit 25 gegen 7 Stimmen angenommen.
- 21. Marg. Die Pfarrerefochin von Sct. Beter begibt fich in Aufpflanzungsangelegenheiten als außerorbentliche Gefanbtin nach Belgrab.
- 22. Mars. Minister Sepp bringt, um bem schon so oft kundgeges benen Willen bes altbaprischen Bolfes zu befriedigen, einen Antrag anf Berftorung aller Telegraphen ein. Abermals ein Entrüstungsartifel.
- 23. Marg. Maulichellirung auf bem Markte; aber nicht wie Lafsfaulr municht, an freisinnigen Rebatteuren, fonbern zwischen ben Munchesner und Bamberger Gartnerinnen.
- 24. Marz. Die Cenjur wird eingeführt, die Schwurgerichte abgefchafft, die Inden werden ansgetrieben, die Religionofreiheit aufgehoben

  f gar die Erlandniß zum Tabakranchen auf der Straße zurückgenommen. Das Centrum broht, wenn das fo fortgeht, werde es fich allmahlig zur Opposition hinneigen.
- 25. Marg. Beginn ber Charwoche. Die Abgeordneten werben paarweise geordnet gur Ofterbeichte geführt.

- 26. Darg. Sinrichtung vieler Freifinnigen. Gine Menge von Bus Gern wird verbrannt.
  - 27. Darg. Biebereinfahrung ber Folter.
- 28. Marg. Letter Centrums Entruftunge Artifel in ber Allgemeis nen Beitung, bie aber fogleich configirt und für immer verboten wirb.
- 29. Marg. Das Centrum neigt fich nun wirflich jur Opposition.
   Gebirgsichugen treiben fich auf ben Strafen herum und ichreien: "Tob bem "Justo milleu!" —
- 30. Marz. Wieberholung ber russischen Quabrille, nebst hinzusüsgung eines sibirischen Gotillon. Der Museumstlub in Aufregung. Behrere Grenabiere werben freisinnig. In ber Borhalle bes hofbraushauses bilden sich Gruppen, benn es wird angezapft. Der Kammer wird ein Geschentwurf vorgelegt über Organisation eines Behmgerichts. Lerchenselb schreit Reaktion. Ministerpräsibent Sepp erklärt die Kammern für aufgelöst. hegnenberg und Lerchenselb umarmen sich in namenlosem Schmerz.

#### Maxl und Sepperl, Schufterbuben.

Maxl. Du, hat jest ber Herr Prinz für die Emanzipation gestimmt? Seppel. Dja wohl.

Darl. Sm, - bas ift fpaffig.

Seppel. Barum benn ?

Marl. Beil bie Leut immer fagen, es hatten alle Brinzen bagegen gestimmt. — Wenn's einem nur was ichlechtes nachfagen tonnen bie Leut.

#### Gefpräd.

Argt: Bas ift ihnen benn? Warum fo murrifc, beschäftigen Sie fich mit heiterer Lekture, bas Lachen ift ja fehr gefund! Lefen Sie ben Bunico.

Patient. Den Bunfch? Aber ber ift ja zum frant lachen?

Drad von Dr. Frang Bilb.

# PUNSEL

Gin fatyrifches Driginalblatt von M. G. Bertram.

Ganziāhrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 10.

10. Marg 1850.

Die Ueberhandnahme der parlamentarischen Zeit-Tobschläge, ber gesetzgebenden Körper = Verletzungen mit zu ersolgendem Tode, der Ehrenwort - Unterschlagungen, der Bertrauens Diebstähle und anderer gemeiner und vornehmer Verbrechen haben auch für dieses Quartal, welches, wie die Abonnenten wissen werden, mit dem 1. April zu Ende geht, eine

#### Auferordentliche

## Punsch-Gerichts-Sihung

nothwendig gemacht, und wir beeilen uns die bei berfelben vor- kommenden Griminalfalle mitzutheilen:

- 1) Abonis Pförbtl, wegen töbtlicher Mishandlung ber beutschen Frage, und wegen Theilnahme an der Demolirung des Boltshauses. — Staatsanwalt: Rohmer. — Bertheibiger: Dr. Brühl.
- 2) Juftus Fuchefchrott, wegen Kindsmord an ber 2 jahrigen Preffreiheit. Staatsanwalt: Punich. Bertheibiger: Fistus.
- 3) Bellico fus Schleppfabel, wegen Ausleerung ber Staatsskaffen und Verleitung ber Maffen zum Muffiggang. Staatsanwalte: Burger und Bauer. Bertheibiger: General Ah-ba-ba!
- 4) Benignus Beutelbrenner, wegen Schulben. Staatsans walt: Ifrael. Bertheibiger: Der Dbige.

- 5) Simplizins Fretter, wegen Erpressung, indem er einen Inden zuerst nicht emanzipirte, hierauf denselben anhumpte, und als er nicht borgen wollte, ihm eine Kartätiche auf die Brust seste.
- 6) Caroolus Lasssauço, wegen Berletung ber öffentlichen Sittlichkeit co ipso. hierauf wegen Injurie gegen ben Wasenmeister, bessen Manlschellen er als besonders verächtlich barstellte, und wegen Aufreizung zur Berletung ber Marktorbnung, da er die Maulschellirung ber Nebakteure auf dem Markte vornehmen wollte.
- 7) Gambrinns Giletmepr, wegen Calumnie gegen fru. von Lerchenfelb, beffen Ablofungsgeset er bekanntlich in einer Flugschrift einen Diebsplan nannte.
- 8) Dr. Carvioli wegen Borlefung einer Brochure und Unterschlags ung bes Berfaffere.

#### Bochenkalender.

Sonntag. Professor v. herrmann hat in seinem jüngften Referat dargethan, daß die "Rymphenburger-Fabril" nicht nur nichts einträgt, sondern sogar jährlich bedeutende Zuschüsse erfordert. Mehrere Reichse räthe bemerken, daß sie sich von einem Mitglied des Centrum eine solche Neußerung nicht erwartet hätten.

Montag. Mehrere Mitglieber bes monarchifchs constitutionellen Bereines für Freiheit und Gesehmäffigkeit leiben noch an fortwährens bem Ragenjammer auf bas Festeffen vom 7. März. Man begreift nicht, woher biese verborbenen Rägen kommen, ba boch Friebrich Beck "Fest s gebicht" nicht auf bem Speisezettel gestanden ift.

Dinstag. herr v. b. Pforbten gibt Anfichluffe über bas nene Dreifonigebundniß; Defterreich gewährt eine Reichsverfassung, Boltshaus, Grundrechte und noch viel anderes; wir können aber biesen Liberalismus Ofterreichs nicht gelten laffen — ba wir selbst ein Anlehen machen wollen.

Mittwoch. herr Sepp wird reaktivirt, herr Lassaulx Borstand der Akademie der Bissenschaften und herr Döllinger Unterrichtsminister.
— Die Rothwendigkeit einer neuen Lola wird immer einleuchtender.

Donnerstag. Es verbreitet fich bas buntle Gerücht, ber flüchstige Rebalteur ber baberifchen Preffe, Dr. Brühl halte fich in München auf, und fei bei herrn von Tiez verstedt. — Baron von hettersborf weiß bavon, brückt aber bie Augen zu.

Freitag. Die Briefe bes Minifters an Dr. Bruhl find noch nicht in ben Sanben bes erfteren — im Gegentheil ift man über ben Aufents

halt biefer wichtigen Papiere fehr beforgt — und wird ihnen fast noch eifriger nachgeforscht, als in Oesterreich ber ungarischen Königskrone. Baron von Hettersborf reißt die Augen weit auf.

Samftaa. Ein minifterteller Brief fallt in bie Sanbe bes Dundener Bunich - berfelbe lautet: "Dein lieber Dottor! Saben Gie's gelefen, wie mich Rohmer heruntergeriffen bat ? Ift bas nicht fcanblich ? 3d verfichere Sie, ich tann feit zwei Tagen nichts mehr effen. - Ungurechnnugefabig nennt er mich - benten Sie fich, welchen Jubel bas bei unfern Zeinden erregt! Lieber Doftor! fcbreiben Sie mir gefchwind etwas bagegen, ich habe Ihnen anliegend einiges aufgezeichnet, wie ich bie Ents gegnung wünschte. Seien Sie aber nicht faul, sonbern fcreiben Sie bas Ding balb, fonft macht es feinen Effett mehr. Sie find in biefem Augenblick mein einziger Troft. Da Sie mir neulich schrieben, Sie feien in Gelbverlegenheit, fo fcide ich Ihnen hier gleich 200 fl. Borfcuf. Ge foll noch mas orbentliches nachfolgen, wenn fie 3bre Cache gut machen. - Richt wahr, recht balb ? Bas Gie mir von ber "baprifden Breffe" febreiben, bag biefelbe feinen Abfat finbet, tann ich taum glauben, benn ohne Ihnen ju fcmeicheln - bas Blatt ift fehr gut. 3ch werbe inbeg gegen bie Beamten, welche es nicht lefen wollen, die gehörigen 3mangemaßregeln ergreifen. Alfo ichreiben Sie recht icarf. Ramentlich wegen ber "Ungurechnungefähigfeit" - verftanben ? - Leben Sie wohl, es hofft bald von Ihnen etwas zu hören ihr ergebener Freund

Dr. Bortorico.

Rachfchrift. Sie find ein Schelm, ich hatte Ihnen bas Gelb nicht schiden follen, bevor Sie nicht etwas geschrieben haben!

#### Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Maxl. I kann 's gar net fagen, wie mich bas ärgert. Der hieslist mir schon ein paar Jahr was schulbig, und zahlt mi net. Erhat mir fein Ehrenwort gegeben, bag er's zahlen will.

Sepperl. Chrenwort? Bann? Bie? Bo?

Maxl. Bo? Das weiß i nimmer, halt! — i glab, auf 'm Prosmenabeplat is' g'wefen.

Sepperl. So? Ra, ba barfft bie hoffnung aufgeben, was einem auf bem Bromenabeblat jug'fichert wirb, bas wird nie g'h alten.

#### Fromme Sprüche.

Brenffen: "Ich will mit meinem Saufe bem Gerrn bienen." — Defterreich: Ich will mit meinem hofe bem herrn bienen." — Baysern : "Ich will mit meiner Rammer bem herrn bienen."

### Evangelium

nach bem 4. Conntag in ber Faften,

wo man nicht einmal die Proklamation genießen darf, die weder Fisch noch Fleisch ist.

In eben berfelben Beit folgte bem Ministerium eine große Majorität nach, weil fie bie Wunder faben, die es in der beutschen Frage gethan hatte. Da fagte ber Staaterath jum Ministerium: Wo werben wir Berferechungen und Borlagen hernehmen, um biefe Leute bamit abzufpeifen ? -Da fagte einer: Es ift ein Minifter hier, ber hat 5 Gefetentwürfe und zwei Anlehen. - Da fprach ber Staaterath: Dachet nur gefowind, bag fich bie Leute nieberfeten, benn es mar viel Gras und Sen an bem Orte. Da theilte ber Brafibent bas Bort an bie berumfigenben aus, und als fie fatt waren, befahl er ben Schriftführern: Sammelt bie übrig gebliebenen Dobififationen, bamit nichts verberbe. Gie thatens und fühlten mit ben Dobififationen Submobififationen und bergleichen noch awolf Bapierforbe voll an. Alle aber waren von ben funf Gefeten (Amnefties, Emangipationes, Bregs, Bereines und Jagogefet) und ben zwei Anleben vollkommen befriedigt, und als die Leute faben, mas herr von Lerchenfelb für Bunber gethan hatte, fagten fie: Ja, bas ift mahr= haftig ber ausgezeichnete und liebenswürdige Staatsmann. — Als er aber fah, baf fie mit Gewalt auf ihn eindringen, und ihn gum Minifter maden wollten, entwich er gang allein in bas Sotel Wampini.

#### Auf dem neuen Friedhof.

Gerftenmeier. Sehr schon! Aber ein's geht ab: Die Beerbisgungskoften follten doch ein wenig herabgefest werben — bie find bei uns zu theuer.

### Pimplhuber. Wohlwahr, aber es ist zu fürchten, haß wenn man ben Preis herabsette, dann der Andrang zu groß würde. Richtig! Jal — hm! Recht haben's schon!

Drud von Dr. Frang Bilb.

# DUNSGI.

Ein fathrifches Driginalblatt von Mr. G. Bertram.

Sanzjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nro. 11.

17. Marg 1850.

### Weissagung des Punsch

über

den jüngsten Tag und die jüngsten Tagesliteraten.

In berfelben Zeit fagte ber Punsch zu seinen Lefern: Es werben Beichen geschehen am Nürnberger Courier, an ber neuen Franklichen und an ben Leuchtfugeln; die Colporteure werden vor Furcht verschmachten und vor Erwartung der Viertelscommissäre, die über den ganzen Erbkreis kommen sollen; denn die Krafte des Gradaus werden erschütztert werden. Dann werden sie den Herrn von Lupin auf den Wolken mit großer Macht und herrlichkeit kommen sehen. Benn dieses geschieht, so erhebt enze haupter, denn enre Einsperrung ist nahe.

Wenn ihr ben Grauel ber Anlehen, welchen ber Brophet Afchenbrenner vorhergefagt hat, verwirklicht, und bas heer auf bem Kriegsfuß feben
werbet, bann flüchte fich jeber, ber noch an die beutsche Zeitung schreißt,
zur Allgemeinen. — Wer auf bem Dache ift, ber steige nicht herunter in's
Museum, um borten bassenige über das beutsche Theater vorzulesen, was
oben die Spapen pfeisen; oder wer keinen Artikel schreiben kann, der gehe
nicht mehr in die Druckerei, um das Glaubensbekenntniß des Patterson
anzustreichen. Die Trübsal wird ohne Ende sein, und man wird biesenigen glücklich preisen, welche keine redigirenden Kinder haben. — Wärden
aber die Altramontanen nicht abgefürzt, es käme kein Mensch davon.

Wenn euch jemanb fagen wirb: Gehet, hier ober bort ift eine Reiches verfaffung, fo glaubt es nicht. Denn es werben falfche "Bunbniffe" und

falsche "Uebereinkunfte" entstehen, werden "Nationalvertretungen" und "Bolleinigungen" machen, so daß, wenn es möglich ware, auch die Linksmanner verführt wurden. — Bann sie ench also sagen: Sehet, die Einigs keit ist in Ersurt, gehet nicht hin. Ober: sie kommt nach Nurnberg, so glaubt es nicht. Wo immer ein Nas ist, dv werden sich die Adler versfammeln.

Er sagte ihnen auch bieses Gleichniß: Sehet den Kartatschianus und alle Porzellanrathe: wenn sie ausschlagen und muthwillig werden, so erstennet ihr, daß schönes Wetter nahe ist; also auch wenn dieß alles gesschieht, so wisset, daß das Ministerium Schrenk: Welden: Sepp nahe ist. Wahrlich ich sage euch, die Preffreiheit wird nicht vergehen, die dieß alles geschieht! — Baprische Prese und historischepolitische Blätter wers ben vergehen, aber der Punsch wird nicht vergehen!

#### Interpellation des Publikums an den Punsch.

Gine Interpellation bes Bublifums ist pon einer Interpellation bes herrn von Lerchenfelb eben so fehr verschieben, wie die beiden Interpellansten selbst; 3. B. herr von Lerchenfelb trinkt Wasser und das Publisum trinkt Bier; herr von Lerchenfelb ist fortwährend in Bewegung, und das Publisum bleibt ruhig; herr von Lerchenfeld halt sich für einen ausgeszeichneten Staatsmann, und das Publikum nicht; wenn herr von Lerchenfeld interpellirt, so hat er die Antwort schon in der Tasche; wenn aber das Bolf aussteht und eine Frage thut, so muß es nichts mehr in der Tasche haben — eher richtet es keine Interpellation weder an den Ministert isch, noch an den Thron seiselsel, noch an die Staatsbank.

Der interpellirende Centrumssührer hat die Antwort allezeit schon in der Tasche, weil die Regierung ihn in der Tasche hat, — aber in welscher? In der Westentasche hat sie de Bourgoisie, eine Uhr, die vor zwei Jahren unrecht aufgezogen wurde, hierauf zu schnell ging, dann zurückgerichtet wurde und seitdem stehen blieb. Im Hosenack hat sie den Ultramontanismus, ein Messer mit vielen Klingen, eine zum Schneisden gekauster Federn; eine zum Ausradiren von Gewissense Klecken, u. s. w. — In der Brusttasche hat sie die Bureaukratie, ihr unentbehreliches Notizduch, worin Papier und Eselshäute die einzige Abwechslung bieten, nebst einem immerwährenden Kalender, dem Abbild des ewigen Schlendrian's, wo die Zeit immer dieselbe bleibt und nur von Montag zum Dinstag vorschreitet. —

Auf diese Art hatte die Regierung schon alle Taschen voll boch noch bleibt die hintere Rocttasche, wohin man ben Schlüßel zu schiesben pflegt, und in dieser Tasche hat fie den herrn v. Lerchenfelb. herr von Lercheufelb ift ber Schlüßel mit bem großen Bart, ber Schlüßel zur Kammer unserer jungfraulichen (unverletten?) Conftitution, ber Passe-partont zu allen Ausschüffen, ber Dietrich, mittelst welchem sich alle möglichen Anlehen machen lassen. Es gibt keine Thure im Gesbande unseres Constitutionalismus, die sich nicht mit ihm, das heißt mit der Majorität (und: l'etat c'est mot — er ist die Rajorität) öffnen ließe. —

Beim aufgelösten Landiag, da hatte sich die Bolkssvuveranetat in bieses Gebaube eingeschlichen, und bem herrn v. Lerchenseld von innen einen Riegel vorgeschoben. Die Regierung qualte sich entsehlich mit ihrem Schlüßel und es ware ihm bald ber Bart abgerieben worden. — Da kam man auf einen bessern Gebanken. Man umzingelte das Gebaube unserer Berfassung und die Bolkssouveranetat hatte natürlich in demselben vershungern mussen — beshalb machte sie einen Sprung aus der bel Etage, aus dem Titel II: von der erblichen Monarchie — und brach sich mit diesem Sprung ein Bein. Durch dasselbe Stockwerk stieg danu die Resaktion wieder ein — da hieß es: Riegel auf! und der Schlüßel Lerchensselb trat wieder in bartige Mirksamkeit. Der Bolkssouveranetat hatte eben gleich die Schlößer abandern lassen sollen — -! — — — —

Run kommen wir wieder auf den Gegenstand, nämlich auf die Interpellation des Publikums an den Punsch, welche lautet: 1) Welche Borslagen gedenkt die Redaktion zu machen nach Verkündigung des in der Thronrede zum aufgelösten Landtag versprochenen Presitrafgesetes? 2) Was gedenkt der Punsch für die Umgestaltung der Reichskammer zu thun? 3) Welche Ansichten hat der Punsch über die von der Regierung beabslichtigte Rekusion der Versaffung? 4) Wäre der Punsch geneigt, sich auf so lange zu vertagen, die die Kammer mit ihren Arbeiten fertig, die beutsche Frage im Reinen und der Zustand des Staates überhaupe ganzslich geordnet ist?

Auf biefe Interpellation antworte ich: Es find noch 27 humoristische Artifiel vorbereitet, 3. B.

1) Ueber ben Schut ber Eisenbahnen, und insbesondere über ben Schut der Lumpen, damit nicht wieder, wie neulich bei Pasing ein Bagen voll verbrennt. Es kommt sonst zulett so weit, daß sich kein Mann von Distinktion mehr zu fahren getraut.
2) Gegen Verführung des Militars zum Treubruch. Ein folches Ges

2) Gegen Verführung des Militars zum Treubruch. Ein solches Gesest liegt hauptfächlich im Interesse des weiblichen Geschlechts. Mehrere Inhaberinnen von Artilleristen und andern Maffengattuns

gen bringen barauf, daß es balb in Wirksamkeit trete.

3) Ueber Einschreitung der bewaffneten Macht bei Tumulten. — Der § 1 dieses Gesetes lautet: "Es wird nicht g'schossen." — Zuerst sollen Mitglieder der Burgerwehr, welche noch Tschako haben, vortreten, und eine freundliche Bermittlung versuchen. Wenn das nichts hilft, so kommen diezenigen, welche bereits mit Helmen und Roßschweisen versehen sind. Gelingt es ihnen nicht, den Aufruhr zu bandigen, so muß Herr Gschwender eine Rebe halten. Wenn

die Lente auch dann nicht davon laufen, fo werben ein paar neus gewaschene Kanonen vorgeführt. Die Grenadiere follen nur im

alleraußerften Falle angewendet werden.

4) Ueber Belagerungsftand und Stanbrecht. Diefes Gefet foll nicht ohne Beiziehung fachwerständiger Pfichologen berathen werben, weil fonft manches hinein kommen konnte, was mit ben "Bügen bes mensche lichen herzens" nicht vereinbarlich ift.

5) Ueber bas Fuhrwerk auf Runftstraßen mit besonderer Berudfichtige

ung bes Fingergagchens.

6) Ueber bie ju erweiternbe Bilbung ber Reichsrathe.

Diese und andere Borlagen stehen in Aussicht. Was die Bertags ung betrifft, so kann der Punsch durchaus keinen Beweggrund bazu ents decken. Er wird nach Berkundigung des Prefigesehes in seiner alten Tens benz fortsahren, nämlich:

Confervativ in Bezug auf seine gegenwärtigen Abonnenten; Reaktion är in Bezug auf bie Biedergewinnung der allenfalls ausgetretenen;

Bas endlich die Anmelbung neuer Abonnenten betrifft, so find wir in diesem Betreff für die rafendste Ueberftürzung.

Außerbem forbern wir allseitigen Krebit; keinen pekunfaren, sondern nur moralischen. Das ist eben der Unterschied zwischen und und der Resgierung. Die letztere ist froh, wenn sie nur pekunsaren Kredit hat — der moralische kummert sie gar nichts. Uns aber liegt vor allem an dem mosralischen, weil dann der pecuniare von selbst kommt.

Unfer Bubget werben wir bas nachfte Dal vorlegen. -

#### Bochenkalender.

Conntag. herrn Gidwendner "fteht ber Berftand ftill!"

Montag. Baron zu Rhein protestirt feinerfeits gegen eine Ers weiterung der Reichsrathe und will eine folche Transformation nur auf die magern Mitglieder angewendet wiffen.

Din stag. Da ber Herr Ministerpräsident letithin bas neue Anles hen von 12 Millionen Blane bes Friedens nannte, so erhält das Staatsschnlbbuch die wohlklingenbere Aufschrift: "Friedens Blanzeichnungen".

Mittwoch. Es entsteht die Frage, ob bie Rapitalochfen auch bie Rapitalfeuer zu bezahlen baben.

Donnerstag. Der Kriegeminister hofft noch immer, "baß bie Kammer ihre Anhänglichkeit an benikeenig und an's Baberland baburch zeig'n wird, daß' sie die zehn Mihliohnen bewihligt und ber Armee die Gelegenheit gibt, ihre albe Dapferkeit zu zeigen."

Freitag. Um sich ja keinen revolutionaren Schein zu geben, bringt die Kammermajorität zu bem Geseth über Anklagestand der Minister noch den Busat, daß nicht nur das Einverständnis beider Kammern, sondern auch noch die Zustimmung des anzuklagenden Ministers nöthig sein foll.

Sam ftag. herrn Gidwenbner "fteht ber Berftanb noch immer ftill."

Druck von Dr. Franz Wilb.

# PUNSGI

Ein fatprifches Originalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Oritter Band.

Sountag.

Nro. 12.

24. Mars 1850.

### Amtlicher Punsch.

## Wir, Band III,

von der Abonnenten Geld Punsch von Bayern, Homorist bei Rhein-Wein,

Kalbsteischliebhaber von Bahern, Freund der Franken und Freien, Herzog der 7 Schwaben, et caetera und so weiter, wir haben nach Vernehmung mehrerer geneigten Leser und Dienstboten, unter Beirath und Zustimmung unseres Gelbbeutels beschlossen wie folgt:

Die Expedition wird vom fünftigen Dinstag an in die Mitte der Stadt verlegt, und zwar in die Filserbräugasse, neben das CAFE LONDON. Unser Sausfnecht ist mit dem Bollzuge des Umzugs beauftragt.

Punsch.

Bilferbraugaffe betreffend.

#### Intelligenz-Punfch.

Die Polizeibirektion ist nicht gefonnen, bie Erlanbniß zum Rolportizen herzugeben. Wir werben bagegen gar keine Mittel ergreisen, benn wir haben ja keine Flotte, um unsere Voberungen zu unterflüßen. Im Interesse unserer Aktiva laben wir das Publikum zum pafsiven Wie

berftanb ein, zu einer feleblichen Demonstretion — welche einfach barin besteht, baß wan abonnirt. Ja, unter ber gegenwärtigen Bucht der Reaktion läßt sich nichts anderes machen, als — abonniren! Jeber Butsch wäre eine unverantwortliche Tollheit. Das Bolk hat eine neue Richtung eingeschlagen; es sieht nicht mehr auf ben Barrikaben, es stürmt keine Zeughäuser mehr, nein — es abonnirt. D in diesem fürchtersischen Abonnirm liegt mehr, als in allem Schrefen und Eravallmachen!

Gangjahrig 2 fl. — halbj. 1 fl. — viertelj. 30 fr. Auswartige belieben fich an bie nachfte Poft zu wenden.

### Was foll ich schreiben?

Eine verzweiflungsvolle Gebankenzuschneiberei und Gefegblatthin= undherwerferei, mit unruhigen Polizeivipperhigen und Frohnve= ftemphantafien.

> Motto: Ueb' immer Wis und Heiterkeit Bis an dein kuhles Grab; Und weiche keinen Finger breit Bom Prefgesetze ab.

Es liegt neben mir — ich brauch es nicht zu sagen, was! Es liegt neben mir, bassenige, welches in ber Märzproflamation nicht verssprochen, und jest bennach gegeben wurde; mir ist, ich weiß nicht wie, von bem Studium bessenigen, welches Berfasser nicht zu sein ich auf dem Tobbett sehr froh sein werde; ich bin unterworfen demjenigen, welchem die Najorohrität der Bolkskammer ihre Zustimmung gegeben hat; wir haben dassenige, welches Herr Westermayer noch nicht für ausreichend hält. Das sind die vier Casus eines Redakteur, verzeichnet auf ofsiziels lem Casus-Papier.

Ja, das Presigeset ist am 20. Marz 1850, am Tage seiner Berstündigung in Burgfamkeit getreten, und wie ironisch! gerade am Frühlingss Anfang, wo, wie es im Kalender heißt, Tag und Nacht gleich sein sollen. Diesmal aber hat die Nacht den Tag weit überflügelt. Am 20. Marz, dem Presigesetage, tritt die Sonne wieder in das Zeichen des Bidders, und, welche Fügung, der lette Censor war ein Regierungssrath v. Widder!

Das Kalenderzeichen dieses Frühlings-Planeten, das Zeichen des 20. März ist V — Wer aber jemals Drucksachen corrigirte, wird wissen, daß man da ebenfalls dieses Zeichen gebraucht, und daß es bedeutet: vertatur, Umgewendet! Umgedreht! — Che wir uns aber umwenden oder umdrehen, lassen wir lieber das Zeichen al. über uns machen, welches bes beutet: delentur, weg damit, vernichtet! —

Das nachste Zeichen, in welches die Conne nach einigen Monaten zu treten hat, ift, wie die Aftronomen lehren, das des Krebses, der entschiedenen Reaftion, wo auch die Hundstage anfangen. Erft wenn biefes Unsternbild zurückgelegt ist, wird sie in das Zeichen der Baage eintrezten; die Waage aber ist das Symbol der Gerechtigkeit. — Et enetern!

Es mußte ein schones hiftorisches Bild geben, wie die Preffreiheit das neueste aus dem Schnee entsprossene Märzdlumchen mit den 55 Paragraphenspisen betrachtet, hinter ihr der Untersuchungsrichter als Faust. Sie fängt das bekannte Zupfspiel an, und zupft § für § durch: "Er sperrt mich ein" — "Everrt mich ein" — "Vertrett mich ein" —

#### Bochenkalender.

Sonntag. Der Raifer von Santi braucht, wie die Zeitungen melben, Gelb und ift fehr herablaffend, und will in feiner Leutseligkeit anch burgerliche Personen um fich sehen. Nur ift er in Berlegenheit, wie er das machen soll, da er kein Privattheater besitzt.

Montag. "Es ift fahtahl, recht fahtahl, ein schleechteer Robner zu fein" - bas hat fich ber Mann bort wohl überlegt am blipblauen Tifch. Doch ber Rlempner ist noch nicht aufgestanden, ber aus einer hohlen Goleppfabelicheibe einen Nurnberger Trichter gemacht hat.

Dins ta g. Mehrere Römer von ber Au, viele Carthaginienser aus Erding und eine große Anzahl Spartaner von Dachan freuen sich ungesheuer auf das Salvatorbier, das nächstens in Rapua geschenkt werden soll. Sie gebenken babei den Scipio leben zu lassen, der ihnen blos Baffer geben wollte.

Mittwoch. In Frankreich hat man roth gewählt; in ber Schweiz ift rother Schnee gefallen, und in Munchen macht man jest rothe Eier. Das überlegen fich die herrn auf ber andern Seite drüben recht wohl, und können baher nichts besseres thun, als alle neuen Anlehen und Steuern bewilligen. Nur einer ift verhindert zu überlegen, ber, "dem noch immer der Berstand still steht."

Donnerstag. Es wird folgender Brief gefunden: "An herrn v. Stubendampf in Stuttgart. Lieber Freund, sagen Sie mir doch gesichwind, wo haben sie denn Ihre ausgezeichnete Rede her, in welcher Fadsrif wird denn so vortreffliche Waare gefertigt? Gewiß in Betersburg! Ich beziehe die meinigen aus Wien — sie sind auch gut, aber nicht so fest und start und haben eine viel gewöhnlichere Form — die ihrige aber

tst eiwas ganz außergewöhnliches. Ich bitte Sie also recht fehr mir die Fabrif anzugeben, damit ich mir auch einmal wenigstens zur Probe welche kommen lassen kann. Loben Sie recht wohl! Pochachtung!

N. N."

Nachfchrift: Mimmt vielleicht ber Reifenbe Gortschafopf Beftellungen an?

Freitag. Die Breffreiheit liegt im hl. Grabe. Im Militarzeugs hans find bie "Grabfugeln" zu sehen. Nächstens werben einige fromme Beiber, bie nene Munchenerin und die Postzeitung ben Leichnam auffuschen, nm eine Salbe darüber zu gießen. Wenn nicht gleich bem rothen Schnee auch ein geeigneter Engel vom himmel fällt, ber alle Steine bes Anstosses, also auch unser Prefigeset von den Märzgräbern hinwegwälzt, so fann es leicht sein, daß obige alte Beiber mit ihrer Salbe den Leichenam noch finden.

Samftag. Das Landwehrfreiforps ift ganz bas Bilb Deutschlands; es fann nicht leben und nicht fterben; bie 2. Rompagnie hatfich im Buttermeldergarten, unter bem marmenben Sonnenftrable einer Grafenfrone aufgeloft. Auch ber Berr Rettor murbe mit aufgeloft. An ber Banb war ein fehr ichener Schilb aufgehangt, fo bag ber Buttermelchergarten einen gewißen Unftrich von Demphie-Tempel befam. Der Berr Rettor hielt eine Rete, patich fallt ber Schild zu Boben, nicht von' ber Rebe, fondern in Folge einer geheimen Spagatverbindung, und als bie antife Sulle unten lag, war ein calligraphirtes Gebicht zu feben. - "Auffen Schilb, innen Gebicht!" - Als ber Berr Reftor fertig war, rief alles: Bas befommen wir jest für eine Rebe? Bas bleibt uns noch? Da erhob fich ein Stabsoffizier und theilte ben herren mit, daß, wer wolle, sein Gewehr behalten könne. Die Kompagnie ift also trot aller Feierlichfeit doch nicht aufgeloft, Bofale und Gewehre hat man noch - Dopvelbier und Revolution fonnen bie Mannschaft jeden Augenblick zusammenrufen. Frohlichfeit muß fein. Wenn wir feinen Trunt und feine Bemuthlichfeit mehr haben, "was beleibt uns noch?"

Drud von Dr. Bilb.

Tobtgeboren: Die Pfordten'sche "Uebereinfunft".

Geboren: ohne daß jedoch bie Hebammen für das Davonkommen gut fiehen können: 4 Gefet entwürfe (über Anlehen, über Capital= rentensteuer).

Beftorben: Gin Stief-Big bes herrn von Tieg.

Rrantheitsftanb: In ber Gestaltung ber Borzellankammer ift teine Aenberung eingetreten. Saufiges Lefen ber neuen Munchnerin; auch Boltsbote und Bostzeitungen kommen vor, boch mit verminberter Heftigsteit. -- Die beutiche Frage nimmt einen gastrifchen Charatter an.

# PUNSCH

Ein fatprifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Cangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Oritter Band.

Sountag.

Nro. 13.

31. Marz 1850.

# Maultaschen-Kalender für den Monat **April**

Reim-Monat, worin burch verschiedene Gesetze und Maßregeln allerlei Keim in die Brust des Volkes gelegt wird.

Bauernregel.

Schwarzgelber Marz, ruffischer April, Das ift ber Vierkonigsbunbler Will'.

Wenn die Centrumsmänner auch vor ber Berathung über bas Anlehen quaden, so schweigen fle nachher boch wieder ftill.

- 1. April. Jene beutsche Staaten, beren Abgeordnete in Erfurt noch nicht eingetroffen find, werben fie an biefem Tage hinschicken.
- 2. April. In Erfurt find die Oftereier fast gar nicht im Gebrauch, wefihalb jemand ausruft: Biel Gagern und wenig Gier!
- 3. Aprell. Es geht bas verbürgte Gerücht, daß vom prenfischen Justizministerium gegen ben König von Würtemberg ein Majestatsbeleibigs ungsprozeß eingeleitet wirb.
- 4. April. Renner fprechen fich barüber aus, bag bie biplomatische Berbinbung zwischen Breuffen und Würtemberg von einem Pfuscher gesmacht worden sein muffe, ba fie so schnell abgebrochen find.

- 5. April. Angemeiner Borfchlag, man moge auch bie zwifchen Bapern und Breuffen untersuchen ob an biefer nichts fchabhaft ift?
- 6. April. Der Abgeordnete Reinhard, durch das Beispiel Haffenspflugs gewitigt, ftellt den zur Berfaßungsrevision gehörigen Antrag, daß, um Minister zu werden, auch die Borlage eines Leumundszeugnisses geforsbert werden soll.
- 7. April. Unter ben beim Magistrat einlaufenben Concessionsges suchen besindet sich auch eines um eine Concession zur Errichtung einer Taufscheinfabrit, für getaufte Juden, die gern geborne Christen sein möchten. Das Gesuch ist auch von "Bürgern" München's, Au's und haibhausen's unterstützt, und sagt in der Motivirung: Wie nothwendig eine solche Fabrit sei, ist erst in neuester Zeit fühlbar geworden.
- 8. April. Biebergufammentritt ber Rammern. "Die alten Storche tehren immer wieber." -
- 9. April. Es bilbet fich eine neue Fraktion ber Majorität, nam: lich ber Klub ber "Berftanbstillsteher". Dieselben suchen zwischen ben Abfolutiften und ben Ultramontanen einen golbenen Mittelweg herzustellen, und gehen nach Umftanben mit ben einen ober mit ben andern.
- 10. April. Da es bennoch hie und ba vorkommt, baß ein altes Mutterchen ein Zeitungsblatt ben Abonnenten flatt in die Wohnung in das Gasthaus trägt, so wird die hiesige Gensbarmerie um 100 Mann vermehrt, welche im Dienst, das heißt wenn sie auf Colporteure passen, kurze Musteten mit Haubajoneten tragen. Ein Jahr folchen Dienstes wird als Feldzugsjahr gerechnet.
- 11. Alle Beitungsträger beiberlei Geschlechts find bekanntlich mit Les gitimationstarten versehen, worauf ihr genaues Signalement enthalten ift. Behufs noch genauerer Ibentificirung weist die Bolizeipräfestur den offisziellen Hofmaler an, auch die Borträts sammtlicher Berfonen, die fich mit dem Colportiren beschäftigen, anzufertigen. Im höhern Auftrage werden einige für das Schönheitscabinet copirt.
- 12. April. Die Frechheit eines Colporteurbuben geht so weit, daß er während eines Zwischenaktes sogar in das Privattheater eintritt und ausschreit: "Punsch, meine Herren, Bolfsbötin!" Herr Hirnfalt, Privatparterremitglieb, fängt schon an: Himmelsakramentsk da fällt ihm ein, an welchem Orte er ist und er schweigt.
- 13. April. Zwei beutsche Fürsten forbern sich. Gortschakoff und Radowis find Sekundanten.
- 14. April. Die Augsburger Bostzeitung übersetzt abermals ben Bunsch. Es kommt nun auf, daß bieß Arbeiten des herrn Baron von hettersborf sind, mit deren Absassung er, wie er felbst erklarte, von eint gen Reichsräthen beauftragt war. Um boppelten Profit herauszuschlagen,

hat er fie auf Anrathen eines anbern Abeligen, bes herrn von Tiez, als Correspondenzen an die Boftzeitung verschickt. — Ah fo! Drum! —

15. April. Allarmirende Gerüchte über Parifer:Revolten, Stutts gart : Berliner : Duelle, Erfurter ichlechte Rado: Bige, Arretirung baprisicher Colporteure und griechischer handelsschiffe — dazu naht sich ber his storische 1. Mai. Das Landwehrfreiforps, hauptquartier Buttermelcher: garten, steht gerüstet.

### Verzeichniß

#### der 12 alten Beiber,

welchen zum Andenken an die Einsetzung ber Didten die Ropfe gewaschen werben follen.

1) Jeremias Rachtwanbler, Staatsmann auf Ausgezeichnethofen und Liebenemurbighaufen, 150 Jahre alt. - 2) Melchifebech Talmubbobrer, Berfaffer mehrerer Bucher ohne Berfaffer, 1500 Jahre alt. - 3) Bars vulus Schwertweich, Regimente-Dant agungevotant, & Jahr alt. - 4) Sanggine Lopola Demingo, geboren 1534 auf bem Monte Martre. -5) Terribilis Sintenweg, reicheftattifcher Schmalfmacher aus Binbeligien: ift, feit er eine Abreffe fur bie Reicheverfaffung unterfchrieben, nur um 1 Jahr alter geworben. - 6) Eurbatas anfufionemeier, fubbeutich:flavis fcher Champagnerliebhaber. - 7) Dr. v. Binbfahnenmann, großer Roufrechner und Mationalofonomiebefiger. -- 8) Studio-Sus Joco-Sus Mauls fceller, Sausfnecht im fchwarzen Brauhaus. - 9) Langweilianus Rechters band, beutscher Frager unt Manuscriptentaschenspieler. - 10) Mansuetus Sanftwaffer, Jubenfloffer und Belientwachter, 900 Jahre alt. - 11) Bapageno Blauweiß, Gebirgefdus aus Belgrad. - 12) Bibax Roth: naechen, Bauernutfarius, Bolferebner und unbestrafter Calumniant gegen ben Ablofungegefetgeber. - Bufammen 7000 Jahre alt.

#### Wochenkalenber.

Sonntag. Der Punsch considert.
Montag. Die Bolfebötin considert.
Dinstag. Der Eilbote considert.
Mittwoch. Der Landbote considert.
Donnerstag. Die Leuchtfugeln considert.
Freitag. Der Polizeianzeiger considert.
Samstag. Das Gesicht bes herrn von E... — considert.

#### Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Maxl. Bann bu a Mal a Burger wirft, wes moanft benn, bag b'für a G'finnung friegst, ha? Moanst bu wirst a recht a Monarchischer?

Sepperl. I glab net. Wos hot ma denn davon? I siech's ja an mein' Master. Jet is der Mann schon so lang Bürger, schreit bei jeder Glegenheit Wivat, kast sich das neue Galvanische Landesvaterportratt — und wos hat er davon? Nix! Net a Malin's Privattheater hat er noch gehn dürfen.

#### Anzeigen.

"Ein Berftand" ift, unwiffend wo, "ftehen geblieben".

Ein Römer hat vorgestern Nacht auf bem Rudweg von Rapua sein Schwert verloren. Man bittet um Burudgabe, ba er sonft in Arrest tommt und nach bem Regierungsentwurf vertöftigt wirb.

Die ganz verehrlichen, aber blos vierteljährig abonnirten Lefer werben aufmerksam gemacht, daß sie sich nicht in den April schicken laffen, sondern auf den Bunsch pranumeriren sollen.

Derfelbe koftet für 10 Jahre 20 ft., für 1 Jahr 2 ft., für \ Jahr 1 ft., für \ Jahr 2 ft. Auf bem Land gefällige man fich an die nächste beste, (ober auch nicht beste) Post zu wenden.

Für bas Ausland haben wir unfere Commissionäre. Für Frankreich beforgt ihn in seinen Feierstunden auf Fürsprache des herrn Dr. Ringseis zum Privatvergnügen: herr Montalembert. Für Italien wird er zugleich mit der papstlichen Correspondenz expedirt. Nach Desterreich geht er durch das Ministerium des Aeußern; nach Außland durch herrn von Tiez; nach Griechenland durch Sir William Parker; die Bersendung des Punsch soll durch die Blokade nicht gehindert sein. Dem ehrenwerthen Sir Parker haben wir angezeigt, daß uns an der dalmatischen Küste Zemand ein Viertelsahres: Abonnement schuldig, worauf der Admiral, in Anbetracht daß der Münchener Bunsch ein Namensvetter zu dem englischen Punsch, und als in weitläusiger Linie ein Unterthan ihrer Majestät Regierung ist, sich mit der größten Bereitwilligkeit erbot, augenblicklich die englische Vlotte dahin zu dirigiren und die Forderung einzutreiben.

Den Lefern in Munch en wird befannt fein, bag bas Gefet über bie Berlegung ber Expedition bereits in Birkfamkeit getreten ift.

Drud von Dr. Bilb.

Gin fatyrifches Driginalblatt von DR. C. Schleich.

Ganzjährig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 2 fr. Dritter Band.

Sountag.

Nro. 14.

7. April 1850.

Statt Rheumatismus: und andern Retten; ftatt Standrechtsreue:Absleitern, ftatt Racahout du Privattheater und zwillistenverlängerndem Bolksfaft empfehlen wir als bestes heilmittel ben

#### Münchener Punsch,

berselbe hilft gegen Berbauungsbeschwerben in Folge ber nenen Rünchener Zeitung; gegen Magenübel politischer Art, und gegen Berbidung bes Geshirns. Er erweckt auch manchmal die Galle, was sehr gut ist, und wirkt auf Kronische und Szeptrische Leiben. — Gegen Krebsartige, b. h. rückwärisstrebenbe Erscheinungen ist er ein sehr scharfes Mittel. Das unsunterbrochene Abennement auf den Münchener Punsch ertheilt eine ausgezzeichnete Gesundheit und ein hohes und kräftiges Alter, so viele Jahre man noch auf den Punsch abonniren wird, so viele Jahre wird man noch leben. Auch für Staatsanwälte ist der Punsch von wohlthätiger Wirkung, indem er lebhaften Appetit auf Redalteure hervorrust.

Biertelj. 30 fr. Salbj. 1 fl. Gangj. 2 fl.

Monatliche Uebersicht der vorzüglichsten Garten-, Walb-, Jagd-, Fischerei- und Redaktionsgeschäfte für den Monat

### April

frei nach bem Gulgbacher Ralender bearbeitet.

Gartengeschäfte. — Laffe ben Baumen und ben Burgern Aber, du welchem Zweck alle Anlehen bewilligt werben muffen. Schüge blühe

ande Banne und Blatter mit Strofverkeibungen vor bem Frost und bein Prefgefet. Salte bie Ameisen und bas literarische Ungeziefer ab. Löse ben eblen Stammbaume bie Privilegien vollends ab; sieh, ob im Winter nicht welche nachgewachsen sind, und ist dieß der Fall, so suche sie weg zu zwicken. — Hast den noch demokratische Kerne zu pflanzen, so lege sie ein paar Tage in Ueberlegungswaffer, lasse sie durch einen Sachverständigen in des krusiestliche Licht seben, und sae sie dann aus. Sie wachsen vortresse lich. — Lege zur angenehmen Abwechslung zwischen jede weißblaue, schwarze und gelbe Rübe immer eine rothe. — Bürgerwehrmänner, welche schon Bickelhauben haben, mussen sehen, daß keine "Raupen" kommen.

Balbverrichtungen. Das Umhauen jener Banme, welche keine, ober schlechte Früchte tragen, ist jest nicht au ber Beit. — Auf die Korsrespondenz-Kafer, die in halboffiziellen und offiziellen Blättern summen und schwärmen, ift zu achten.

Jegbunterhaltung. Suche unterthänigft um Erlaubnig nach. bir eine Jagbfarte faufen zu burfen, gehe von Bontius zu Bilatus, um felbe ju betommen , weife nach , bag bu felbftftanbig , bag bu fein Dienft-Bote, tein Berfcwenber, fein Schullehrer und fein verbachtiges Inbivibuum bift, benn biefe hat bas Gefet von ber Kartenfähigkeit ausgeschloffen ; haft bu bann am Enbe beiner Benithungen bie Erlaubnig befommen, fo nimm 8 fl., tauf bir bie Rarte, und bang fie bir an einer Schnur um bie Bruft, bamit bu fie nie verlierft, nie vergigeft, weil bu fonft ber Strenge bes Jagbgesetzes verfallen könntest. — In biesem Monat find die Salzlecken ngchausehen, und zu beobachten, wie weit bie Gervilitat vorgefchritten ift. - Um diese Beit werben mehrere Rabinete mit einander unein's werben, boch fommt es nicht vor, daß eine Rrabe ber andern bie Augen aushactt. Erfcheint ein neuer Armeebefehl, fo wird man viele Bachftelgen umberftolgiren sehen. - Der Sperling fangt die Fliege, ber Specht ben Sperling, und der Abler ben Specht — Gewalt geht auch in diesem Monat für Recht. - Die Raben und Dohlen machen wieber verschiebene Anleben. -Der öfterreichisch = ruffische Gudud legt feine Gier in wurtembergisch = bay= erifche Refter; eine fleine Parthei politischer Gourmands preift biefe Gier als eine Delicateffe.

Wiefenfuht ur. Die Biertelstommiffare horen bas Gras machfen.

Bischereis Geschäfter. — Biele Pfarwer geben ihren Banens Anleitung, wie sie ihnen ben Zehent abläsen sollen. — Mehrere Abgeords nete, die nichts reben, wollen bas Sprüshwort für sich in Anwendung bringen: "Stille Wasser sind tief" man bezweiselt aber, ob es immer zustrifft. — Sadverständige behaupten, hinter bem Bierkonigsbundniß sehen saule Fische. In der österreichischen Diplomatie sind viel Aale und Comst linge zu treffen. — Die Mythologie behauptet, das Schilf an den Reichen sunmt: "Man Michas kabot auros asiataas".

#### Schluß des Kalenders für den Monat April.

- 16, April. Die Gewerbspolizei, welche allen Obsilern, die nicht besondere Erlaubniß zum Berkaufe rother Eler ausweisen konnten, diese Eier auf Andringen des Staatsanwaltes confiszirte, verordnet, daß kunftig auch jede henne eine eigene Erlaubniß zum Gierlegen haben muß, und daß diese Eier nicht in Garten oder an andern offenen Plagen, sondern nur in die Bohnungen der Eigenthumer gelegt werden durfen. Die hennen, welche diese Lizenz bekommen, werden mit Legitimationskarten versehen.
- 17. April. Das Festsomite zur anständigen Enthüllung der Bavaria balt fortwährend Sigungen. Auf der Tagesordnung steht die Frage, ob die Enthüllung von unten hinauf oder von oben herunter geschehen soll. Der Freiheit und Gesehmäßigkeitsdichter Beck arbeitet jest schon an einer Restode.
- 18. April. In Erwägung ber Herannahung bes 1. Mai halt bas Laubwehrfreiforps, Hauptquartier Buttermelchergarten, strenge Ererzierübsungen. Das Corps soll noch diesen Monat mit Zündnabelgewehren verssehen werben. Um 1. Mai bekommt jeder Mann 10 scharfe, 5 kurzsichtige und 4 blinde Patronen, und 3 congrevische Raketen.
- 19. April. Es wird beschlossen, daß bei der nächsten Stiftunges seinen Bortrag über die Philosophie der Lausdubokratie und die Maulschellirung des 19. Jahrhunderts halten wird, der den höfler'schen zwar an Freiheit nicht erreichen, aber an Grobheit übertreffen soll.
- 20. April. Mehrere Frembe ftromen fortwährend in die Erzgießerei, um zu feben, ob Ravaria wirklich nicht mehr, wie früher, mit Brettern versnagelt ift.
- 21. April. Den vereinigten Anstrengungen der Gensbarmerie gelingt es, in der Nacht vom 20. auf den 21., eine Colportrice abzufassen, welche Eremplare der Bolfsbötin nicht im ersten Stock, wo niemand zu Hause war, sondern herunten beim Schwäbischen Donnst, wo der Abonnent sein Abendbier trank, abgegeben hatte. Diese wichtige Arretirung gibt neuersdings einen Beweis von dem Eiser, der Umsicht und raschen Thätigkeit unsserer Behörben. Die Berbrecherin wurde sogleich in die Frohnveste abgesführt, und gestand schon beim ersten Berhör alles ein. Mitschuldige hat ste Keine. Bei der Confrontation mit dem in der Zechstube abgegebenen Eremplar brach die Delinquentin in Thränen aus. Diese thatsächliche Reue mag für ihre arme Seele von Rusen sein der irdisch Richter wird unerbittlich seinen Beg gehen, und wenn sein Urthell das Aergste verhängt, so kann das nur auf dem Wege der Gnade und der Ferzenszänge geschehen.
- 22. April. herr Confusionemeler, burch bas Beifpiel bes Laroche Jaquelin angezogen, ftellt in ber Rammer folgenben Antrag: "Es

möge in bem Lanbe, welches sich Bahern nennt, am 1. Juni in ertensiver Ansbehnung nach allen jeweiligen Richtungen ber urförmlich constituirten staatsbürgerlichen Gesellschaft vermittelst ber Abgabe ber Stimme von Seisten ber Singularität jedes Einzelnen abgestimmt werden, ob man Constitutionaliss oder Absolutismus wolle, so daß jeder darauf schreibt entweder: Ja oder Nein. — Dieses allgemeine animalische Stimmrecht soll die psphische Entscheung liesern, ob unser Ich sich mehr in der Constitution abspiegelt, oder ob wir einer absoluten Herrschaft zum positiven Lebensunsterhalt und politischem Sticksoff bedürfen, wodurch dem Bürgerkrieg für ewige Zeiten ohne Selbstzwang aus gewichen werden kann."

23. April. In ber nenen Münchener Zeitung steht die Krage: "Hat Deutschland wirklich ein so großes Interesse, gegen Danemark in Wassen zu treten?" Doch gibt es im Staatenleben niemals Augenblicke, wo ein offizielles Blatt eine Frage frei hatte an die Regierung. O nein, das ist eine Frage, welche die Diplomatie selber stellt, und zwar eine emphatische, wo sich die Antwort immer von selbst versteht. — So sagt z. B. Spiegelberg — jedermann kennt ben Spiegelberg — im 1. Aft 2. Scene von sich selbst: "Dersenige, dem diese Gedanken kommen, und den ihr einen Spisbuben heißt — muß das nicht ein seiner, politischer Kopf sein?" — Das ist eine emphatische Frage, und bedeutet so viel, als: ja, er ist ein seiner, politischer Kopf!

24. April. Die Polizei sindet es für nöthig, nicht blos Signales ment der Beitungsträger, sondern für "allenfallfige Fälle" auch der Resdakteure zu besitzen. Bom Redakteur des Bunsch ware z. B. folgendes Signalement benkbar:

Rame. - Duß fich erft einen machen.

Stanb. - Unterm Prefigefes fehr fcwierig.

Größe. — Will noch immer nicht anerkannt werben.

Gesicht. — Rurz und gut.

Saare. - Siehe Bahne.

Auge. — hat das Eine auf bem Prefigeset, bas andere auf bie nachsten 10 taufend Abonnenten.

Mafe. - Ohne besondere Kennzeichen.

Munb. — 3wei Blatter bavor.

Bahne. — Siehe haare.

Befonbere Rennzeichen. - Proportionirt.

25. April. Die vom Palmfonntag von ber Polizei confiezirten Eier werben jest wieber frei gegeben. In der Regel werden früher confiezirte und nachher wieder freigegebene Artikel um so lieber gekauft, doch soll dieß bei diesen Eiern nicht mehr der Fall sein.

Drud von Dr. Bild.

# PIISG

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Ganziahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 15.

14. April 1850.

### Adam und Eva,

Sündenfall-Genrebild aus dem Paradies mit Gesang und Tanz. Bon Mofes.

nach ber vom Berfaffer fur die Buhne eingerichteten Bearbeitung.

#### Personen:

Abam, ber erfte Menfch; beißt fich schlecht heraus, obwohl er fich nicht fur ben Urheber bes liberal-conservativen Bringips ausgibt.

Eva, feine Frau, befist im Anfang gar feine Gelbfifenutniß.

Abel, ein frommer Bruber, bagu bestimmt, tobt gefchlagen zu werben.

herr von Maschangter, ein schöner rothbadiger Apfel, welcher ber Eva fo fehr gefällt, bag fie ihn verkoften muß.

Rain, eine militarifche Natur, Ritter bes Rainszeichens.

Mehrere Nachkommen Abam's und beren Berwanbte.

Gine Beerbe, mit einer überwiegenben Dajoritat von Ochfen.

Berschiebene reißende Thiere, barunter Bundnisse von brei Tigern und vier Tiegern.

Gin einzelnes Rind. ")

Mehrere naturhistorische Merkwürdigkeiten, barunter eine vorsündstuthliche Madam Birchpfeisfer.

\*) Begen Unpäßlichkeit von ber Landbotin schnell übernommen.

Beit ber Hanblung: Kurz nach ber Sunbfluth; wahrscheinlich vor Entstehung ber Raubritter; also jedenfalls vor bem Erscheinen bes Gothaischen Abelskalenbers.

Abam und Eva werben baarfuß einen Golgichuhtang aufführen.

Der Schauplat ift bie Belt. Der freie Eintritt in biefelbe ift aufgehoben, und fostet die gewöhnlichen Taufgebuhren; außer der Erbfunde barf fein Gepäc mitgenommen werben.

#### I. Aft.

Im Paradies. Mehrere Ochsen gehen spazieren; ein Esel begegnet ihnen, die Ochsen machen sehr tiese Reverenzen, sehen ihm nach, und sagen: Er sieht doch recht gutmuthig aus!

Gin Abler und ein Lowe treten auf.

Abler: Schöner Löwe, barf ich's wagen Rralle und Geleit bir anzutragen?

Lowe: Bin zwar weber Lowe noch ichon — aber wenn Sie's er- lauben — so bin ich so frei. (Gehen Arm in Arm hinter die Coulissen.)

(Schon feit bem Aufziehen bes Borhangs hören 2 guschauenbe Biers telscommiffare im Parterre fortwährend Flohe huften; ein energisches Spfffft! bringt bieselben endlich jum Schweigen.)

#### Abam

(tritt auf, und befieht fich, ob ihm feine Saut überall gut geht).

Hm bie Arme herum scheint sie mir ein wenig - macht nichts. — Um die Arme herum scheint sie mir ein wenig zu eng anzuschließen — ich fürchte, das macht im Sommer sehr warm. Im übrigen sehe ich aus, wie ein bayrischer Beamter in Uniform — Beinkleiber und Oberrock von demselben Zeug, nur die Tressen sehlen noch. — (Seht sich.) Herrgott, ist das ein langweiliges Leben. Hab ich den ganzen Tag nichts zu thun, als im Paradies hin und her zu gehen — und das fängt an, mir sehr sade zu werden. Keine Unterhaltung, kein Privatiheater, gar nichts. Da möchte einen die Langeweile umbringen. — (Legt sich nieder und streckt sich.) Es geht mir was ab — und ich weiß nicht was? (streckt sich wieder.) Ich habe ein Berlangen, und weiß nicht welches! Bühle eine Begierde und weiß nicht wornach? (wälzt sich hin und her, und singt ein Couplet aus dem Zerrissener.)

"Benn Einer felber nicht weiß, was er will, hörn's bas is ein G'fuhl, hörn's bas is ein Gfuhl!" —

Der Erzengel Michael, Stadtkommandant im Himmel, reitet in den Paradiesgarten, hinter ihm ein gemeiner Engel als Ordonnanz, trinkt aus dem Euphrat 5 halbe Wasser, läßt unsern herrgott hoch leben, ermahnt die Thiere zur Ruhe und Ordnung und fängt hierauf mit Adam ein leutsseliges Gespräch an.

Michael. Nun Abam, wie gehts bir? Abam. (gähnt). Schlecht! Michael. Schlecht? Wie fo? Abam. Sab' nichts zu thun!

Dichael. Richts zu thun? hat bir "Gottes Gnabe" nicht aufgetvas gen: "Du follft herrichen über bas Bieh auf ber Erbe." —

Abam. Lieber Gott, das ist's ja eben! Was heißt benn: herrschen über das Bieh auf der Erde! — Der Wolf zerreißt das Schaf. — Itas lien ist ruhig; — Der Csel begnügt sich mit Disteln — in Erfurt wird die Versassung in Bausch und Bogen angenommen; — die Amphibien les ben sowohl im Wasser als auf dem Lande — herr Rohmer ist liberalsconsservativ; — die Wanzen treiben sich im alten Holz herum — die Ligous rianer machen ihre Missionen in Dentschland; — alles geht seinen Gang in Ruhe und Ordnung — was soll denn da ein herrscher noch zu ihnn baben?

Michael. Benn bir bas herrschen feine Unterhaltung macht, fo amufire bich anbers. "Du folift von allen Baumen effen".

Ab am. Aber ich bitt' Sie, Herr Erzengel! Wenn mir schon das Regieren keine Arbeit macht, so macht mir das Berzehren meiner Appasnage gewiß noch viel weniger! So an 3 Millionen Stud Aepfel hab ich schon zu geniessen, aber das ist etwas, was sich von selbst versteht! (streckt sich). Ach Gott, wie bin ich so blasirt!

Dichael. "Gottes Gnabe" hat dir and aufgetragen, du follst bem Bieb Namen und Titel geben — vielleicht macht dir das Spaß.

Ab am. Ach laffen's mich aus. Ich hab mir schon genug Titel ausgetheilt; hab meine Hofganse, hauswurmer, Geheim: Spigl, Staats- tameele, Lieblingsaffen und Leibhunde — alles langweilig (streckt sich). Ich glaub, mir fehlt gang was anderes.

Michael. Auf Chr — ich will bir was fagen: Du bist boch herrsscher über die Thiere. Beranstalte einmal eine kleine Jagb auf beine Unterthanen, mach dir so einen Mordsspaß. Einige fängst du an Boslizeileimruthen, andere in Strafgesehschlingen; einige kann man auch todt schießen. Adam, wie wär's? Wir wollen uns noch sprechen. Jest muß ich fort. Luzifer ist zwar gestürzt, gibt aber doch keine Ruhe; mehrere Legionen Engel sind fortwährend consignirt; ich muß sehen, ob meine Anordnungen vollzogen sind. Abieu.

(Michael reitet ab; ber Orbonanz Engel hat 27 Maß Euphrats wasser getrunken).

Abam (für fich). Eine Jagb? hm! Will barüber fchlafen (gabnt). (Mufit aus Loreley. Abam verfällt in einen tiefen Schlaf).

Der Schopfer (hat hinter einer hede bas ganze Gesprach mit angehört). Ich weth, was ihm fehlt! Eine Gehülfin!

#### II. 21 f t.

Parabies. Der Baum ber Erkenntniß mit ben verschiebenen Zweigen bes Biffens steht in ber Mitte. Mehrere abgeriffene Kenntniffe liegen unten

herum. Zwei Engel find beschäftigt, eine Barnungstafel aufzurichten, mit ber Innichrift: "Es ift beim Tob und 1 fl. 30 fr. Strafe verboten, hies von zu effen". Ein Biertels: Cherub hat ben Blat unter seiner Aufsicht. Die Schlange fitt auf bem Baum. Unten geben einige haafen vorüber.

Schlange. Se! Pft! Ihr! Mögt ihr heut' nicht in's Theater gesten? Ich kann euch ein paar Freibillete verschaffen. Seute wird die vom Lesefomite begutachtete "Rose von Avignon" gegeben. Geht hinein — bann "werden euch die Augen aufgehen".

Die haafen (schütteln bie Ropfe). Gehft mit ber Comobie! Mir . fan fein beurig'n haaf'n mehr! - (ab).

Eva (fommt mit einem Stridftrumpf).

Sest bin ich kaum eine halbe Stund' erschaffen, und hab schon 40 Mal herumgestrickt; hab auch das Gras, wo der Adam drauf liegt, ein wenig zusammengepust — (ein "Bader" sliegt ihr auf den Waden und sticht sie) gehst, du Teufel, du! Das is das Einzige, was ich auszusesen hab' an dem Paradies — die vielen Viccher. Ja, also zusamm' gepust hab ich ein biel, und jest soll halt der Adam kommen, oder wer anderer, daß man auch ein biel diekuriren könnt. — (Ein Schmetterling sest sich ihr auf den Nacken). — Ja Sakra — was is denn jest dos?

Schmetterling. Dh — verzeihen Sie — ich habe geglaubt, es fei eine weiße Rose — entschulbigen Sie! (fliegt ab).

Eva. Da icau! Bas bas für Sachen mar'n.

Die Schlange. Be! Sie - Bft!

Eva (geht hin). Bollen Sie was?

Die Schlange. Darf ich Ihnen nicht aufwarten mit einem schosnen Apfel? —

Eva. Warum nicht — (stredt bie Hand aus). Jesses — bas ist ja der Baum, wo wir nicht effen bürfen. Es geht ohnedem die Cholera noch ein Bisl um, und da foll bieses Obst nicht gesund sein.

Die Schlange. Ah - Dummheiten! Da werben's nicht gleich fterben - verfoften's nur, im Gegentheil! -

Eva nimmt einen Apfel und beißt ab. — Abam kommt. (Sie läuft auf ihn zu, und flect ihm die andere Gälfte in den Mund.) Da iß!

Abam (effenb). Gruß bich Gott, Eva, was machft bu benn, holbe Rippe?

Eva (strickend). Jes! — Seit ich eß, fallen mir alleweil bie Mafchen nunter.

Abam. Was — (hustet) — was hab ich benn ba gegessen? Wie wird mir benn? Das ist ja ber verbotene Baum? Da kann eine schöne Schmier herauskommen. — Eva, ich hab einen Gang — bas Quartal ist aus, und ich muß mich auf die Feigen-Blätter abonniren — (ab).

Biertels : Cherub (tommt herbei; sehr heftig zu Eva). Ich werbe Alles höheren Ortes zur Anzeige bringen, Alles! (wuthend ab).

(Eva ift wie aus ben Bolfen gefallen, besgleichen ber Borhang).

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Cangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Nummern 3 fr. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 16.

21. April 1850.

### Adam und Eva,

Sunbenfall-Genrebilb aus bem Parabies mit Gefang und Tanz.

3 weiter Theil.

#### Borfpiel:

Cine Fromenade im Paradies.

Abam tritt vor.

Bochgeehries Publifum! Es ift mir etwas fehr unangenehmes paffirt. Rathen Sie: was? Sie meinen vielleicht, ich fei in ben Finangansfous gewählt worben, und herr v. Lerchenfelb hatte mir erflart, es fonne gwis fchen uns "von einem collegialen Berhaltniß feine Rebe fein ?" - D nein! - Der ich hatte mich als Urheber bes liberal-confervativen Prins gips ber allgemeinen Beitung angeboten und fei gurudgewiesen worben ? - Mit nichten! - Der man habe mich auf ber Strafe fur ein Ditglied ber arztlichen Commission angesehen? - Auch nicht - mein Unfall war gang anderer Art! 3ch mußte vor 8 Tagen auf bie Bolizei wanbern! Boren Sie, wie bas juging. 3ch hatte mir foeben meine Feigen : blatter geholt, als ein Commiffarviertel fich meiner bemachtigte. 3m ber Meinung, er halte mich für einen Colporteur, fcwur ich, bag ich burchaus nicht im Ginn hatte, biefe Feigenblatter ju colportiren - boch half Alles nichts - Abam mußte mit. Wie merkwurdig, ba war ber erfte Menich auf ber Bolizei zu feben! - 3ch fann und fann - was rum? Und erinnerte mich feiner Bolizeinbertretung, ich habe nicht gebettelt, weber um bie Buftimmung Defterreiche, noch um bie Gulfe Preußene; habe keine Marzversprechungen unterschlagen; habe nicht in der Stadt geschoffen; bin nicht über den "Stern" auf dem Residenzplatz gefahren — kurz, ich kennte mir gar keinen Grund eindilben, als ich erfuhr, es sei ein Misverständniß — ein junger herr, der für niedere Baß- und Denunziationsparthien engagirt ist, und sich an mir 6 fl. Spielhonorar verdienen wollte, sah mich für eine andere Perforn an, eilte auf die Polizei, und sang

Sa ! ergreift ihn Den Berbrecher!

Damit Aehnliches nicht wieder geschieht, so bin ich vorgetreten, um mich seierlich gegen jere Berwechslung zu verwahren. Sehen Sie, ich trage hier eine hellgrüne Unisorm, einen Frack aus Feigenblättern. Das ist gewiß keine deutsche, geschweige benn eine baprische. Auch habe ich, um ja an niemanden zu erinnern, die Schöße des Fracks nicht rückwärts, sondern vorne. Ferner hab' ich auch nicht "Beinkeiber vom nämlichen Beug mit Tressen", — noch Reithesen mit Kanonenstleseln; ich habe gar keine verantwortlichen Hosen, sondern trage meine eigene Haut zu Markt. Noch einmal, ich stehe hier auf diesem Promenadeplag, und gebe Ihnen mein Ehrenwort, daß ich Abam bin, und nur den Abam bes deute. (Berbeugt sich und geht ab.)

Der Regiffeur bes Theaters tritt auf, mit einer Angahl von Och fen.

Regiffeur (jum Bublifo). Sobe! Berehrungemurbige! Diefen gutmuthigen Thieren, welche tie Ehre haben, unferer Buhne anzugehören, hat man vor acht Tagen Gigenschaften beigelegt, die ihnen mahrlich nicht aufommen. Sehen Sie biefe wohlwollenden Blide, bie erpftallifationefernigen Unschlittanfape, diefes biebere Auftreten! Sie thuen alles mas man will - ein momentaner Eigenfinn, ber bei biefer Thiergattung, gleichwohl außerst felten vorkommt, ift nach gang geringem Buwar-Berfen fie einen Blid auf bie alte Geschichte: ten überftanben. Mit folden Ochjen fuhren bie Ronige ber Borgeit auf bie Dargfelber, und zeigten fich bem Bolfe; mit Gulfe folder Thiere haben fie fich von ben Margfelbern und bem Bolfe wieber entfernt. Deine Berrichaften, Diefe geschichtlichen Gefchopfe, welche wir por 8 Tagen gur Ausschmuchung des Studes auf's Theater brachten, find nicht wohlfeil zu erhalten, und haben ziemlich große Diaten an heu und Trobern. Gin nochmaliges Berbot ware baher ein großer Schaben für Direktion. - Eretet vor und fprecht mir alles nach: - (Die Dobfen treten bis an bie Lampen).

Regiffeur: Bie fcmoren!

Ochfen. (Riden mit bem Ropfe.)

Regisseur. Dag wir Ochsen find — und sonft feinerlei Bebeutung haben!

Dofen. (Ricken wieder.)

Regissen (zum Publikum). Ich bitte Sie baher bringenb, biese und jede andere Thiergattung, wenn sie zur fzenischen Ausschmudung des Baradieses auftritt, mit jener Unbefangenheit zu betrachten, mit welcher sie ja der Bersasser des Studes, der berühmte Dichter Moses, selbst - hineingesest hat.

(Raufchenber Beifall. Ente bes Borfpiels.)

#### Anbere Seite bes Parabiefes.

Berfchiebene Thiere, welche aber nichts bebeuten, gehen im hintergrund, ber auch nichts bedeutet, spazieren, mas ebenfalls nichts bebeutet.

Aba'm und Eva (kommen Arm in Arm, worin man wieder nichts zu fuchen bittet.)

Ab am. Liebe Eva — ich muß bir schon sagen — bie Geschichte mit bem Apfel kann sich schlimm auswachsen.

Eva. Ah bah — was können's benn machen? Ich hab ertra bas neue Brefigefet burchg'schaut, Paragraph für Paragraph, und bin überzeugt man kann uns nicht an.

Abam. 3a — erlaub bu mir aber, zu jetiger Zeit! — 3ch hab heut mit einem ziemlich hoch gestellten Engel gesprochen, ber fagt: ber Borfall sei im himmel sehr übel aufgenommen worben.

Eva. Bas ift's nachher? Im höchften Fall kommen wir halt vor's Schwurgericht. Glaubst bu, bag uns bie weg'n so einem einfältigen Apfel verurtheilen? — Ich glaub's net.

Abam (zuckt die Achseln). Du weißt schen — es kommt eben bars auf an, was für Geschworne ba find. — Uebrigens für mich fürcht' ich nichts. Ich werde beweisen, daß ich eigentlich in die Amnostie einbegriffen bin — ich gehöre offenbar zu den "Berführten".

Eva (fieht ihn groß an). Wie so?

Abam. Etwa nicht ? Du haft mir boch offenbar ben Apfel geges ben und gefagt, ich foll bavon effen.

Eva (macht fich von ihm los). Was? Auf mich willst bu's schies ben? Ein' schlechten Kerl willst bu machen? — (weint und stampft). Na, bes is abscheuli! Zest wollt' i schon gleich, ich war' gar net d'ersschaff'n wor'n! — Hati'st bu beine Rippe für dich behalten, wenn du so mit mir umgehen willst!

Abam. Sei boch fiill und mach feinen folden garm — fieb'ft benn nicht, daß alles Bich berichaut!

Eva. Lag mich geh'n.

Abam. Wegen meiner! — Ich hab' nichts g'fagt, als daß du mich verführt haft, und das ift wahr.

Eva. Und wer hat benn mich verführt? Sa? Gat nicht bie verfinchte Schlange gefagt, ich foll ben Apfel effen, nachher werben mir bie Angen kurios aufgehen?

Abam. Um Gotteswillen ftille - ba fommt jemanb.

(Gin Engel ale Gerichtebote tritt auf, und bringt bem Abam eine Borlabung.)

Abam. Du — wir find alle zwei auf die himmlifche Bolizei vors geladen! Da lies. (Bum Engel) Ron'- was?

Engel. Bie alle Borlabungen - 4 Rrenger!

Abam. bezahlt - ber Engel fest feine Rappe wieber auf und geht.

#### Abenb. Gin Gebufch.

Abam. Eva. Die Schlange. (Bon Genebarmen vorgeführt). Das Lokal ift von Thieren überfüllt. Im Burean sitzen leuter rechtsgelehrte Füchse und Wölfe. Der Diener hat aber auch ein paar Affen himeingelaffen.

Unter fuch ungerichter. Die Angeliagten follen boch vortreten. Abam (verlegen). Ich trau mich nicht recht — wir schämen uns! Ich bin erft einmal polizeilich abgewandelt worden, und meine Frau noch aar nicht.

Unterfuchungerichter. Angeflagter, fag'ermir feinen Stand, Ramen u. bal.

Abam. Ich beife Abam, bin geboren am Freitag, alfo ein Ungludefind. Das hier ift Eva, meine Frau, geborne Rippe.

Unterfuchungerichter. Womit beschäftigt, ihr ench benn?

Abam. Erlauben Eure Gnaben, ich bin ja beshalb vor 8 Tagen eingesperrt worben, weil ich sagte, baß ich gar nichts zu thun habe, als im Baradies spazieren zu geben, und hochstens wie's in ber Bibel fteht, ein wenig zu berrschen über bie Thiere und Bflanzen auf ber Erbe.

Untersuchunger. Sabt ihr Rinber?

Ab am. (Erftaunt) Rinber ? — (fieht bie Eva an, und banu wies ber ben Richter) — Erlauben Sie, mas find benn Rinber ?

. Untersuch ungerichter. Schon gut. — Bie heißt bie britte Angeflagte bort ?

Schlang e. Ich heiße Schlange - Mutter von mehreren Bur: mern -

Unterfuchung srichter. Ah — man kennt fie schon! Die That, berer ihr augeklagt feld, ift kein Berbrechen, sondern ein Bergeben, ihr kommt also nicht vor's Schwurgericht, sondern vor's Stadtgericht.

Eva. An web!

Untersuchungerichter. Ihr mußt ench Berthelbiger suchen, es find genug Accessisten ba. Der Sag ber Berhandlung wird befannt gemacht werben.

(Das Gericht verschwindet. Abam und Eva gehen ebenfalls ab, bie Thiere bilben Spalier — man bittet aber noch ein Mal bringend, auch barein keine Bebeutung legen zu wollen!)

Drud von Dr. Balb.

# PUNSGI.

Ein fathrifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzeine Rummern 8 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nro. 17.

28. April 1850.

# Cine Stadtgerichtssihnng im Paradies,

als Nachtrag zum Genrebilb:

Abam und Eva.

Abam tritt auf.

In einer Biertelftunde beginnt die Berhandlung, und ich habe noch keinen Bertheidiger. Dr. Schneiber fagte mir, er hatte bie Schupfnerfche Räuberbande abgelehnt, und könnte jett nicht einen politischen Prozeß übernehmen; ich feh's ein — bas wurde ein zu schlimmes Licht auf einen Menschen werfen, wenn er Raub und Diebstahl nicht vertheibigen wollte - wohl aber politische Berbrechen! - hm! hm! - Es wurden mir zwei Accessiften genannt, eine Fledermaus und ein Seehund. Die Fledermans mochte gern was werben, nämlich ein Bogel, und ber Seehund hofft fich mit ber Beit zu einem wirklichen hund emporzuschwingen. Wen foll ich ba mablen? Der Seehund ift ein Demofrat, ber gern ben Grund auf: wühlt, Sturm anzeigt, und bei hellem flaren Lichte fich übertrieben wohl fein lagt. Den nehm ich nicht - auf eine Bertheibigung von folcher Seite murben fich bie unabhangigen Richter gar nicht zu merten getrauen - ich werbe bie Alebermaus ersuchen. Diefer Accessift fann bas Licht nicht ausstehen, treibt fich gern in alten Rirchen herum, und lebt, als achter Beiliger, von frembem Fett, mahrend bie bemofratischen Seehunde auf Waffer gefett find. Aus höheren Rudfichten werben fich bie unabbangigen Richter verpflichtet fühlen, einer folchen Bertheibigung Recht zu geben. - Ja fo mach ich's! he ba, Eva, wo bift bu benn?

Eva (aus einem Gebuiche).

Ra, was bebeut' benn bes Gfchroa - ba bin i.

Abam (gudt hinein).

Bas machft bu benn ba? \

Eva.

Ein' neu'n Schurz mach i mir, ber alte hat gar fo 'n schlecht'n Beug. Abam.

Birflich, find bie Feigenblatter fchlecht?

Eva.

Wenn fie gut waren, waren fie icon lang confiezirt worben.

Ein monarchische conflitutioneller Seraph geht spazieren; hat eine aristo-hippotratische Nase, Augengläser mit einem concaven Reoslogies und einem converen Medizinglas, langes Haar und "geltene Enten":Flügel, er liest in einem Buche. — Adam macht ein Kompliment, doch er sieht es nicht, und geht und liest, bis er sich an das Gebüsch stößt, hinter welchem Eva sist.

Eva. Jeg! Ronnens net aufschau'n Gie ?

Der Seraph. Ah — gute Leute — ich hab euch gar nicht bes merkt. Wie — das ist ja Abam? Wehe euch! — Ihr seid die Urheber der drei großen Anarchien, an denen die Welt zu Grunde gehen wird — der Anarchie der Politif, der Anarchie der Theologie und der Anarchie der Medizin. Diese 3 Anarchien werden nur noch im Zaum gehalten durch eine Archie — und das ist die Hierarchie!

Eva. Wos macht benn jest ber für a wasirig's G'schwaß baher? Der Seraph. Stille, dummes Weib — du weißt auch nicht, daß du unsterblich warst, daß ohne deine Genäschigkeit ein ganzes unsterbliches Menschengeschlecht sine coitu die glückliche Erde bewohnt hätte. — Uebrigens könnten wir mit einander ein Geschäft machen. Ich bin der berühmte Erhsündenhausserer, und es wird bald die Zeit kommen, wo diessex Artisel starken Absaß sindet, denn so viel ich weiß, wird eine hohe Berordnung erlassen, wornach jedes Kind bei der Geburt sogleich mit einer Erhsünde versehen werden muß, widrigenfalls es zu keinen bürgerlichen Ehren gelangen kann. — Ich muß fort — gehabt euch wohl — (geht fort und liest weiter).

Abam (finnenb). Sm! Der Teufel hat es auch gemacht. Wenn ich im Dichterverein ware, konnte ber Mangel ber Unfterblichkeit mich nicht fo ärgern. (Er schlägt fich feitwarts ins Gebusche.)

### Verwandlung.

Mehrere unabhängige Engel als Richter um eine bunkelblaue Bolke.

— Bon ber offiziellen Erlaubniß Gebrauch machend, haben fie flatt ber Uniform nur schwarze Fracke. Abam und Eva figen auf bem Anklagerafen. Mofes ift als Zeuge ba, benn er hat ben ganzen

Borfall mit dem Apfel angesehen, souft könnte er ihn nicht so genau beschrieben haben. Die Schlange ift neben Eva positit; hinter ihnen steht ein Gensbarm mit flammendem Korbsäbel.

Brotofollführer (verliest). In Erwägung, taß ber Reichsapfel auch ein Apfel ift und daß in dem Abbeißen, hinabschlucken zc. zc. eines solchen Symboles der Monarchie nothwendig eine herabwürdigung der bestehenden Regierungsform erblist werden muß, so ist Abam einer Uebertretung des § 16 tes Preßgesets für schuldig befunden worden, und wird hiemit zu lebenslänglichem Angesichtsschweiß in leichten Difteln und Dornen verurtheilt. Da terselbe ohne Bermögen ist, so fallen die Kosten dem Fissus, d. i. dem unendlichen, unausfülltaren Raume anheim. Abams ledige Cheirau, Eva, geborne Rippe, an obigem Bergehen als mitschuldig befunden, wird hiemit ihrer bisherigen Stellung als naives Mädchen und erste Apselliebhaberin enthoben, und hat in das Müttersach überzutreten, wobei sie verpslichtet ist, sich die Garberobe selbst anzuschaffen. — Da jezboch das Gericht darauf ersennt, daß milbernte Umstände bei beiden Berzurtheilten obwalten, so werden diezelhen aus dem Gebiete des Parableses sogleich ausgewiesen, und haben dasselbst binnen 24 Stunden zu verlassen.

Der Prafibent ber blauen Bolfe. Die Schlange ift vorzuführen. (Es geschieht. Diefelbe ift febr gebeugt und weint.)

Blauer Dunftprafibent. Das Urtheil ift gefällt, und hiemit bas Barabies in Kriegezustand verfett. Sagen Sie nun, berfelbe fei parabies wibrig, ober man habe bamit bie Gludfeligfeit verlett -ich übernehme bie vollfte Berantwortung. Sat ja vor ungefahr 7000 Jahren felbst ber Feldmarschall Erzengel Michael, als ber Teufel ber Repolution gefturgt murbe, ben gangen himmel in Rriegezustand ertlart, chne daß fich bagegen ein Wiberfpruch erhoben hatte. Das Recht ift ein gegenfeitiges Banb; wer ce gerreift, fann vom anbern fein Festhalten verlangen, und muß fich's gefallen laffen, wenn er ftatt mit einem funfts lich gewobenen Rechte:Band mit bem hochft einfachen Strid ber Gewalt auf's Reue an bas Alte gefnupft wirb. - (Senfation. Mehrere Thiere, bie man, um falfchen Deutungen auszuweichen, nicht nennen tann, muben Beifall.) Dan muß die hohern politischen Rudfichten in's Auge faffen. Die anftoffenben Dalt: und Gebirge: Lander flogen gerechte Sorge ein. Bange Beerben fammeln fich auf ben Almen und gebenfen mit ben Leuten im Baradies unter dem Borwand von Schweizerfas in Berbindung zu tre-Die himmlische Regierung weiß gewiß, daß im fommenden Dai bie Maftafer kommen werden, und fich ganz nahe am verbotenen Baume ber Erfenntnig einen Sammelpunft ausersehen haben. Doch immer hort man von Meußerungen , bas ftrafbare Berfuchen verbotener Aepfel zu erneuern. Erft neulich fagte ein betrunfener Golzwurm : Wartet nur, wir find boch Republifaner, und werten noch ben gangen Stammbaum gernagen. - Die Bäume des Paradieses sind ruhig. Allenfallsiges Geräusch kommt nur von einzelnen Blattern. Jenem Lowen in ber Fabel, ber mit offenem Bifler einen Efel gerif, kann man bie Achtung nicht verfagen, aber bie Schlangen, bie zur Uebertretung bes Gesetses aufreizen, wovon fich sogar eine in unserer Mitte besindet, find zu verachten.

> (Die Schlange fangt auf's Reue an, heftig zu weinen). Senfation.

Protofollführer (verliest). Die angeflagte Schlange ift ber Anfreigung zum Apfelschen, und zwar so, daß die Aufreizung Erfolg hatte, für schuldig befunden, und wird hiemit zum geschärften Banchkrieschen auf unbestimmte Zeit — nebenbei auch zur allgemeinen stillen Bersachtung verurtheilt, mit dem Bemerken, daß man ihr mit der Zeit auch noch den Kopf zertreten wird, wobei es ihr jedoch unbenommen bleibt, den, der dieß ihut, in die Achillesserfe zu stechen.

Das Gericht verschwindet in den Bolfen. Die Sonne geht unter — der freisinnigere Theil der Thiere veranstaltet eine Sammlung für die Flüchtlinge, bei der zwei Felle zusammenkommen. Mit biesen umgethan überschreiten Abam und Eva die Granzen. — Das Paradies wird von ftarten Cherubim-Patrouillen durchzogen. Der Baum fühlt sich sicher.

Enbe.

### Schluß bes Ralenbers für ben Monat April.

- 26. April. Georgi-Ritter-Feft. Rur wer 16 unbezahlte Sauszinfe nachweisen fann, ift zu ben Geschlagenen zu rechnen.
- 27. April. Lord Palmerston läßt im Namen der Regierung Ihrer Majestät alle griechischen Nasen in Beschlag nehmen. Auch bieß was bleibt uns noch?
- 28. April. Ein Raturforscher erinnert daran, daß die "umhersschlichenben Schlangen" einen sehr gefährlichen Frennd haben, und das find die Schweine.
- 29. April. Mehrere Gartner behanpten wegen bes anhaltenb schlechten Betters, bag in biesem Jahr 3. B. bie Griechen sehr zusrüchleiben werben.
- 30. April. Im Museumeklnb bestehen Disciplinarstrafen; diejenisgen, welche burch ihre Fahrläßigkeit die Bahl Kolb's möglich machten, mußten eine halbe Stunde lang auf Erbsen knieen. Er berücksichtige, sagte der Borstand, nicht nur die Bahl, sondern auch den moralischen Erfolg, der immerhin auf 30 bis 36 Kreuger anzuschlagen sei.

Druck von Dr. Wild.

# PUNSEH

Ein fatprifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sanziahrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nre. 18.

5. Mai 1850.

# Privilegirter Hochverraths-Kalender

gewibmet

allen Staatsanwälten, Untersuchungerichtern und Biertelecomiffaren.

## Mai,

Wonne= oder Anlebens=Monat.

Bauernregel. Bevor nicht Banfratine, Bonifazius und Gervastine vorüber find, barf man ben Bunbestag über Racht nicht in's Freie ftellen.

#### Landwirthschaftliches.

Gartengeschafte. "Belze in die Rinde;" setze auf das Preßund Bereinsgesetz noch ein Religionsedist. — "Nimm von schwachen Baumschen die Blüthen ab." Wenn eine freie Wahl der Burgeroffiziere besteht — so laß wenigstens diese Offiziere auf fünftige Disciplinarvorschrifs
ten schwören. — Ift Wintersalat herangewachsen, so siehe, welche Köpfe
abzuschneiben sind. — Bersetz Levsohen, Nelsen und milbe Regierungspräsidenten. — Balbbeobachtungen. In diesem Monat werfen die
"constitutionellen" Insetten ihre Larven ab. Den monarchischen Herztäs
fern ist nichts in den Weg zu legen. — Die Salzleckerei der Servilität
werbe in vortheilhaftem Stande gehalten, weil dadurch dem gutmuthigen
Wildpredt das "Haar lassen" sehr erleichtert wird. — "Den schändlichen
Raubvögeln sind die Eier zu zerstören" und wenn möglich die Verbesserungen des Ablösungsgesetzes balb vorzunehmen. — "Alles Schießen bleibt
für diesen Monat noch eingestellt." —

Teich an gelegende it: Michend bie aufgeblafenen Arfneter groffte muthwillig auf ber Blod's Berfaffung herumspringen, "fehren bie alten Störche wieber," und bie Aröfche befommen flatt bes Blodes ben alten Bunbestag-Storch zum König. Großer Schreden, hie und ba quadt noch einer: Gotha, Gotha, Gotha! — verftummt aber balt.

- 1. Mai Der Bad und der Bundestag fangen wieber an. Die betreffenben Abgeordneten verfugen fich an ben Ort ihrer Bestimmung.
- 2. Ma i. Um einem Bedürfniß abzuhelfen, wird im Bockfeller ein Destderienbuch anfgelegt. Man will daraus die wahren, von wühlerischen Einstüssen freien Bunfche bes Boltes kennen lernen. Das Buch wird Abends versiegelt an einen höhern Ort abgeschickt, doch der erste Boltes wunsch, den man hineingeschrieben fand, war schon so uneleganter Natur, daß man nicht weiß, ob diese fürsorgliche Einrichtung zum Besten des Lausdes noch ferner fortbestehen kann.
- 3. Mai. Die Grafin Landsfeld faßt den Entschluß, zur Enthullung ber Bavaria nach Rünchen zu kommen. Hr. Förster, Borftand bes Vestomité ift in Berzweislung. Abends außerorbentliche geheime Sigung.
- 4. Mai. Nach dem neuen Prefigefet muß jeder Gastwirth 2 Pflichteremplare der bei ihm erscheinenden Speisekarte auf die Polizei schicken. —
  Einem Hotelbesiper, der Dofenstelles, Ausziehkuchen, Auflauf das
  rauf verzeichnet hatte, wird der Speisezettel consiszirt, und ein Presproszeß gegen ihn eingeleitet.
- 5. Dai. Der Gesetymäßigkeitebichter Bed hat fein fur die Ents hullung ber Bavaria bestimmtes Gedicht schon zur halfte fertig. Es hat ben Titel: Festode an ben baprischen Lion.
  - 6. Mai. Die zwei Gauner, welche die Grafin Torring beraubten, versuchen abermals auszubrechen. Sie sagen, sie hatten Ruf als Redaksteure ber bayerischen Presse erhalten, und mußten ihm um jeden Preisfolgen.
  - 7. Mai. Das Placetum Regium im Bockfeller wird aufgehoben, und burch ein neues Exinkebift die von einer großen Parthei schwerzlich vermiste Bockfreiheit wieder eingeführt. Sowohl Doggen als Bullen durfen erscheinen, alle Singoden und Instrumentalconzerte sind wieder gesstattet, und weil man so viele Busser mit brennenden Köpfen vor der Schenkthure stehen und auf den endlichen Einlaß warten sieht, so scheinen auch die Kellerstrafen wieder eingeführt zu sehn.
  - 8. Rai. Die Königinen von Spanien und von England wetten mitseinander, wer von ihnen zuerft an's Biel gelangt.

- 9. Ma i. Bon einem "collegialen Berhaitnis" zwifchen ben beiben Ausschussmitgliebern Lerchenfeld und Kolb soll noch immer keine Rebe fein.

   D weh! Es wird mitgetheilt, daß in der Pfalz abermals ein Bestrunkener sehr bedenkliche republikanische Aeußerungen gethan und daß wiederum auf einen Granzpfahl mit einem Nothfilft mehrere Striche ges macht wurden. Nach Mittheilung dieser neuen "Thatsachen" sindet der Ausschuß den Kriegszustand jeht noch viel gesehlicher, als neulich.
- 10. Rai. Gröffmung bes Bunbeetage. Interpellationen in ber baberifchen Rammer,
- 1) 3ft ter Bunbestag mit Ginwilligung ber Regierung eröffnet wore ben ? -
  - 2) Wenn ja warum ?
  - 3) Benn nicht warum boch?
  - 4) Wenn barum weghalb nicht beghalb?
  - 5) Wenn ja beghalb, warum bann nicht barum?

# Unterthänigste Vorstellung des in Bayern lebenben liberal-conservativen Schlangengezüchts,

an bie

hohe Rammer ber Reichsräthe,

ber in ber zweiten Rammer angeregten Bertretung ihrer Köpfe bie Buftimmung verfagen zu wollen.

Hohe! Löbliche! — Bom grasgrünen Tische aus hat man unslängst angekündigt, man werde ben in "unserer Mitte", das ist in Bahern besindichen Schlangen ben Kopf zertreten — bei welcher Versicherung zusgleich die tiesste Berachtung über uns ausgesprochen wurde. Wenn wir auch über diesen letteren Bunkt mit Stillschweigen hinwegkriechen, und sem, auch dem Grasgrünsten, seine Meinung lassen wollen — so können wir doch die Zertretung unserer Köpfe nicht so ganz gleichgultig hinnehmen. Hohe! Löbliche! Wenn ein Rother aufstünde, und würde zu Ihnen sagen: Ich will ench den Kopf zertreten — wie ware Ihnen da? — Das ist nicht möglich, rusen Sie: wir sind nicht in einer Lage, wo man ohne Kopf fortleben kann; wir haben keine ererbte Stellung, sind keine Gregoris Ritter, sind nicht bei der ärzilichen Kommission und nicht im bramatischen

Lefecomité — furz wir brauchen unfern Ropf, und ist dieser ruinirt, so find wir's mit ihm.

Es fallt ben Schlangen gwar fcmerglich, von einem ber größten Manner ber Gegenwart fo geradezu verachtet zu werben - boch als achte Amphibien, als wahrhatte Repräfentanten bes liberal-confervativen Brine 2166, bas weber Sand noch Ruß hat, fonbern fich nur burch Krummungen bin und ber bewegt - flud wir laugft gewohnt, von allen warmblutigen Geschöpfen gehaßt zu werben. Die Liberal-Confervativen find in Bapern awar burch viele Eremplare, aber burch wenig Arten vertreten. Die gemeine Ringelnatter von ber Bartei ber Allgemeinen Beitung fommt am baufigften por. Benn fie gerabe feine Sofe finbet, wo fie herumfriechen fann, fo liebt fie bas Freie - ift indeg fehr furchtfam, und hutet fich, jemanben zu beiffen. Sie nimmt febr oft eine andere haut an, und wins bet fich immer gerade aus, weber rechts noch linfe. Bielen Leuten lauft beim Anblick eines folch' unpartheilschen Thieres ein falter Schauber über ben Ruden. - Berbachtiger ale biefe ift bie fogenannte Rupfernatter, ein lie beral-confervatives Gefchopf von gräulich rothlicher Farbe, lebt von Gibechfen, Frofchen, Rroten und Brochuren fur deutsche Freiheit und baprifche Chre. Sie wird fonberbarer Beife nicht burch Angriffe, fonbern baburch gereigt, bag man fie unbeachtet liegen laft. In biefem Falle wirb fie wirklich etwas giftig, und richtet ihr Gezisch felbst gegen bie Naturvers. wandte Augeb, allgemeine Schlange. Diefes eitle Thier hat ein gabes Les ben, und fann zwei Jahre lang eriftiren, ohne nur ein Dnintchen Ginfluß ju befommen - nach biefer Beit aber geht es ihm ju Bergen, und es tonnte bann gleich ein Minifterportefenille auf einmal verschlingen.

Nach bieser offenherzigen Darlegung unserer Ratur und Beschaffenheit werben Sie, hohe und Löbliche! ersehen, wie wenig gefährlich wir dem Staate sind — wie wir im Gegentheil die Maulwürse, Mäuse und andere Wühler mit Glück bekämpsen, und zur Bertilgung schädlicher Insesten und Religionsssetten beitragen — (vide den jüngsten Artifel der Allgemeinen über die Deutschstatholisen). Wenn Sie sich bewogen sinden, der vom grünen Tische ausgesprochenen Berachtung beszustimmen, so haben wir nichts dagegen einzwenden — unsere unterthänigste Witte geht nur dahin, unsere knorpesliche Verson sicher zu stellen, und dem Antrag auf förmliche Zertretung unserer Köpse nicht beizutreten. Daß man dieß ernstlich im Sinne hat, dafür bürgt die Wahrheit, womit noch alle vom Grasgrünen ausgesprochenen Verheißungen und Vorsätze erfüllt wurden. Unter Wiederholung 2c.

Die vereinigten liberal-confervativen Schlangengezüchter in Bapern.

Drud von Dr. Wild.

# PUNSCH.

Ein saiprisches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Gangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 19.

12. Mai . 1850.

# Referat des Herrn Staatsanwaltes

Baron von Milbenzahnausreiffer

über einen beim Wirth " zum beutschen Gof" confiszirten Speise-

#### Sohes. Untersuchungsgericht!

Wenn mir icon meine Bflicht gebietet, auf alle Erzeugniffe ber Preffe und der Feber ein offenes Auge ju haben, fo ift bieg gang besonders bei jenen Schriftstuden ber Fall, bie an öffentlichen Orten aufliegen. 3ch war fogar icon versucht, gegen die Aufschrift bes rubrigirten Sotels eine Untersuchung zu beantragen - benn es gibt wohl einen babrifchen Sof, einen öfterreichischen Sof, einen ruffischen Sof, aber teinen bentichen Sof. Sof beißt ber Saushalt einer fürfilichen Familie - wird aber biefe Bezeichnung auch fur andere Dinge angewendet, fo fann bas nur eine Gronie auf ben Begriff fürfilicher Familien überhaupt, alfo berabmurbigenber Spott gegen bestehenbe Regierungeformen fein. - Abgefeben von bem ftrafwurbig erscheinenden Inhalt diefes Aushangschildes ift and weder ber Name bes Berfaffers noch bes Anstreichers barauf angegeben, und ich bezweiffe auch, ob bie burch bas Brefigefes gebotenen zwei Pflichteremplare biefes Schilbes auf bie Bolizei geschicht worden find. Wenn ich bemungeachtet noch nicht eingeschritten bin, fo geschah es nur, weil biefer Schild bereits feit 20 Jahren an feinem Plate hangt, und von meinen geehrten Berren Borfahren, ben Cenforen v. Bibber und v. Robell, ebenfalls Reiner bagegen auftrat. - Bur Sauptfache! - Der mit Befchlag belegte Speisezettel enthalt unter anberm folgenbes:

- Bobilton. Die scheint fidt eine Anstelang auf Getische von Bontkon, einen Borfahren ber Könige Frankreichs. Mit ben Königen Frankreichs ist aber bekanntlich die Serzogin von Cisenach verwandt, und mit ben Serzogen von Cisenach ganz gewiß die übrigen fürstlichen Familien denn die deutschen Fürsten sind alle mit eins ander verwandt und so dürfte in dem Wort Boutllon wenigstens indirekt eine Art Anspielung, also Spott auf die landesherrliche Familie unschwer zu sinden sein. Ich bezweiste nicht, daß Geschworne, die sich ihrer Pflichten bewußt sind, auf einen solchen Fall mit Vergnügen eingehen werden.
- Griesknöbel. Jebermann kennt das altbayerische Sprichwort: "Das sind Leute wie Griesknöbel!" Welche Dehnbarkeit der Anspielungen liegt also in diesem einzigen Wort! Man muß dabei immer das Publikum im Auge haben; ein Mann ohne besondere Bildung nimmt so einen Zettel zur hand und liest: "Griesknöbl." Es kann geschehen, daß er dabei an die hervorragendsten Abgeordneten, an die größten Staatsmänner und Beamten, an die vornehmsten Verssonen benkt. Ich glaube, das Vergehen der Schmähung liegt hier auf platter hand.
- Rinbfleifch. Es ift bieß fast berfelbe Fall, wie ber vorhergehenbe; man tann babei an biefetbe Menge von Berfonen benten; überbieß scheint mir ber Charafter ber "kennbaren Bezeichnung" noch mehr ausgeprägt.
- Omelette von Kälberhirn. Wer fennt nicht das Sprüchwort: Taut de bruit pour une omelette! — Es scheint mir hier eine ganz nahe Anspielung auf die "Münchener-Aufstellung" zu liegen.
- Schmarren. Wer follte hierin nicht im ersten Moment den herads würdigenbsten Spott erbliden auf Reben, welche die achtbarsten, bestbeleumundetsten, ausgezeichnetsten und liebenswürdigsten Leute geshalten haben?
- Reis-Mns. Hier hat der Verfaffer allerdings gezeigt, daß er, um mit Herrn Westermeier zu reden, zu den gewandten Verdrechern gehört. Ich gestehe, in diesem Falle liegt das Erimen tief, kann aber doch herausgesunden werden, besonders wenn man bedenkt, daß die Orthosgrabbie nicht selten zum Deckmantel von Presverbrechen misbraucht wurde in welcher Beziehung ich nur auf den Münchener Punsch verweise. Reis-Mus, heißt offendar so viel, als: er muß reisen, das heißt: sem and der da ist, muß reisen. Wer reisen muß, der reist nicht gern, sondern gezwungen, das heißt: er wird sortgesagt. Ich überlasse biesen delstaten Fall ganz der Weisbeit des hohen Uns

tersuchungsgerichts, spreche aber meine feste Ueberzeugung dahin ans, daß in diesem Wort eine Aufreizung zum Umfturz der bestehenden Staatsform enthalten ift.

Ruffische Torte. — Einem einen Tort anthun, heißt: Einem Unsrecht ihnn — os will also offenbar mit dieser Benennung gesagt werden, daß Außland gewohnt ist, uns einen Tort anzuthun — und die Staatsgewalt kann nimmermehr dulben, daß auf öffentlichen Speisezeiteln Dinge stehen, welche das Bertrauen in die Regierung schwächen, und gegen unsere diplomatischen Beziehungen Mißtrauen erwecken. — Ich für meinen Theil sinde auch in der Ausührung der verschiedenen Schuaps: und Kümmel-Arten eine Beleidigung eines auswärtigen Monarchen, kann aber nicht bemessen, ob nicht höhere politische Rücklichten und Stellungen in diesem Fall das Unterlassen, einer Untersuchung rechtsertigen. Indem ich nun den incriminirten Speisezeitel mit rother Anstreichung der strafbaren Stellen einem hohen Untersuchungsgerichte übersende, glaube ich meine Pflicht als gewissenhafter Staatsanwalt erfüllt zu haben, und sehe dem welteren Bersahren entgegen.

Trutschinapali, 11. Mai 1850.

Argus Freiherr von Milbengahnausreißer.

# Fortgesetter privilegirter Hoch- & Staatsverraths-Kalender.

- 11. Mai. Na, Sie, im Ernst! Sie miessen mir ben Greebit schon bewilligen benn was fanget' ich benn mit meine Römer an? Und hören Sie, verschieb'n bürfen Sie's a net, bahmib gewihnen wir ahle zwei nir, benn i brauch's jehb'n Fahl, und Sie müssen's jeden Fahl hergöb'n. Herr Kohlega röben Sie für mi i woas nir mehr.
- 12. Rai. Jemand, ber fich gestern Rachts veranlaßt fand, beim Mufeum etwas anzuhalten, hörte gang beutlich Herren v. Lerchenfelb sagen:

Ich mag's, ich will's nicht glauben, Daß mich ber Weiß verlaffen fann!

13. Mai. Der Berein zur anftändigen Enthüllung ber Bavaria wird für einen politischen erflart, well er fich mit einer öffentsichen Angelegen-

helt befchkftigt. herr Dr. Förfter flutt zwar — kann aber nichts erwibern. Es find nur die Statuten einzureichen, Minderjährige haben nicht auszustreten, weil alle Mitglieber schon über 40 Jahre alt find.

- 14. Mai. herr Dr. Förster freut fich auf ben nächsten schönen Tag, an welchem einmal bas Gras troden wirb, bamit er feine Bereinsmitglies ber auf die Therestenwiese führen kann.
- 15. Mai. Die Festobe naht immer mehr ihrer Bollenbung. Dr. Bed pflegt häufigen Umgang mit ber Muse ber Gesemäßigkeit.
- 16. Mai. Gräsin Landsselb kommt wirklich zum Bavariaseste; ein Bereinsmitglich äußert: das wäre ein Glück, wenn die bei uns wäre, benn die versicht sich auf Enthüllungen. -- Da sie, wie in Paris, so auch in München gern mit 4 weißen Pferden umhersahren möchte, so schreibt sie an Herrn Kränkl folgenden Brief: Mon oher Kränkl! J'aurai le plaisir de vous voir a Munic au jour celebre, où sera decouverte la Bavaria presque plus grande que la Bavière. Ayez la bonté de me fournir quattre chevaux blancs. Je vous salue, mon cher Kränkl! Votre très assectionnée

#### Comtesse de Landsfeld.

Miemand magt es aber, bem herrn Abreffaten biefen Brief zu überges ben, ober gar vorzulefen.

- 17. Mai. Die Rebaktion ber "bayerifcen Preffe", bes monarchischen Organs für Franken, wird nach Kaisheim verlegt, wegen der Nähe der Mitarbeiter. Der schwarze Martin, der Schmuggel-Schupfner und ähnliche Notabilitäten haben herrn Dr. Stehle versprochen; leitende Arstikel zu liefern.
- . 18. Mai. herr von Bisschön-Marshausen halt sich in dem Streite mit dem Correspondenten der Augsburger-Allgemeinen für besiegt, und ersklart, dem Zutritt des hrn. v. Rochau in das Bolkshaus ferner nichts mehr in den Weg legen zu wollen.

### Marl und Sepperl auf bem Lanbe.

Maxl. Mir fommt's halt doch immer fpaßig bor, wenn ich ein Pferb und einen Ochsen zugleich an einen Wagen gespannt febe.

Sepperl. Mein Gott, fie ziehen halt alle zwei an bem Karren von einem collegialen Berhältniß zwischen beiben kann natürlich keine Rebe fein!

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Wilb).

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Goleich.

Bangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteis. 30 dr., einzelne Rummern 3 dr. Dritter Band.

Sountag.

Nr. 20.

19. Mai 1850.

# Privattheater des Münchener Punsch: Die Arche Moah,

historisches Originalschauspiel nach einer Rovelle von Dloses.

#### Perfonen:

Roah, ein frommer Mann, ber befchloffen hat, mit feinem haufe bem herrn zu bienen, trinft fohr gerne Bein, nachbem ihm zus vor bas Baffer in's Daul gelaufen.

Roah's Angehörige, lauter liebe paarweife Bente.

Unterschiedliche Thiere — hungrige Lowen mit halb geöffneten Rachen, Schlangen, die alle Tage barauf gefaßt find, daß ihnen ber Ropf zertreten wird; Lerchen , die in einem fort fingen , und fich boch immer "nur einige wenige Ameiseneier erlauben" — u. f. f.

#### I. Mft.

Der herr und Roah.

Der herr. Siehst du, lieber Roah, die Erbe und die Menschen und alles, was sich da rührt, ist im Marz erschaffen worden, aber du weißt selbst, wie groß die Bosheit geworden ist. Es reut mich, daß ich diese Marzerrungenschaften gegeben habe, benn ich kann Dir sagen: Das Dichten der Menschen ist schlecht von Jugend auf.

Roah (für fich). Bas wird ba ber Rünchener Dichterverein bagu fagen!

Der Gerr. Ich habe beichloffen, alles, was ich gemahrt habe, wieder gurudgunehmen - von ben größten Errungenichaften, von ber Pres-

freiheit und bem Schwurgericht bei politischen Brozessen — bis herab zum Rieinsten — zum Tabafrauchen auf der Straße. Du aber bist ein frome mer und geschickter Mann von Rath und Wis — höre, was ich dir sage. Nimm Bäume, am passenhen sind Pappelbäume, und mache ein großes Haus daraus, mit zwei Abtheilungen — oben Staatenhaus, unten Rolfsbaus.

Roah (lacelt freudig). Aha - verftehe ichon!

Der Herr. Hierauf nimmst du das von mir oftropirte Bech, und wenn beide Häuser en bloe darauf verpicht sind, so nimmst du von jeder Freiheit oder Errungenschaft, die da lebt oder kriecht auf Erden, ein klein wenig, damit es gerettet werde, denn alles was Fisch oder Fleisch ist, muß vertilgt werden, und nur das, was weder Fisch noch Fleisch ist, kann sich erhalten. Darum will ich mit die einen Bund machen, eine Union.

Doah. Aha - verftebe icon.

Der herr. Das Unionshaus foll zwei Boben haben, unten ben Boben ber Rettenben That, oben ben Rechtsboben. In ben Rechtsboben aber macht bu ein Loch, eine baprische Elle lang, und drei preußische Juß breit — erstens damit du Luft, und zweitens, damit du Umsicht haft, und das Schiff o lenken kannst, ben Woben ber rettenden That nirgend aufsitzt. An der Seite kann selbst ein Pförtchen nicht schaden, damit wenn der alte Zustand wieder gekehrt ist, alle, die im Unionskasten waren, wieder herausgelassen werden können.

Roah. Sehr wohl! Ich werbe gleich die Arche herrichten laffen, und bas nothige Bieh foll ebenfalls bald ausgewählt fein! (Geht ab.)

#### II. Att.

Dete Gegenb — links schwaches Licht, rechts starke Kinsternis. — Im hintergrund hört man das Placetum Regium ausheben. — Am himmel Plenarversammlung unheimlicher Bolken; ein Bind versucht Einsprache zu thun, wird aber nicht beachtet. — Man spürt einige große Tropfen. — herr von Blitteredorf frächzt sehr laut, wodurch ein par rothe Abler ausgeschreckt werden, und davon fliegen. Die Münchener Ausstellung fällt zusammen, und das Unionshaus wird sichtbar.

Ein schlichter Jagersmann aus ben Bogefen und ein großer Diplomat treten auf.

Jager. hore Sie, Freundche! Ich hab's gewiß immer gut gemeent mit Ihne, uff Ehr! Drum jag ich Ihne, gehe Sie in be Arch', gebe Sie!

Diplomat. Rein - bas thu ich nicht. -

Jager. Hore Sie, 6 Waffer geht verbammt hoch — zuerscht wars e ganz kleenes Reaktionche, aber jest is die Bescht so gewachse, bag te Bunner war, wenn aach unser eener, die beschte Manner versaufe thate. Die Grant, wann Sie nit in die Arch gehe.

Diplomat. - Rein! Das ware inconsequent.

(Es fangt an, öfterreichische und ruffische Drohnoten zu regnen.)

Die Unionsarche wird gehoben.

Jager (fchreit). Gehese in bie Arch! Gehese! — Bann Sie nit wolle — so gehe Sie zum Deuwl, ich geh zum linke Bentrum (schnellab).

#### III. 91 ? t.

Das Innere ber Arche. Gemüthlich thierisches Leben. Noah brefsfirt die Bubel auf Disciplinarvorschriften, was biesen so wohl thut, baß sie ihm ein Best veranstalten und ihm eine Chrenhehpeitsche überreichen. — Mehrere Schweine polemistren mit "Schlangen". — Eine Schwiegertochter Roah's lehnt melancholisch an einem Fenster ber Arche, und betrachtet das Basser — da schwimmt ein Ringsels vorbet, und ruft: "Schaffen's keine Erbsund?"

Moah (tritt an feinen Blat und fcbellt).

Meine Thiere! — (gespannte Ausmertsamkeit) — bie Fluth ber Resvolution beginnt sich zu setzen, und aus bem Schlamm bes Interims wird in Kurzem das trodene Definitivum hervortreten. Damit sehen wir bem Beitpunkt entgegen, wo diese Bersammlung aufgelöst wird. — Es fragt sich jest nur, wollt ihr die Erbe en bloc so annehmen, wie wir sie treffen, ober wollen wir Abanderungsvorschläge machen?

Ein Rameel. In Erwägung, bag Abanberungevorschläge ohnebem nichts helfen — schlage ich vor, bie Erbe en bloc anzunehmen, wie fie ift. — (Raufchenber Buruf. Gine Stimme: Bir muffen biefem vortreffs

lichen Rameel einen Bund Chren-Beu überreichen!)

Ein Efel. Meine herren — wir haben bie Gesellschaft gerettet, wir in biesem hanse find bie Besten — bie andern wurden vom Strubel verschlungen: Bewahren wir unsern alten Ruhm, und nehmen wir en blog an.

Biele Stimmen: Bravo! Ein vortrefflicher Efel! Man gebe

ihm ein paar Ehren-Ohren!

(Alles wird einstimmig angenommen — Noah nimmt die Blocks Beschlüffe, hängt sie einem Raben um ben Hals, und läßt ihn slies gen. Der Rabe sliegt hin und her, sindet nirgends einen Boden, und kehrt wieder in die Arche zuruck. Große Bestürzung.)

Roah. Die Blodverfaffung kann noch nicht schwimmen. Es fluttet noch immer auffen, ich weiß nicht, ift es Reaktion ober Revolution!

— ich beantrage indeß, daß wir alles einer höheren Anordnung überlaffen.
(Wird einstimmig angenommen. Noah schiet insgeheim eine fanfte Taube aus, welche biesen Beschluß am halfe trägt. Sie kommt nach einiger Zeit zurud, und hat einen rufsischen Orben im Schnabel.)

Noah. Gelobt sei ber Herr! Die Zustände bessern sich, und es wird alles wieder sest und gut! — Jest nehm ich einen Spisel — komm, lies bes Thierchen! — diesen laß ich hinaus — wenn er wieder kommt, so ist noch nicht Alles in der Ordnung — sindet er aber sein gutes Brod, dann ist die Erbe wieder in ihrem alten Zustand, und unsere Bersammlung

überflüffig.

Dem Spigl wird ein Abschiedsseft gegeben, und ihm von mehreren Freunden eine Chren-Spürnase überreicht. Gin anwesender Metzgerhund, ein sehr guter Bolksredner, halt dabei folgende Ansprache: "Meine Herren! Ich habe mich schon oft mit Glück auf dem Felde der offenen Chradschieldung versucht — nur neulich machte ich Fiaoko. — (Sensation.) Ich wurde nämlich der Lüge überwiesen, und hätte also gleich wegen dieses Irrthums um Entschuldigung bitten sollen — auf diese Art kann man sich nach unserem Bon ton aus seder Schlammasse ziehen. Ich ader war dumm genug, mich auch von meiner Lüge wegzuleugnen, und wurde nun zum

zweitenmal überwiesen. — (Stimmen: Dh! Dh! Das ift freilich fart!) — Ich fühle es wohl, ich bin als Berlaunder "unmöglich" geworden, und suche, wenn anders thunlich, jest Spist zuwerden!" — (Man floßt auf bes Metgerhundes Bohlsein an. Einer ans ber Gesellschaft: Aber ein bicker Spist sind Sie, ha! ha! ha! Alle hunde lachen und trinken ihm zu.) —

Der Spigl geht und fehrt nicht wieber.

Noah. Gelobt fei ber herr — ber alte Buftand ift wieder ba! — burch einen Engel habe ich auch eine Botichaft erhalten vom herrn, bag bie Arche aufgeloft ift. Sie konnen also geben, meine herren!

(Alles geht heraus. Ge ift heller Bunbestag.)

Roah. Ach wie fcon! alles wie früher!

(Am himmel erscheint ein Regenbogen, bestehend aus ben Lanbesfarben aller Kanber.)

Eine Stimme von Oben. hinfort foll feine Revolution mehr fein, und fo lang ihr all biefe verschiedenen Farben sehet, gedenket meiner, und bes ewigen Bundes, den ich auf's neue geschloffen habe!

Maah fällt auf bie Knice nieber, und trinkt fich nachher etweu Raufch an. En b e.

### Schluß des Kalenders für den Monat Mai.

19. Mai. Enbliche Ankunft bes ersten Maikafers; berfelbe schrets tet zu Fuß auf ben Burgfrleben zu, und trifft unterwegs mehrere emsig arbeitende Roßkafer. Er will ihrer Versammlung belwohnen, wird aber von einem berfelben angefahren: "hören Sie — sie können wohl da bleis ben, aber von einem collegialen Verhältniß zwischen ihnen und uns kann keine Nebe fein."

20. Mai. Sind wir Spielzeug ober find wir was anders ? Soft man über uns lachen ober weinen? — Ein Barenpelz und ein Rofichweif gerathen ob biefer Frage in Streit, und fordern fich auf frumme Ehrens Sabel.

21. Mai. Die 22 Geffel ber Unionscongreffürsten werben in Bets Iin öffentlich ausgestäubt.

22. Mai. Die bekannte "arziliche Commission" vereihrt ihrem ausgezeichneten und verbienstvollen Borftand Dr. Aingewasser zum Andenken eine Ehren-Erbfunde.

## Morgens.

Fran. Ja was ift benn bas, Kathi? In beinem Bimmer ift ja gar ein Sabel? — In's Teixels Namen, wer hat benn ben ba gelaffen?

Magb (weinerlich). Sind's boch net so bos, Frau —

Einen Sabel in Ehren Rann Riemand verwehren!

Druck ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSEH

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteli. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nre. 21.

26. Mai 1850.

Harmlose Reise eines harmvollen Deutschen von der "Munchener-Aufstellung" bis zur "Wiener Circular-Baftei".

Alfo jur Erholung fort von Dunchen! Gibt es in Runchen noch etwas, wovon man fich ju erholen brancht? - Sat Berr Beftermaper nichts mehr gefprochen? Bewegt fich bas mit Ehrenfabeln ausgeschmudte burgerliche Leben nicht mehr in bem freundlichen Rreife beschworner Diecis plinarporfchriften? - Lebt bas alte Centrum nicht mehr? D gewiß alles ift fich gleich geblieben - und mas bedarf es bann noch weiterer Erholung? - Bie viele Anleben wurden feitbem wieder bewilligt? Die oft hat man herrn Reinhart bas Bort noch entzogen? Bie viele Spitbuben pflegen auszukommen, bis man wieber eine Beitungsträgerin einfängt ? - Wie oft hat ber Ausschuß gegen feine eigenen Antrage gestimmt ? -Wie viel taufend Abonnenten hat bie neuangefündigte Munchener Theaterzeitung schon bekommen ? - Singt die Landbotin noch immer fo fcon ? - Stehen die "dunkeln Bolken", Luftspiel von F. Tieg, nicht auf bem Repertoir ? — Und was macht vor Allem mein lieber Freund, ber Erfinder und Bervolltommner und wie es scheint, auch Batentbefiger der Erbfündentheorie? Bohnt er noch immer in der ftillen Burg, die ihm der Grimm feiner Reinde entreißen wollte? - Diefe und hundert abuliche Gebanten burchfreugen meinen Ropf, und hatte ich mehrere Buch, ja einen Rig Gelb, ich wurde bas Dunchener Telegraphenamt ju tobt fragen, bis

ich gewiß wußte, bag alle meine Lieben und Theuren gefund find, und "fich wohl fein laffen".

D Frauenthurme, ihr wachsamen Ohren ber sanft schlummernben Hauptstatt, die der nühende Freindling schon von weitem mit Ehrfurtht emporragen sieht, wie oft schwedt ihr meinem Geiste vorüber! Der Mai geht seinkem Ende entgehen, und ihr horcht, ob es denn noch nicht losgehen will in Strasbudy, wet man es offiziel prophezeite; benn in München it längst ein Prophet auf der Bühne, der, wenn auch nicht im Ausland, so doch in Bahern fast eben so viele enthusiastische Verehrer zählt als der Meyerbeer'sche. — Die charatteristischen Frauenthurme, die es nicht wissen, daß ihnen die Spise sehlt, kommen mir vor, wie die Rammern, der eine etwas höher, der andere etwas niederer, doch auf beiden hat es dieselbe Stunde geschlagen! Sie besigen alle möglichen Gloden — auch die beskannte Glode der Aesthetit sehlt nicht — und der alte Gebrauch des "Ratsschme" ist noch nicht ausgehoben.

Ift das Siegesthor noch immer der Gegenstand der Verwunderung? Wie vertrelben sich ihre He'herrn Tilly und Wrede in der Felkherrnhalle die Zeit? Gibt ihnen der neue Armeebesehl noch keine hoffnung auf Gesellschaft? Ift es wahr, daß eine Subscription zur Ansertigung einer Ehrenkartätiche eröffnet ist? — Wie geht es unserm guten Kreitmayer in seiner altdeutschen Brauwagendung? Er soll ja hoffnungen haben, daß bei Revision der Verfassung sein Coder wieder eingeführt wird. — Bestätigt sich das glaubwürdige Gerücht, daß Betress der Petition des Studentenausschusses um Reaktivirung der Prosessoren Deutinger und Fallmereyer nur die des herrn Deutinger gewährt werden soll? — Was macht die Inngfrau Bavaria? Ich benke mir's, daß sie ihre Enthüllung kaum erwars ten kann!

D München, Bollwerf der bentschen Einigkeit, Mahlbezirk des herrn von Lerchenfeld, Elborado der Disciplinarvorschriften, angehende gasberleuchtete Gampkfladt, Besitzerin eines Disciplinarvorschriften, and eines Lesecomite,— ich wollte zur Abwechelung eine andere Luft verkosten, aber ich sehe, daß deine Luft allein die stärkende und zuträgliche kt. Man kann in Münschen beweisen, daß jede Ration nach tausend Jahren stirbt, daß Deutschland verstecht, wenn ihm nicht wilde Slaven aufgepelzt werden — und doch bei blesem Siechthum des Beitalters Wangen haben, wie ein paar Pfingstrosen — bas macht die gute Luft. — Man kann einen Andern öffentlich des Diebstahles bezüchtigen, und dann als Berläumder überwiesen werden, und doch greist es einen nicht an, und man sieht so blüsend aus, wie zus vor — das macht alles die gute Luft! Chemalige Minister können ganze Brochnten schreiben über den schlechten Gehalt, auf den sie herabgesett worden sind — und sich dabei pudetwohl besinden — wie gesagt, es kommt von der Luft, die fo gut sit, daß selbst bei dem jezigen Stand der Staatse

fculben ber Kinanzmann feine Bobifgabigfeit nicht vebliert! - 36 werbe biefe Atmoophace nicht lange vermiffen tonnen.

Doch ich will bas neugierige heinweh unte rbrucken, und zur Messer Beschreibung übergeben! Gar tein Abentener! Micht ein einziger Kander ließ Ach bliden, um ein Anlehen zu machen. An einem Literaten konnte nur ein Ranb mit eischwerenben Umfländen begangen werben, denn nichts zu sinden, ist für einen Rauber gewiß ein sehr erschwerenber Umfland! — So oft ein neuer Position sich auf den Bock schwang, bachte ich an die Frau Reichsverweferin, und betrachtete ihm naber — aber die ungehone Naturwüchsigseit des Gestächte und Benehmens dieser rauhen Sohne Obers und Riederbarperns überzeugte mich jedes Ral, daß burchaus kein interessante Abentener à In "Kein Brenken, sein Oekerreich" zu hoffen sei.

In Erding ersuchten wir den Birth, er möchte uns die historische Stelle zeigen, wo der papstliche Ritter Jander mit feinem Schlotnappen angefallen, auf's Haupt geschlagen und in's Burgverließ geschleppt worden, nachdem er vier Pistolen und einen Anochenbrecher auf der Wahlstadt gestaffen. Der Witth erwiederte, es hatten schon viele Fremde gefragt, were er könne die Stelle nicht mehr genau bezeichnen. Wie ungeschicht, welcher Mangel an Spesulationsgeist! hatte man nicht ein Nounment sehen könsum, etwa mit der Insprist:

Steh, und thu nicht weiter wandern, Hier paffirte bem herrn Bandern, Was er immer wünschte andern!

In Bassau wurden uns zwei Gastihauser empsohlen: "Der ruffische Raiser" und der "wilbe Mann". — Russischer Raiser — und wilder Nann, hm! 's wird immer gleich sein, dachte ich bei mir, und ging zu letzteren. Nun kommen wir nach Oesterreich, sagte ich, da wird das wohl der letzte Mann sein, der öffentlich sagen darf, daß er wild ist. Nachdem wir abzespeist hatten, ging der Wirth um die Tasel und sammette die Beche ein, und fragte jeden Gast: "Haben Sie sich gewaschen?" — Er meinte nämlich, ob man behufs der Tollette ein Zimmer genommen. Ein Fremder, wie mir schien etwas Diplomat und Literat, so à la Tlez, war nasmentlich frappirt, als ihn der Wirth fragte: "Ob er sich gewaschen habe?"

Run tam ich nach Blen, in ble unverwöftliche, heitere, immer wistige, gemuthvolle und großartige Kaiferkabt. Freilich vergleichen viele bas Wien nach ben Oftobertagen mit einer früher uppigen, lebenstuftigen Fran, die nun eine fchwere Geburt überkanben hat, und in ihrem filleren Wefen, in ihren fanft gebleichten Wangen, in ihren leisen Fakten die Gpusten bes Bergangenen nicht austilgen kann. Das jezige Praterieben, sogen fie, sei eine schon gepuhte Leiche, ein gezähmter, melandstiffet Löwe, eine gepreste Blume! — Ich habe bas Leben, das nun entflohen sein soll, nicht genoffen, ben Löwen in seiner Naturkraft nicht gekannt,

und bie Blume nicht gesehen, als fie noch im vormärzlichen Garten blübte - aber ich war hingeriffen von bem frohlichen und freien Getriebe ber Raffen, entzudt von biefer Lebensluft , und von ber genialen Beife, wie fie befriedigt wirb. - "Bfingften war, bas Fest ber Freube" - Sunberttaufenbe verließen bie "engen Baffen, bie finfteren Gemacher, ben Drud ber Giebel und Dacher" und ftromten zu allen Thoren hinaus - ju Ruf. ju Bagen und ju Pferd - ber Arme und ber Reiche, bie Jungen und bie Alten - alle finden ihr Bergnugen. Die Rinder find felig im Burftelprater, beim Bolicinello (ber aber nur Bantomime fpielen, und nichts reben barf, mahricheinlich megen ber Sprachverschiebenheit, bamit ihn alle verfteben) - bie Befallfüchtigen zeigen fich in ben Alleen -- bie Beiß: blutigen fuchen und finden Liebesabenteuer — bie Gemächlichen trinfen einen Bfiff um ben anbern - bie Runftfreunde ftromen gur Arena furz Alles freut fich bes Lebens - jeber tummelt fich auf feinem Relbe berum. 3ch habe in Munchen oft gehort: In Defterreich burfe nichts gerebet werben - gar nichts - feine Gilbe! - und ich warb orbentlich ftolg auf meine baberifche Freiheit. Das Arenathcater hat mich eines anbern belehrt! Ein politischer Big schlägt ben anbern - fowie er einigermaffen reaktionar riecht — furchtbares Begifch — ein liberaler Big - und bonnernber Beifallofturm burchtont bie amphitheatralifchen Raume. Es wurde eben Felbmanns neueftes Stud gegeben, die beiben Fagbinber. Der Wiener wird von einem Gaffenreiniger angespritt, worauf ber Berliner erwiebert : Laft ihr euch bas fo gefallen ? - Ach, erwiebert ber Wiener, wir muffen uns noch gang andere Sachen gefallen laffen! (Ungeheurer Applaus). - DerlMagen, monologifirt ber eine Fagbinber, ift bie Centralgewalt, bie alle Staaten anertennen muffen - in die Ragentam= mer fchiden alle Staateburger ihre Deputirten - und es ift gleich, ob fie einen Ochsen ober ein Schaf hinschiden. Ich fenbe Rrebsen und Schneden in ben Magen: mahrend bie Schneden langfam vorwarts geben, geben bie Krebse langfam jurud - auf biefe Art ift bei mir niemals eine Revolution zu |befürchten. (Sturmifcher Applaus.) - Ramentlich find es die Couplets, in welchen die Wiener um 100 Brozent mehr Rebefreiheit genießen, als die constitutionellen , freien Münchener. In obigem Stud hat ber eine eifersuchtige Fagbinber ein Lieb mit bem Refrain: "Ba, bie Falfche muß erbleichen!" - Go fingt er unter anderm über die Reaf: tion, und fest hingu: "Sa, bie Faliche muß erbleichen!" - (Buthenber Beifallefturm) - bann fommt er auf bie Angeberei, und fingt wieber; "Da, die Falfche muß erbleichen!" - wobei ber Applaus ben Gipfel bes Enthuffasmus erreicht. — Ber ebenfalls lacht und applaubirt, bas ift - ber Banne Jellachich, ein fleißiger Besucher ber Arena. - Möchte bieß Alles hindringen bis zu ben Ohren der Munchener Theatercenfur!

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSGI

Ein fatprifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 tr. Dritter Banb.

Sonntag.

Nro. 22.

2. Juni 1850.

### Chenso kurze als unschuldige Skiggen,

aus benen erhellt, daß man Dampf anwendet, um in Großbeutschland zu reisen, daß aber Pferdetraft dazu geshört, um sich daselbst aufzuhalten.

Bruffe und Ruffe nach Munchen

an alle meine Freunde und Bekannte, namentlich an die parlamentarischen Zwillinge Lassaulr und Westermayer; Grüße an die Ludwigestrasse, wo Aristoteles mit noch drei Weltwetsen an der Sonne sit, und sich wundert; daß er, obgleich einst Leszer des Königs Alexander, doch niemals stecks brieslich verfolgt wurde; Grüße an meinen stillen Schreibtisch, über dem unter andern Porträten auch das Preßgeset hängt, in welchem die Masjorität so zum Sprechen getrossen ist; Grüße an mein jungstäuliches, nie eingeworsenes Fenster, von dem aus man das Angerthor überseicht, ein Andenken an die schone Beit, wo das liberalsconservative Princip noch nicht ersunden war — und den frohbewegten Kälbermarkt, auf dem aber auch Schweine zu sinden sind, da zwischen Kälbern und Schweinen von einem collegialen Verhältniß allerdings die Rede sein kann. Der Kälbermarkt ist die eigentliche Börse von München; man sehe nur, wie die Fleischbankiers mit den Händen in den Taschen herumsteigen und spekuliren, und man könnte leicht einen Courszettel ausgeben, auf dem es hiesse:

Dofen - ungefähr gegen 80! -

Schafe — al pari geschoren. Sollte Krieg werben, so wird ihnen auch noch die haut unter pari abgezogen.

Schweine — feit ber letten Brochurgefchichte wo möglich noch tiefer gefunten.

Ralber - fteben fich faft immer gut.

Die Munchener Fleischborfe mochte gewiß nicht tauschen mit ber Frankfurters, Bariser = ober Wiener = Gelbborse. Benn Louis Napoleon sein Bauchgrimmen hat, ober anbern hohen und bebeutenben Personen bas Geringste zustößt — gleich fallen bie Course. Lassen wir aber, von solch' einzelnen Fällen gar nicht zu sprechen, ganze Biehseuchen eintreten, bie Munchener Fleischbankiers sind noch lange nicht ängstlich. —

Was wollte ich noch Alles grußen? Richtig — bas hoftheater! Die Intendanz achtet nicht auf bas Geschrei und Geschreibsel ber Leute, läßt sich auch nicht fortreißen von ben Wellen bes Tages, wie so manche ans bere beutsche Bühne, — sondern geht undeirrt ihren eigenen Weg, und sie hat recht. Czaar und Zimmermann, Zauberstöte, Rothkäppchen und ähnliche Novitäten sind uns mit der rühmlichten Raschheit schon vorgeführt worden, und wenn auch nicht alles augenblicklich durchgeset wers den kaun, so liegt dieß nicht im Mangel an gutem Willen, sondern einzig in den Umständen; vide z. B. Fräulein Haller. — Mit dem Bropheten wird's auch nichts, klagen die Münchener; denn ce ist nicht möglich, Galome Bockerl und Propheten-Mutter in einer Person zu vereinigen. Be nun, wer kann da helsen? Man tröste sich mit dem Sprüchwort: "Prophete rechts, Prophete links — und München in der Mitte!" —

Auch herrn Dr. Sepp grüße ich vielmals; er möge es ja nicht was gen, hieher zu kommen, benn sein bekannter Plan: Die bahrische Jahne auf den Zinnen von Belgrad aufzupstanzen, ist hier sehr bekannt, und es wundert mich, daß die österreichtsche Regierung nicht längst einen Breis geseth hat auf einen Ropf, in welchem kein geringerer Gedanke reift, als der, die Monarchie in ihrer ganzen Länge zu erobern. Herr Sepp sagte schon einmal bei irgend einer Gelegenheit: Rapoleon sei ganz derselben Ansicht gewesen wie er. Kein Wunder, daß die beiden Herren auch in usurpatorischen Gelüsten übereinstimmen; wer weiß überhaupt, wie sich diese Aehnlichkeit zwischen Sepp und Napoleon noch weiter auswachsen kann. — So habe ich nun meine Grüße und Küsse verschickt, ohne die geringsten Austäube zu erleiden; das Ausgeheimniß ist in Wien gewährz leistet, und wie ich gestern Abend auf dem Glacis bemerkte, sogar auch die Kußössentlichkeit.

Die hipe ist hier noch brudenber, als ber Belagerungsstand. Im Cuse français setten sich so eben zwei Ritter bes aufgehobenen Placetum regium neben mich und ausserten: "es ware kein trockener — (ich versstand aufangs: kein guter) — Faben mehr an ihnen." Ich bachte an die gute heimath, und als der Garçon frug: was ich wünschte, erwiberte ich: Eine Tasse Ringseis — ber Garçon stutte — nun, Erbsündenges

frornes, eine Relange von Glauben und Wiffen. Der Rundener arzts lichen Commission find bei ihren anstrengenben Arbeiten folche Erfrifchnugen gereicht worben.

Beftern Abend wohnte ich im Burgtheater ber erften Borftellung bes "Julius Cafar" bei. Auch Du mein Brutus auf bem Buratbeater ? - Berr Laube , ber Stumme von Rranffurt , bat biefes fürftenmorberifde Stud mit einem Fleige und einer Aufmerffamfeit arrangirt, bie billiges Auffeben erregt. 3d war begierig auf die Scene an ber Caule bes Bompejus; benn wie leicht hatte es gefcheben tonnen, bag Brutus ben Cafar ftatt in bas berg - in ben rechten Borberarm traf ? Cafar batte bann nichts mehr unterichreiben fonnen, und fich einen Stembel machen laffen muffen. — hatten bamals so ftaatsmannische Talente gelebt, wie jest - es ware ihnen gewiß nicht ichwer geworben, herauszubringen, daß in London ein Complott zur Ermordung der Gewalthaber bestand, und bag ber Angriff auf Cafare Leben ale ein Ausfluß jener verbrecheris fchen Umtriebe ju betrachten fei. Go was fiel weber bem Darf Anton noch bem Lepibus ein, und wenn wir bagegen Mantenfiel und Schwargenberg betrachten, fo zeigt fich, um wie viel wir ber alten Raifers thumlerei voran finb.

Uebrigens fonnte fich Freund Jocus nicht enthalten, ber Tragobie, respective bem taiferlich gefinnten Mart Anton ein Schnippchen zu ichlas gen. Man bente fich eine Saule, aber weber eine Saule ber Orbnung mit Ramafchensodel und gothischen Evaulettes, noch eine bide Saule ber Rirche aus geflecten Laberberger : Alabafter . - fonbern bie Gaule bes Pompejus in Rom, — eines Felbherrn, ber zwar hinter bem General Salis : Soglio in Dunchen jurudbleibt, und es auch in feinem Leben gu feinem Ehrensabel gebracht bat, aber boch immerhin Anerkennung verbient. Die Romer hatten feine Loggia, mußten alfo ihren Pompejus in's Freie auf eine Saule ftellen - (armes Rom, weber eine Felbherrn :, noch eine Ruhmes, noch eine Befreiungshalle befaffeft Du) - und an biefer Saule fiel ber fromme und ritterliche Cafar nieber, nachbem ber eraltirte Brutus ihm einen Dolch von auffallend großem Raliber in bas Berg geftoffen, und fich bie andern "nur noch wenige Stiche beigufügen erlaubt hatten." Der Athem bes Burgtheater Bublifums wurde furg, und bange Erfchuts terung herrichte allenthalben, als ber hohe Cafar ber Lange nach ba lag, . - Ein erfurtifch Gefinnter (beren es beilaufig gefagt in Bien fehr viele

gibt), meinte: Das ist ein Bild bes beutschen Absolutionnes; er flurd, wie Cafar an 23 Wunden, und das sind die 23 Fürsten, welche der Union beigetreten, und die Blockversassung angenommen. — Allerdings, erwisderte ich, könnte ich an diesen 23 hin werden — aber entschuldigen Sie — vom Absolutionus glaube ich das nicht, in diesem Augendickssing Mark Anton an, einen Henlerartikel über der Leiche loszulassen: "Schänden Undes Attentat, schände Attentat, schände Attentat, schändliche Attenthäter auf das Leben eines so ritterlichen Herrschers, der sich fast ganz Deutschland unterworfen hab!

Und was hab ich ihn für herrliche Reben halten horen! Er er-Marte alle feine Feinde für "Schurten" und ba hatte er recht! Serrich füchtig, fagen fie, mar er! Es ift nicht mabr! Dan bat ibm bie Raiferfrome angeboten, und er hat fie gurudgewiesen - er war alfo nicht berrichfüchtig!" So lamentirte Mart Anton fort, und fturgte zutest nach Borfchrift auf bie Leiche - bach wehe - er hatte feinen Schmerz ju gewichtig auf eine empfindliche Stelle geworfen, benn Cafax fuhr mit ben Anieen in bie Sobe und jog bie Schenkel frampfhaft an fich. - Allgemeines Gelächter trat an bie Stelle bes fruberen beiligen Burge theater: Schaubers. Seben Sie, fagte ich zum Erfurter, bag ber Absoluties mne nicht wirklich tobt, bag bas Bange nur eine Comobie ift? - Gafar bitte bas Gange verhuten fonnen, wenn er ben Warnungen ber Auguren gefolgt und zu Saufe geblieben mare. Aber all die mahrgenommenen Beichen tammerten ihn nicht. Dan fab einen Lowen auf bem Capitol fpagieren geben. Das ift nichts befonderes, bachte er, auf bem Capitol find viele Ganfe, und bie Lowen fleigen ben Ganfen nach - bas ift eine alte Geschichte. Mehrere Sperlinge fielen über einen Baunkonig ber, und rupften ihm bie Rebern aus. Das tonnte bamals fo wenig auffallen, wie heut ju Tage bie Art und Beife, mit ber bie Schmerlinge mit ben Zaunkönigen verfahren. — Die Opferpriefter fanden einen Dchfen, ber fein Berg hatte. Das fonnte wieber nicht befrems ben, benn feit wann hat benn ein, Dofe Berg? - Ber Berg hat, laft fich fein brudenbes Joch gefallen; - und wieberum wer Berg hat, fann bas Glend nicht fattblutig ansehen und bem Armen nicht nene Laften auftegen — und wenn nun bie Ochsen Sers hatten, waren fie bann nicht erft rechte Dofen?

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bab).

# PUNSGL

Ein fathrisches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiaprig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 tr. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 23.

9. Juni 1850.

# Har mloser und harmvoller Mischmasch

aus bem

Wiener = Alltage = Papier = Leben.

#### Der Ladendiener.

Es ist hier nicht so fehr von jenen Gewurzengeln bie Rebe, bie mit Schreibarmelflügeln in ben finftern Raumen ber Spezereihandlungen hin und her schweben, die gleich der Göttin der Gerechtigkeit die Baage emporhalten, aber keineswegs blind, einer schonen Köchin gern ein "Belti" pber "Weinberl" zugeben, oder ihr mit eleganter Schnelligkeit das ners vige handchen bruden, — (es ift ihrer zwar mit Achtung zu erwähnen, benn:

Ehret die Labenbiener — fie weben Buder und Rafe in's irbifche Leben) —

aber hier hanbelt es sich um die höhere Gattung der Söhne Merkurs, nm die Commis in den großen Gewölben und Verkaufsläden, — vor deren ungeheuren Fenstern die Halstücher, die Shawls, die Kleiber zu hunderten aufgethürmt die Herzen der vorübergehenden Schönen beunrurnhigen, manches Fünferl und Zehnerl aus der Tasche eines galanten Jünglings herauslocken, und die Unschuld und das daare Geld auf gleiche Stufe bringen, indem beides wohl noch vorhanden sein mag, aber selten mehr gesehen wird. Der großbeutsche Commis legt hohen Werth in sein Wissen, und wenn er von den Schönheiten der Natur spricht, so geberdet er sich, als hatte er selbst die Welt erschaffen. Sein schwarzes Haar ist

immer glatt, fein Angug gefucht, und erft feine Rebe! - Beld liebs licher Comely in feiner Stimme, welcher Bobllaut in feinen mit profefforifcher Zaftit gewählten Borten - er'ift ficher, bag, wenn auch ber Stoff noch fo folecht ift - boch feine Rebe burchbringt; mit einem Bort, er ift ein mahrer Diplomat, ber fich als commis voyageur feine Mifftomen mach Berlin und Bien wohl zu Rugen gemacht bat. - Cowie a einer fowachen Dame verfichert: er halte es fur feine Bflicht, fie auf bieg ober jenes Stud Beng aufmertfam ju machen - es befite auf Ehre noch niemand in ber gangen Ctabt biefes Dufter - fie wurde ber Begenstand bes allgemeinen Reibes fein - fie allein fei wurdig, biefen Stoff einzuführen und berühmt zu machen - fo bag biefe fich enblich bas Ding aufschwäten lagt und um ben Preis ber befriedigten Gitelfeit eine Strafpredigt bes Gemable riefirt - fo wurde berfelbe Commis feine Talente lenchten laffen, wenn ihn Gott in feinem Borne gum Diplomaten gemacht und ihn ftatt an bie Bubel einer alten fcwachen Dame gegenüber -- an den grunen Tifch vor eine Bolfefammer gefest hatte. Seben Sie, meine herren, wurde er fagen, diefe ausgezeichneten, ellenbreiten Abanberungevorschlage gur Reicheverfaffung, welche wohlthuende Abmechelung für bas Auge, neuefte Dobe, changeant - immer ichielt eine andere Farbe hervor, je nachdem man es gegen bas Licht halt. Und wohlfeil fag ich Ihnen - 7 Millionen - es ift schrecklich, wie billig jest Berfaffungen und Buftanbe gemacht werben , aber bie Confurreng von Auffen macht es. - Die Rauferin greift bas Ding mit ben Sanben, und gieht zweifelnd die Nafe hinauf. - hier, beginnt ber Commisdiplomat wieder - hier mare freilich etwas noch viel befferes, etwas gang Ausgezeichnetes - freilich etwas theurer, aber ich fag' Ihnen - famos! Seben Sie biefe "Uebereinfunft" - genau, bitt ich! - Richt mahr, fuperb? Reine reprafentative Fabrifarbeit, fag' ich Ihnen - auch nichts von Auffen, gar nichts! Lauter inlandischer Stoff, Sandarbeit von uns felbft! Legen Sie noch 7 Millionche brauf, macht 14 — auf Ehre, wenn Sie's nicht maren, fonnt ich's Ihnen nicht geben! - Das Ding gefällt ber Räuferin icon beffer , fie legt es einstweilen apart , um fpater barüber zu verhandeln. - boren Sie, fangt der Sandlungebiener wieder an - jest hatt' ich noch etwas, bas übertrifft aber Alles, bireft ans Frankfurt. - Diefes Dufter war icon einmal 30 Jahre lang in ber Mode — ich fag Ihnen, das Alte ift das Beste, und wird immer wieder kommen. Greifen Sie, wie fest — nicht zum zerreißen , und läßt sich waschen, fo oft man will - bleibt fich immer gleich. Weil mir an Ihnen viel gelegen ift - fo biete ich Ihnen gar nichts vor - 20 Millionen - und Sie haben's unter Brubern, ift bas nicht zu viel! Gerabe fo murbe ber Labenbiener fprechen, wenn er Diplomat mare! - -

#### Der Banlftierer.

Die Baniftierer ") bilben eine eigene gafultat bes Biener Broletas wats. Der Banlftierer vereinigt bie Aunftionen ber Alterthumsforichen. Geognofifer und Anatomen in fic. Rachbem er Morgens in einer Branniweinschenfe mit feinen Gefchafteverwandten, ben Lumpenfammlern (Berginappen ber faifert, Nationalbant) ju feinem archaologifchen Bernft no angefeuert, nimmt er feine Butte auf ben Ruden und feinen Stieren. eine Stange mit einem ehernen Saden, in bie Sand, und geht an bie Arbeit. hat er nicht zu viel getrunten, und fällt er nicht über eine guseiferne Bant, fo gelangt er balb in Die außern Borflabte, ben Schanplas feiner Birffamfeit; benn brinnen in ber Stabt, in ben Bohnfinen ber Robleffe ift fur ben Banlftierer nichts ju finden, hochftens bie und ba in bem Bouboir einer alten Rofette, wo vor bem Antleibespiegel oft eine verlodende Maffe von "Bauln" hervorragen mag, aber von biefen Gas lone ift ber Rnochenreifende begreiflicher Weife ausgeschloffen, und nur auf den Rehricht vor ben Thoren und Linien beschränft. Benn er bie erfte Schichte feines Elements ohne befondere neue Erfahrungen burchs graben, fo flogt er auf ein Bledchen alter Leinwand, auf ein Fifchbein, einen alten Schluffel ober ein Brodichen Gifen. Gin weißes Tafchentuch, nach beffen bedeutungevollem Flattern fich vielleicht einft ein Berliebter fehnte, bas einft manche Thrane ber Freude und bes Schmerges aus fconen Augen gesogen hat, bas ehebem von Patchoull und Reseba buftete - es verliert fich gulest in schwärzlichen Fragmenten auf die Straffe und macht noch jum lettenmal einem Menfchen Freude, und bas ift ber Baulftierer! - Das gifchbein, bas einft im fünftlichen Corfett fcmude Suften einzwängte und einen fuffen Bufen hervortreten machte, es wirb burch ein Gelächter, eine Beugung ober andere Bewegung ber Gnabigen abgebrochen, bes Dienftes entfest, und ba es nicht reben und alfo auch nichts ausplaubern fann, weggeworfen. Ber fich aber bes Gebrochenen und Berlaffenen am Enbe annimmt, bas ift wieber - ber Banlftierer ! All biefe Alterthumer bewahrt er in einem befondern Dinfeum, einer Schurztasche, die er ju Saufe ausleert, und fieht, mas etwa an hiftorifche Bereine abzuliefern, mas an Gewerheleute ju vertaufen fei. Das hauptfach biefes mandelnden Memento mori bleibt aber bas anatomifche, bie Auffindung und Ausscheibung ber Rnochen. Er gieht fie mit feinem Saden an fich, wirft fie mit großer Gefchidlichkeit in bie Butte auf bem Ruden und macht bann gewöhnlich eine Art Sprung, entweder vorwarts ju neuer ofteologischen Entbedung, ober um bie Rehrichtmaffe herum. -D gludlicher Gefchaftemann , ber feine andern Confurrenten hat , ale bie hunde! Und biefe ichaben ihm nichts, benn in Bien muffen bie Sunde

<sup>\*)</sup> Rnochenfammler.

gleich ben Menschen Raukförbe tragen. — D genügsamer Proletarier, ber ben Knochen nechjagt, nachbem ihnen bie bessere Gefellschaft erst bas Mark ausgesogen! Wenn bu besonderes Talent zum Banktieren haft, so geh nach Rom und lerne beine Geschicklichseit zum Ruben der frommen Gläubigen anwenden. Die heilige Banktiererei wird durch Aussehung des Placetum Regium gewiß wieder in hohe Blüthe kommen und auch in Bapern werden alle Geschäftereisende, die "in Reliquien machen" vers mittelst der zahlreichen Bius und Bonifaziusvereine ihre Rechnung sinden.

Nebrigens gibt es nicht nur religiofe, sondern auch literarische und politische Banistierer. Die Literarischen zerfallen in Groß: und Kleinsbanistierer. Die ersteren verlegen sich nur auf "Stoffe," durchstöbern alle Roman: und Taschenbucher, und lefen die Ideen und Situationen aus denselben auf, um sie zu verarbeiten. Wer hat nicht schon auf Birchs Pfeisser'sche Knochenmehlspeisen Indigestionen bekommen? — Die Kleinsbanistierer beschränken sich auf Tagesneuigkeiten, Notizen u. s. w. die sie aus dem Kehricht der Weltgeschichte ausflauben, um Correspondenzartifel darans zu sieden.

Auch der Beltgeist ist ein Banlstierer, der freilich nur zeitweise an die Arbeit geht, aber bann eine um so ergiedigere Ansbeute sindet. Er wird einst zum haden greisen, und die Schlachtfelder und die Friedhöse auswühlen, in Ungarn und Italien, in Baris, in Bolen und Deutschland. Er wird die Gebeine der für die Freiheit Gefallenen und der gegen sie Berblendeten sammeln und in eine Bagschale werfen. Und was wird in die andere kommen müssen, um diese ungeheure Last der Opfer aufzuwägen? Doch der menschliche Geist hat Dezimalwaagen ersunden, womit ein kleines Sewicht ganzen Zentnern die Balance halt. Die Versöhnung, die Großmuth, die Milde, die in der Menschheit in den Massen der Bolter ruht, wird vielleicht eine volitisch moralische Dezimalwaage ersinden, in welcher die zu Bergen gehäuste Schmach und Undill nur durch wenigen Born in die Luft geschnellt wird. — Ich sage vielleicht!

# In Erieft.

Raifer. Das Bolt ist so gut und bran; ich möcht? ihm gern eine rechte Freude machen. — Wie kann ich bem Bolt die größte Freude machen ?

Minifter. Die größte Freud wird bas Bolf ohne Zweifel haben, wenn Em. Majeftat Gelb auswerfen.

Raifer. Gut! Ich werbe Gelb auswerfen — gleich heute Abend. Minister. Ich erlaube mir dagegen zu bemerken, daß bieß nicht sein kann, benn es ist heute zu windig!

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUSE .

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Banb.

Sonutag.

Nro. 24.

16. Juni 1850.

# Monarchie und Menagerie,

ober

Wolf und Schlange, Schaf und Schwein, Das muß eine Wirthschaft fein!

"Inhalteloses Verschwörer "-Stud, bearbeitet nach mehreren schlechten Sujets, von Simplizius Harmlos, Musik von Aloysius Unschuld.

#### Personen:

Ein Gisbar, ber ichon faft 25 Sahre regiert und bei ber nachften Brwegung feine filberne Bluthochzeit zu halten gebenkt.

Mehrere Bolfe, bie früher fehr ftart geheult haben.

Mehrere Schlangen, Die einer beutschen Ropfzertretung entgegen feben.

Eine Felblerche, bie ben grauenben Bunbestag mit ihrem Gestriller begrüßt.

Gin Bafche Bair.

Ein Mefthetifer, beffen Beficht einer verfehrten Fronte gleicht.

Die handlung fpielt zuerst in einem Glas Wasser; hierauf in ber Schnupftabakebose bes herrn Beiß; bann im Sactuch bes herrn Dolslinger; hernach in einem Knopfloch bes herrn Sepp — zulest zwischen Barschau und Schwabing.

#### I. Mft.

Das linke Centrum, jest Wolfsichlucht genannt. Ein Bolf aus ben Bogefen tritt herein, zieht seinen Schafspelz aus, wirft ihn unwillig in eine Ede und geht wuthend auf und ab.

#olf.

Renfchen! Renfchen! bie Nunchener-Uebereinkunft auf ben Lippen — Bundestage im Bufen! Ihre Augen sind constitutionelles Wasser — ihre Derzen sind absolutistisches Erz! — Presigesese, Amnestien hab ich buls ben gelernt, kann bazu lächeln und ja sagen — aber wenn ber große Döllinger zu einem Knechte Rußlands, wenn der honette Ultramontanismus zur österreichischeapostolischen Megare wird — o so sange Feuer, pars lamentarische Gelassenheit; verwildere zum Tiger, sanstmuthiger Russeumsstammgast — jede Faser in mir recke sich auf zu Modistationen und Interpellationen!

Dehrere Bolfe ichleichen aus bem hintergrund heran.

Bolf 1. Ein oppositionelles Leben mare boch beffer, als mit herrn v. Lerchenfelb, bei Baffer und Brob.

Bog. Bolf. Barum ift biefer Geift nicht in einen Auffen gefahren, ber fein wuthendes Gebiß in's Fleisch ber Deutschen sett? Warum hanst er an unferm grunen Tische? Ift bas Liebe fur Liebe? Dich möchte ein Pair sein, und bie Pairen bes Rordlands wiber ihn aufhegen.

Bolf 2. Go hore boch, was ich bir fage.

Bog. : Wolf. So ein rührender Conservatismus, so eine lebendige Anhänglichkeit an die Monarchie — so ein zärtliches Schuldenbewilligen — eine Bestie war' in Mitleid zerschmolzen — Biertelscommissare hätten weinen muffen — uud doch, doch den Bundestag! — o daß ich durch die ganze Natur das horn ber Protestation blasen könnte!

Bolf 2. So hore boch.

Bog. = Bolf. Beg! Ift bein Name nicht Bolf? hat bich nicht bas Centrum geboren? Aus meinen Augen mit bem scheußlichen Genstrumsgesicht! — Ich habe biesen Diplomaten so geliebt! Ich hatte taussend Leben und Millionen Gulben für ihn gegeben — und jest! Wer mir einen Antrag in die hand gabe —

Bolf 2. Das wollen wir ja! Komm mit uns in die bohmischen Balber. Dort wollen wir ein entschieben linkes Centrum sammeln und Du —

Bolf 3. Du follft unfer Centrumefuhrer fein! (Alle Bolfe: Ja! Du follft unfer gubrer fein!)

Bog. Bolf. höre Kerl, welcher Teufel hat dir dieses Wort eins geblasen? Das haft bu nicht aus beiner Museumsseele geholt! Wer blies dir das Wort ein? Der Gebanke verdient Vergötterung! Ja — Oppositionsmänner und Bundesstaatsanhänger — so wahr ich lebe — ich

will omer Führer sein. (Lärmenbes Inbelgehenl.) Mein Geift barflet nach Thaten, mein Athem nach Reben. Last uns geben — fürchtet ench nicht vor Postzeitung und neuer Münchnerin! Ueber uns waltet ein uns beugsames Fatum — jeden ereilt es, sei es auf dem weichen Ministersstuhl, oder im rauhen Gewühl der parlamentarischen Feinheit oder auf dem offenen Rad — der Weltgeschichte. Eines ist unser Loos. (Ab mit den Uebrigen.)

Ein Bolf (ihnen nachsehenb). Dein Register hat ein Loch, bu haft bas Bapiergelb weggelaffen.

### Bochenkalender.

Sonntag. "Wer nicht einficht, daß Deutschland seine Eriftenz Rußland verdankt, ben foll man durch seine Bedienten anslachen laffen," fo sagt herr Laffaulr und dann muß es wahr fein. Deshalb hat anch die Rechte neulich Namens des Ministeriums die Antrage der Linken auss gelacht.

Montag. herr v. Laffanlr wird erfucht, feine Aufichien über bas berzeigen ber verfehrten Fronte naber zu motiviren.

Dinstag. Da man in ber Umgebung von Munchen mehrere frante Kartoffel wahrgenommen, so wird herr Dr. Ringseis um ein heilmittel gefragt. Er erflart jedoch, die Kartoffelfrantheit sei eine Folge der Erbfunde.

Mittwoch. Beil Professor Lassaulr bie ungarische Armee eine Sand voll räuberischer Magnaten nannte, so erhält er von Baron haynau ein sehr schmeichelhaftes handschreiben, worin ber General ben Bunsch ausbruckt, ben Nebner kennen zu lernen. herr v. Lassaulr schickt ihm seine Photographie.

Donnerstag. Weil herr v. Laffaulr fagte, Dentschland verbante feine Eriftenz nur ber Grofmuth Ruflands, fo erhalt er vom Raifer Rifolaus eine prachtvolle Tabatiere, auf bem Deckel bas emaillirte Bilbnig einer verfehrten Fronte.

Fre Ttag. Gerr v. Laffaulx fagt, Deutschland hatte bem Raffer von Deftereich gegen bie Italiener und gegen die Ungarn helfen follen. Das beutsche Bolf schickt eine Deputation an Laffaulx und laßt ihn fragen, warum er bas nicht früher gefagt hat ?

Samftag. Der Dichter h. Schmib ift als Stadtgerichte-Affesfor mit vollem Gehalt penfionirt morben. Derfelbe ift auch Mitglieb bes bramatifchen Lefefomite, und wir erfahren, bag er auch als folches mit vollem Gehalt penfionirt worben fei.

### Das Papiergelb.

Gelb regiert bie Welt! — Das Gelb ift also bie eigentliche Regierung, und wenn ber Philosoph sagt: "Bas ist es um bas

Gelb? es kann einem gestohlen werben" — so heißt bas so viel als: Bas nüst uns bie Regierung? Die Regierung kann uns gestohlen werben! — Wenn bie Kammern bas Gelb bewilligen, so bewilligen sie Regierung. Beibe sind eine alte Ersindung und nur im glücklichen Zeitalter lebten die Menschen ohne Geld und ohne Regierung, und je mehr die Geschichte vorschreitet, desto mehr bemerken wir Geldbrozen und Regierungsbrozen!

So wie man das Gelb herleiht, so haben wir erlebt, daß die Leute einander auch Regierungen borgen. Die Franzosen haben bem Papit als erste hypothek auf den Pantossel ihre Regierung geliehen. Der König von Preußen hat den Badensern ebenfalls ziemlich viel Rezgierung vorgeschoffen. Die Desterreicher sind heut zu Tage noch den Russen die Regierung in Ungarn schuldig. Aus diesem lebhaften handelsperken läßt sich schließen, daß seit zwei Jahren schon viel Regierung um zekehrt worden ist.

Bei bem jegigen Gelbmangel in Defterreich barf man indeg nicht glauben, als herriche bafelbft auch Mangel an Regierung. In Defterreich hat man Bapier, welches wirkliches, gang und gabes Gelb bebeutet, und ebenfo Belagerungeftanbe und Militarbeborben, welche orbentliche Berichte und eine gefetliche, conflitutionelle Regierung bebeuten. Go wie 6 "Behnerl" für brei Gilberzwanziger curfiren, fo nimmt man einen Militarcomman: banten fur einen Regierungeprafibenten bin, ober eine "Berordnung" fur ein rechtegultiges awifden Rrone und Bolfevertretung vereinbartes Befet. Mann und wie Bapier und Militar gegen baares Gelb und conftitutionelle Regierung eingelost werben, barüber hat felbft ber talentvolle Banus Jellachich noch feinen Bere gemacht. — Wenn Chriftus noch einmal'aufftunde, und von ben Liguerianern auf feine nochmalige Rreuzigung gebrungen murbe, und Judas ein ofterreichischer Bolizeiagent mare, er wurde felbft fur biefen wichtigften gang feine 30 Gilberlinge nicht in Baarem , fondern in Bavier erhalten. Er fonnte bann bicfes leichtflocfige, Ratt mit bes Raifers Ropf mit bem Bafferzeichen verfebene Gelb bem boben Rath auch nicht mehr mit folchem Effeft vor bie Fuffe werfen, wie es in ber Bibel fteht; wer weiß, ob überhaupt Papiergelb fabig mare, einen Indas ju fchaffen ? Gorgen wußte mohl, mas er that, als er fich an bie Ruffen ergab.

Die Pensionirung bes Dr. Schmib bringt bemfelben wenig Nachstheil, vielmehr ift ihm jest vergönnt, ungestört seiner Muse zu leben. Nur eines ist Schabe, er hatte nächsten Monat einen breiwöchentlichen Urlaub bekommen; ba er nun pensionirt wurde, so ist ihm bieser Urlaub ausgesommen.

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Wilb).

# PUNSGI

Gin fatyrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzeine Rummern 3 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nro. 25.

23. Juni 1850

Hundert - und Taufendjähriger

# Diplomaten-Wirthschafts-Kalender.

### Juli,

Be u= ober Unionsfürften = Monat.

In biefem Monat werben 4 Batrone gefeiert, als;

Am 4. Ulrich , eigentlich Fornbran, Patron von Angeburg.

Am 8. Kilian, eigentlich Morit Bruft, Patron von Burgburg.

Am 9. Wilibalb, eigentlich Dar, Batron von Gichftabt.

Am 13. heinrich, eigentlich Mauch, ehemaliger Bolf, Patron von Bamberg.

### Banernregeln.

herrn von Beuft's "heimfuchung" bei Dr. von ber Pfordten. Bie ber herr von Beuft über's Gebirg geht, fo geht er auch wieder hinüber, um tein haar beffer.

Benn bie Magbalena und ber herr von Lerchenfelb gn weinen aufans gen, fo boren fie fo balb nicht mehr auf.

Wenn fich ber Kutut und ber Finangminifter nach Johanni noch boren laffen, so gibt's eine theure Belt.

> Bunbetage hell und Nar, Deuten auf ein gutes Jahr.

- 1. Inli. Bor bem Rentamte lagern so viele Bersonen, bie sich an bem neuen Aulehen betheiligen wollen, daß Militar requirirt werben muß, um die Ordnung aufrecht zu erhalten.
- 2. Juli. Auf ber Sub : Norbbahn werben Extrazüge nothwendig, um bas Gelb nach Munchen zu beforben, welches auswartige Banquiers zu bem neuen Anlehen belbringen. — herr v. Aschenbrenner nimmt vor Frende sichtlich zu.
- 3. Der Magistrat von Californien beschließt ebenfalls, fich an ber Anleihe mit einigen Klumpen zu betheiligen und läßt herrn v. Schätzler ersuchen, möglichst viele baber. 34 procentige und Ablösungspapiere nach Californien zu schieden, ba selbe bort aufferorbentlich gesucht find.
- 4. Inli. Das Kinanzministerium erklärt, bag von heute an kein Gelb mehr angenommen wird, von Niemanden ohne Unterschied ber Bersson, und baß man Zubringlichen mit aller Energie begegnen werde. Der Bosten im alten hof soll sogar ben Auftrag haben, auf jeden, der sich bem Rentamtsgebäube mit einem Gelbsacke naht, zu schießen.
  - 5. Juli. Die Regierung ift fehr ftart.
- 6. Juli. Ein Diplomat sucht noch mehrere Bebiente, um bie Oppposition auslachen zu laffen. Dieselben erhalten neue Livree mit blechers nen Banchhaltern.
- 7. In li. hochmuth fommt vor bem Fall. In wachefigurlichen Rreisen ift von einem Ministerwechsel die Rebe.
- 8. Juli. Im Rauchftubchen bes Stanbehauses zirfulirt bereits fols genbe Combination :

Inneres : - Beine.

Neugeres: - Seblmaber.

Inftig: - Rrankl.

Rrieg: - Galis: Soglio.

Finangen: - Dr. Rartatichianus.

- 9. Juli. Mehrere im Staatsbienst befindlichen Bolfe werben mit Belaffung ihres Titels, Gehaltes und Schafpelges penfionirt.
- 10. Juli. 3m Prater bes Schloffes Schulbenheim am Contogebirg wird eine neue Art Jagb veranstaltet; man schießt namlich mit Kartatichen auf bas Bilbpret.
- 11. Juli. In ber Rammer liegen wieber folgende Interpellationen gur Beantwortung vor:
  - 1) hat ber Minister bes Unterrichts einen rechten und einen linken Stiefel ober hat er zwei gleiche? Ift es mahr, bag mehrere Be-

- amten angewiesen wurben, fich feinen linfen, fonbern nur zwei rechte Stiefel machen zu laffen?
- 2) Was gebenkt ber Minister bes Innern zu thun, wenn ber Ris.
  bogen, auf welchem bas Ministeriumsgebaube ruht, einmal baufäls
  lig wird?
- 3) hat ber Kriegsminister Kenntnis bavon, daß die häßlichen Planten neben dem Kriegsministerium die Ludwigsstraße noch immer verunzieren, und wie gebenkt sich derfelbe zu verhalten, wenn diese Planken zusammengefault find ? —
- 4) Bas gebenkt ber Minister bes Aeußern mit seiner Prophezeiung: baß es im Mai in Straßburg losgehen werbe, nun zu machen? will er bas Losgehen auf ben Juli verschieben, ober bleibt er bei seiner Behauptung stehen? —
- 5) Interpellation an bas Gefammtministerium. Was fagt bas Gefammtministerium bazu, wenn man fagt, bag es basselbe nicht ber
  Muhe werth erachte, Interpellationen genügenb zu beantworten ?
- 12. Inli. Fürst Wrebe, ber vor ein paar Jahren in der Neichskammer den Antrag stellte, den Herrn v. Abel in Anklagestand zu vers seben, soll sich nun mit demselben wieder vollkommen ausgesöhnt haben.
- 13. Inli. herr Sepp, ber befanntlich mit bem verbrecherischen Plane umging, bie ganze Donaustrede bis nach Belgrab mit Gewalt bes Schwertes zu erobern, wird an Defterreich ausgeliefert.
- 14. Juli. Lente, bie fich bavon überzeugt haben, versichern, bag ber baiersiche Constitutionalismus burch bas neueste Merz'iche Microscop betrachtet, wirflich gang fennbar erscheine.
- 15. Juli. herr v. Laffaulr erfindet eine neue militarifche Beswegung, ben vertehrten Frontenmarich. Der Raifer von Rugsland gibt ibm ein Batent barauf.
- 16. Juli. 'Friedrich Bed, Gunfiling der Mufe ber Gefesmäßigfeit, hat feine große Dbe auf bie Enthullung ber Bavaria fertig, und ichiat fie bem herrn v. Seuffert jum "Ausforrigiren." Sie fangt an:

Bavaria, ba stehst Du in den Lüften jest — Die frei da wehen, und gesethmässig dazu!
Da dist Du auf den Berg nun her geset,
Und bleibst nach dem Geseth der Schwer' in Ruh!
Geset Du sähst, wie wir so fröhlich Dich umsteh'n!
Auch Du wärst mit und froh, in des Gesets Schranken —
Du Hehre Du, wie so gesetht Du bist, wie schön!
Ja, schön gebaut — boch bleibt gesetlich ihr Gebauken!—u.f.f.

#### Der Freischüt.

Man ergahlt fich graufenhafte Dinge von ber Bolfeschlucht. Win fchmnder Jager hat in ber Bfalgerfriegestanbefrage auf bas Dis Miferium gezielt, und es nicht getroffen, woruber bie Uttramontanen einen unbandigen Lach: Chor anftimmten. Darüber tieffunig , befchließt er, fich von einem folimmen Beifte, Namens Rirchgegner, ber auf ber Linken hinkt, Freikugeln gießen zu laffen, Seine Geliebte, Die Union, im herzen, geht er zwijchen Bunbestag und Ditternacht, an mehreren Ungeheuern und Schlangen vorüber, in die Bolfsschlucht. Das Rugelgießen beginnt: ein zerbrochenes Rammerfenster; ein Auge bes Grn. v. Laffanlr; bie verkehrte Fronte eines Sochverrathers; 3 Gothaer Burfthante; ein Bogefenbote, worin eine Jungfrau einen Bierling Ras eingewickelt und bei fich getragen; 7 verwickelte Saare bes herrn beine; 3 Brifen Barifer Rro. 2 von herrn Beis - bas Alles wird in einen Schmelgtigel geworfen und mit einem Rothftift umgerührt. Jugwifden ericbeint in ber Auft bas wilbe Seer ; die Offiziere besfelben lorgnettiren tronifc berab. Die Union, in weißem Gewande, zeigt fich an einem Abgrund, ber Jager ift in furchtbarer Aufregung - eine, zwei u. f. f. - bie Freifugeln find gegoffen. - Der Jager verlagt bie Bolfeschlucht und begibt fic in's Freie. Bloglich fieht er bie Reaktion auf einem grunen 3weige figen - er legt an. - Schieß nicht, Jager, ich bin bie Reaftion - ruft ihm bie Union ju - boch ber Schuf ift gefchehen!

#### Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Maxl. Du weißt — bie da — "weit hinter der Türkei", die has ben zwischen zwei Ausbruden gewählt "auf Bürgerpflicht," — und "auf Chre und Gewissen" — jest deut Dir — Chr und Gewissen habn's aus genommen.

Sepperl. No ja, bie beutsche Frag und bie Ablösung find ja vorbei.

#### Memento homo!

Gebenke o Leser, daß dn ein Abonnent bift, und wieder zum Abons nenten werden mußt! — Es ist dieß die vorlette Nummer des ersten Semes sters, und beginnt mit dem 1. Juli das zweite Halbjahr, westhalb wir zur Ernenerung der Bestellungen einkahen.

Drud ber Dr. Fr. Bilbfden Buchbruderet (A. Bilb).

# PUSGI.

Ein fatprisches Originalblatt von M. G. Schleich.

Sanziahrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 tr., einzelne Nummern 8 tr. Dritter Band.

Sonntaa.

Nro. 26.

30. Juni 1850.

## Budget des Münchener Punsch.

Da nach der Kalenderverfaffung die halbjährige Finanzperiode zu Ende geht, so sieht fich der Punsch bemußigt, den Lefern sein Budget vorzulegen, so daß dis zum Eintritt des heumonats das Quantum' der Appanagen bestimmt, und beim Anfang der hundstage der ganze Stand ber Finanzen im Klaren sein könnte.

- 1) Schulben. Der Münchener Bunfch ift bem herrn Beftermayer fehr viel Dank schuldig für die geneigte Erwähnung, die
  er in feiner Rebe gegen die Prefireiheit von demfelben machte, und
  überhaupt für die Freundlichkeit, mit welcher er an der table d'hote
  im baprischen Hof öfters unfer zu gebenken pflegt. Ferner find
  wir dem Prefigesetze Gehorsam, der "außersten Linken" seu Fraktion Prell schonende Rücksicht und der Kammer der Reichstäthe
  noch sehr viel Ehrfurcht schuldig. An der Schuldentilgung wird
  fehr elfrig gearbeitet.
- 2 Etat bes Punfolichen Saufes, hofes und Rellers, (l'eint c'est moi): Die Civillifte Seiner Genialität, bes herrn Rebakteurs besteht in 2 Millionen 350,580 Drudfehlern jahrlich ju corrigiren.

Diefe Civilliste gehört Unserer Person ganz allein, und herr Reinshard barf nicht fürchten, baß es Schmaroper gibt, die Uns den größten Theil bavon wegcorrigiren. – Als besondere Gratisifation mögen auch einige Beschlagnahmen erwähnt werden; sowse der Staatsanwalt aus den Erübrigungen unserer Presvergehen, wenn das Jahr besonders gut ist, Uns auch ein paar Untersuchungen zusommen lassen kann. herr v. Lassault beantragte sogar, Unsere Civilliste um einige Maulscheln von Schinzbershand zu erhöhen, worauf jedoch die Kammer unbegreislicher Beise

nicht einging. — Privattheater haben wir keines. — Unfer Tisch hat fast eine Westermayerische Einfachheit: Garnisonstnöbel; ver kehrte Gans komeine Bestermayerische Schweinestotelettes mit kranken Kartosseln von 1848; — ein bunnes Stud Rindsteisch, vorn bran Schmarren. Pisant sinden wir auch Baherische Staatswurzeln in Essig. Jum Schrift ein paar Ablösungs oder Auszieh Ruchel. — Im Keller heben wir auf die Astenstüte über die beutsche Frage, Ausschusberichte, Erlasse, Absend werben. — Unser Hausbelt ist demnach so einfach, daß wir buchstäbslich nichts davon spuren, wenn uns herr v. Lerchenfeld auch 60 tausend Gulben abstreicht. Wir haben sogar nichts dagegen, wenn die Kammer beschließt, unsere Schlösser zu vertausen.

- 3) Departement des Aeußern. Wir haben nicht nur keine Gesandten, sondern selbst stat der einsachen Geschäftsträger die noch einsachen Austräger. In dieser Beziehung besicht auch unser diplomatisches Corps aus alten Beibern, die aber vor den andern den Vorzug der Bohlfeilheit besigen.
- 4) Inneres. Das Innere ist vas koskspieligste Derartement von Allen; benn an unserm Innern zehrt alles, was sich nicht offen zu zeigen wagt; an unserm Innern nähren sich die verschämten Armen, b. i. jene Gefühle, die alle Deffentlichkeit scheuen, und nur versteckt von unserm Herzblut schmarogen; z.B. die nagende Sorge, der Nagistrat möchte den "Schöpperlprozeß" boch gewinnen; der stille Gram, daß wir uns die Zufriedenheit des Herrn Prell noch nicht errungen haben; die innere Wuth, daß nun die "baprische Presse" statt einzugehen, im Gegentheil 15,000 neue Abounenten friegt obwohl die Bezeichnung "neu" überstüssig ist, denn jeder Abounent, den die "baprische Presse" überhaupt bekommen könnte, wäre neu! —
- 5) Ge sund heit swesen. Ein mäßiges Lachen und ein mäßiger Aerger sind der Gesundheit nur zuträglich, sagt Hufeland, woraus hervorgeht, daß der Münchener Bunsch eine Sanitätsanstalt ist, denn mäßiges Lachen, (nicht wahr, herr Reinhard?) und mäßiger Aerger, (nicht wahr, herr Westermaher?) das sind bei einem gesunden Wenschen so seine Hauptwirfungen. Wenn also die für die "bahrische Presse" bestimmten Regierungsunterstützungen heimfallenund dem Münchener Punsch zugewendet werden wozu von Frn. von Lupin die Einleitungen schon getrossen sind so ist Niemand zur üblen Nachrede berechtigt, denn der Punsch steht als Sanitätsanstalt im Budget, und kann gleich den Orden, dem Gultus u. s. f. die versassungsunmäßigsten Ansprüche machen. Die Medizinals räthe rathen wir im Interesse der Gesundheit zu vermindern. Auf die Borkehrungen gegen Epidemieeu ist mehr Fleiß zu verwen-

ben, benn was könnte 3. B. geschehen, wenn das liberalsconservastive Princip nur einigen epidemischen Character hätte. Wenn die Wasenmeister im Budget stehen, so gehören auch die Kähhändler hin, denn diese sind die journalistischen und literarischen Wasens meister. — Dei Gerichts-Aerzten ist hauptsächlich auf Gessinnung Rücksicht zu nehmen. Wenn Aeskulap selbst k. b. Gestichtsatzt wäre, so wird ihn das Ministerium absehen, weil man ihn immer mit Schlangen ungehen sieht.

- 6) Bohlthatigfeit. Salbjähriges Abonnement auf die neners scheinenbe Munchener Theaterzeitung.
- Sicherheit. Die Dagregeln, welche ber Munchener Bunfc gu feiner Sicherheit einzuhalten bat, find wohlfeil, aber nicht gang leicht. Er barf feinen Big machen über ben Erzengel Dichael. feinen Big weber über Infanterie und Cavafferie, noch weniger über bie Artillerie, weber über bie fahrende noch weniger über bie reitenbe. Er barf auch möglichft wenig fagen über bie Reicherathe, benn faft jeber Reichsrath hat einen Rutscher, einige Bebiente und einige Sausfnechte, und, um ben Bunfch gang nuter ben Suffcblag bes filbernen Pferdes ju bringen, vielleicht gar noch ein paar Rartatichenfabrifarbeiter - nein, bas mare ju viel hos norar für einen Bis - wir begnügen uns mit einem Biertelecoms miffar! - Gine Beerbe burfen wir mobl nennen, aber wir burfen nicht fagen, bag Dofen barunter find, ober gar, bag mehr Ochsen barunter find, als andere Saugethiere - Gott bewahr! Dofen - ich bitte, mas ift bas fur ein weiter Begriff - mas lägt fich unter einem Ochsen alles benten! D nein - von Ochsen fagt ber Bunfc nichts mehr - im Gegentheil, es lebe ber § 26! - von bem crimen laesae wollen wir gar nicht reben. Die foll bie heilige Tempelftille durch bie leifeste Ahnung eines bentbaren Lufthauches unterbrochen werden - und wenn, wenn im tiefften hintergrund ber entfernteften Ginbildungefraft auch nur ber unbes ftimmtefte Schein einer möglichen Ginneigung zu bem winzigsten Frevel auftauchen follte, gibt es Jenseits eine Landbotin, jo macht ein Allfeld über ben \*\*, um bas von niemanden geahnte laut an verfünden, und uns anzuzeigen und anzuklagen, und mit hohler Ropfftimme um Rache zu fchreien! — Bebe! Webe! — bufch war bas nicht ein Schatten, ber ba vorüberschlich -? Es mar 1 bis 4 3abr! ber \$ 12 -

Warum nicht gar !

Wir haben also ben Lesern unser Budget vorgelegt, und gehen nun zum eigentlichen Bortrag über, den Gesehentwurf über die Erhebung des Abonnement pro II. Halbjahr 1850. eventuell auch pro III. Quartal 1850.

#### Wir. etcaetera

Saben nach Anhörung unferes Gelbbeutele, und Buftimmung unferer Abonnenten beichloffen und verorbnen wie folgt:

Bon beute an, bis morgen und fo lange noch jemand fommt, wird bas Abonnement fur bas zweite Salbjahr mit 1 ff. ober fur bas III. Quartal mit 30 fr. erhoben.

Bir geruben auch gangjabrige, ju 2 ff. angunehmen. Ausweifungeborf, ben 29. Juni 1850.

Punsch.

## Shluß des Kalenders für Inli.

17. Juni. Der Abg. Reinhard findet in bem vom Grafen Seinsheim ausgebrudten "Befremben" einen Tufch, und befchließt, ben Grafen auf 1 Bfund Schufterfergen ju forbern. Beibe feben in die brennenden Lichter; wem zuerft die Augen übergeben, ber hat verloren.

19. Juni. Große hige und allgemeines Schwigen. herr Laffaulr

ift gang roth im Gefichte.

- 20. Juni. Man fieht höhern Orts ein, bag auf bie Donnerrebe bin, welche herr Reinhard gegen tie Orben hielt, etwas geschehen muffe, und ba ihm nichts anzuhaben ift, so macht man ihn aus Rache selbst zum Georgi Ritter, unter gnabigster Nachlassung aller 16 Ahnen.
- 21. Juni. Berr Reinhard wird ferner verurtheilt, beim Dberfihof= Beremonienmeifter wochentlich 3 Lettionen ju nehmen, um bis jum 6. Des gember beim Ritterfeft fungiren ju fonnen. Der Beremonienmeifter hofft burch fchmeichelnbe Gute boch einige Refultate zu erzielen.

22. 3 uni. Dehrere Mathematifer gerbrechen fich ben Ropf barüber, warum, wenn man bie "Burgel" bes bayer. Staates mit fich felbft multi: pligirt, boch feine Boteng herauszubringen ift.

23. Juni. Der Gafthofpachter zum baperifchen hof bezeugt, baß herr Beftermager gang getren feiner vorgestrigen Rebe , immer einen fo einfachen Lifch habe, daß gar nicht zu begreifen fei, wie biefer ruftige Mann bamit leben fann. Dr. Ringseis bemerft, daß die Natur gar viele rathfelhafte Ericheinungen biete. Saben ja auch nach feiner eigenen Berficherung bie letten 2 Jahre an ber Kraft bes Geren Minifterprafibenten gezehrt, und "wenn fie ihn auch ganz aufgezehrt hatten", man wurde ihm doch nichts bavon anfeben!

#### Marl und Sepperl. Schufterbuben.

Marl. Aufg'ftanden fan's, um ihr Diffallen auszudrucken ? Ba= rum benn aufg'ftanben ?

Sepperl. Wahrscheinlich - weißt - weg'n ber verkehrten Front. Ah -! ba batten fie's boch lieber burch's Ministerium auslachen laffen follen.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Wilb).

# PUSCISCIONE

Gin fathrifches Driginalblatt von MR. G. Goleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Oritter Band.

Sountag.

Nro. 27

7. Juli 1850.

## Erlkaiser,

eine Schicksalstragobie nach Göthe.

#### Personen:

Der Erlfaifer "mit Kron' und Schweif", viele hielten ihn lang für einen "Nebelftreif".

Sophi, Biefi, } Erlfaiferstöchter; halten fich gern an "buftern Orten" auf.

Gin Bater, ber ben "hof" ju erreichen fucht.

Die Munchener Uebereinfunft, fein "achzenbes Rinb".

Berfonen aus bem Bolfe.

Im Borbergrund eine icone Gegend, im hintergrund auch eine icone Gegend.

#### 3wei Bürger treten auf.

- 1. Burger. Morgen wird ein iconer Sag. Geben Sie mit mir fpagieren?
- 2. Burger. Kann nicht. Um 8 Uhr fomm ich von ber Bache, um 9 Uhr bin ich wegen Gewerbouberschreitung auf's Stadtgericht gelasben, um 10 Uhr muß ich die Einkommensteuer bezahlen, um 11 Uhr geh ich in die Kirche, um 12 Uhr hab' ich Propretatsparade, um 1 Uhr muß ich bei einem Wirth effen, ber meine Kundschaft ift, mu 2 Uhr geh' ich

in die Kartatschenstraße Schulden fordern, um 3 Uhr muß ich die Diszts plinarvorschriften beschwören — und so geht's fort! ein ordentlicher Burs ger hat ja immer zu thun.

- 1. Burger. Ganz richtig aber jest können wir noch ein bies chen in ber Ruhle wandeln. Halt sehen Sie bort reitet Einer Wer reitet so fpat burch Bundesplenum und Proflamation?
  - 2. Burger. Es ift ein Faber mit feinem Rind!
  - 1. Bürger. Auf was reitet er benn?
  - 2. Burger. Auf ber Bereinigung Defterreiche mit Dentschlanb.
- 1. Burger. Aber horen Sie, es ift jest finftere Nacht, er konnte mit seinem Pferd über die Wurzeln des Staates ftolpern, er kann Groß-kreuzschmerzen davontragen, und wer steht dafür, daß das Rind nicht auch frank wird? Sie, ich hab gehort, das Kind ist eigentlich in Petersburg heimathberechtigt, und wenn es hier krank wird, so muß es nach dem vorgestern beschloffenen Gesetze über Berpstegung "kranker und unglücklicher Personen" von der hiesigen Gemeinde verpstegt werden.
  - 2. Burger. Das war nicht übel, aber forgen Sie sich nicht Er hat bie "Convention" wohl in dem Arm, Er faßt die Linke sicher, er halt die Nechte warm!

(Die Burger ziehen sich. Der Bater galoppirt in den Borbergrund.) Bater. Du, Kind! he, schau mich boch an! Was hat benn ber Safermentsbala?

Se, bu Frat, mas birgft bu fo bang bein Geficht?

Rind. Wie könnt ich ba noch fragen?

Siehft bu, Bapa, ben Erlfaifer nicht? Den Erlfaifer mit Kron und Bunbesgenoffenschweif?

Bater. A bah! bummes Beug! Die hat fich eine frembe Macht in unsere Politik gemischt, und wird fich auch keine barein mischen.

Mein Sohn, auf Ehr', es ift ein Rebelftreif!

#### S. Majeft. ber Erlfaifer treten auf.

Erlfaiser. Ah Saderlott, das ist ein schönes Heibenfind! Wart, das muß ich haben, das gibt dann in London guten Stoff zur Unterhaltung. (Eritt hin und streichelt es.)

Du schöne "Uebereinkunft", komm geh' mit mir Gar schöne Spiele spiel ich mit Dir. Manche bunte Berträge sind an bem Strand, Und ber Bater kriegt 'nen Orben an's gulbne Gewand!

Rind. Ra, bu! Papa! hörst bu's benn nicht, Bas ber Erlfaiser uns Alles verspricht? Bater. Rur ruhig! Nur nicht fo laut mein Kind! (Baufe. In ber bahrifchen Breffe, in ter Oberpostamtezeitung und "in andern bürren Blättern fäuselt ber Wind.")

Erlkaifer (zum Bater). Willft, reifer Knabe, bu mit mir geh'n ? Meine Töchter follen bich frifiren ichon. Bir tangen bann Alle ben nachtlich Reih'n, Die Bölfer, bie fingen und wiegen und fperren wir ein.

#### Berwanblung.

Ein hell erleuchteter "bufterer Ort". Erbfaiferlicher Camarillaball. Lisguorianer im Borbergrund. Liguorianer im hintergrund. Erlfaifers Tochster siehen ba, und laffen fich die Cour machen. herr von Blittersborf und herr von haffenpflug suchen sich in Galanterie zu übertreffen. — Arln. Sopherl entfällt ihr Porte-monnaie; herr von haffenpflug hebt es auf, ohne daß sie es merkt, und um ihrem Dank auszuweichen, gibt er ihr es nicht zurud, sondern stedt es still zu sich. — Mehrere Großbeutsche Misnister sprechen über den neuen Postvertrag, und freuen sich, daß Desterreich, Bapern, Sachsen und Murtemberg nun so schon gefrankomarkt sind.

Rinb. Mein Bater, mein Bater, ich feh es genau, Es scheinen bie alten Beiber jo grau!

Erlfaifer (gur "Uebereinfunft"). 3ch liebe bich, mich reigt beine fchiefe Geftalt,

Wenn's bir nicht recht ift, fo brauch ich Gewalt.

(Dem Bater fangt's jest an, felbst zu "grausen". Da er aber einmal auf bem Wege ift, so reitet er auf seinem alten Gaul vorswärts.)

Mach einem halben Jahr.

Die beiben Burger treten auf.

- 1. Burger. Sagen Sie mir nur, wie tft's bann mit bem Bater gegangen, ben wir reiten faben?
- 2. Burger. Der hat doch noch ben Gof erreicht, wenn auch mit Muhe und Noth.
  - 1. Burger. Den Bof? Bie fo?
  - 2. Burger. Run, er ift in ben Grafenftand erhoben worben.
  - 1. Burger. Gi ber Taufend! Und fein Rinb?
  - 2. Burger. Sic meinen bie "Uebereinfunft"? Ach, bie war tobt!

#### Bochenkalender.

Sonntag. In einer vereinigten Sigung ber Bolizei und bes Disciplinarrathes ber Stadt Erutschinapali in ber Mongolei wird beschlofsen, nunmehr bei ben Bürgern nebst geschärftem Arrest auch die Prügelsstrafe einzuführen, und zwar soll jebe bieser Behörden dieselbe unabhänsgig aussprechen können. Einige Bürger gehen damit um, eine Bürgers versammlung zu veranstalten, um einigen besonders verdienstvollen herren ein Fest zu geben und jedem einen Ehren-haselstod zu überreichen.

Montag. Einige Compagnieen Burgerwehr ruden ebenbafelbst jum Exerzieren aus, zeigen aber bebeutenbe Luden. Auf Befragen erfährt man, daß die Fehlenden wegen verschiedener fleiner Ursachen bei Wasser und Brod eingesperrt find. Auch erscheint eine Disciplinarvorschrift, daß die Burger an öffentlichen Orten nur halblaut zu sprechen haben. — Einige reclamiren, und bitten, wenigstens bei dem nachsten Feste, das man den Disciplinarrathen zu geben beabsichtigt, vivat rufen zu durfen.

Dinstag. Die vielen geschärften Arreste mit Fasten bewirken eine große Abmagerung der Bügerwehr. Die Regimentoschneider find Tag und Racht beschäftigt, die Unisormen enger zu machen. Die Bistualienhandier, Röche, Restaurateurs und ähnliche Gewerbsleute kommen ganz herunter, weil ihre Kundschaften entweder eingesperrt sind, oder durch erhaltene Stochprügel den Appetit verloren haben. Auch die Frauen leiden unter bieser gebrückten Stimmung der Manner.

Mitt woch. Die Bürgerwehrmanner werben angewiesen, auch wenn fie im Givil sind, ben Linienofsizieren und ben Ebelfnaben honneurs zu machen. Baron hochnabund Graf Nobelbrunner werden zu Generalstabsofsizieren ernannt, und erklären energisch, die Ordnung mit unerbittlicher Strenge anfrecht halten zu wollen. Ein gedienter Wehrmann wird wegen dentungsfähiger Reden zum angemeldeten Freiwilligen degrabirt. Bu Ehren der neugewählten Ofsiziere wird ein Fackelzug vorgeschlagen.

Donnerstag. Die Rebemtoristen erhalten bie Erlaubnis, bei ben jeweilig im Carcer besindlichen Bürgern Missionen veraustalten und selbe zu geistlichen Uebungen anhalten zu dürfen.

Freitag. Bezahlung der Einkommen: und Kapitelsteuer, nebst Leisstung des einschlägigen Eidschwures mit obligatem Evangelium. Dieß ist für die Bürgerwehr ein Freudentag. Man beschließt, zur Feier dieses ers habenen Attes eine Zusammentunft im Prater mit geschärftem Festessen.

— Der Disciplinarrath kann solches nur unter ftrenger polizeilicher Aufssicht gestatten.

Sam'ftag. Es grunbet fich eine geheime Gefellichaft, beren Bwed nichts anderes fein foll, als Wiederherstellung einer achtunggebietenden Stellung bes Burgerftanbes.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

## PINSG

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Goleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteli. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Banb.

Sonntag.

Nro. 28.

14. Juli 1850.

### Aufruf

an alle entschiebenen Jatobiner ohne hofen und ohne Sactuch, an alle außerften Rothen, bie ben Tob nicht scheuen und benen herr Dr. von ber Pforbten seine Achtung nicht versagen kann.

Brüder! die Zeit der Revolutionare mit lafirten Stiefeln ist vorüber, wir brauchen andere Stiefel, um unsere Interessen mit Kraft zu vertreten. Berachtet sind die Bölfe, um ihrer Schaasspelze willen, und was die Schlangen betrifft, so wird die Demokratie selbe sogleich verschlingen, wie eine Amsel die Mehlwürmer, vorausgeset, daß ihnen der Herr Ministers prässdent zuerst den Kopf zertreten hat. Brüder, die entschiedenen Jasobiner dursen nicht länger zerstreut sein. Je pt ist es an der Zeit, und in München ist es am Ort, sie zu vereinigen. Blickt hin auf die Ungeschicklichseit, womit alle Attentate verübt werden, und ihr werdet einsehen, wie sehr und Bildung und Uebung noth thut. Es sind daher die entschiedensten Mitglieder unserer außersten Parthei zusammengetreten, um mit Erlaubniß der königlichen Bolizeidirektion einen Verein zu grüns den, betitelt:

Jakobinisch-atheistische Gefellschaft zur ganzlichen Bertilgung aller Rönig= und Raiserthumer.

Bir haben unfere Satungen und Mitglieberverzeichnisse bei ber kgl. Polizeibirektion eingereicht, und haben felbe beren gnebige Bewilligung ershalten. — Sie lanten:

Satungen. § 1. 3wed ber Gefellschaft: Möglichst-balbigste Ruinirung aller Staats frebite und namentlich bes baperischen, und thunlichstschnellste Berbeiführung verschiedener Staatsbanfrotte, namentlich bes bap-,

rifchen, fomit gangliche Untergrabung ber Gemuthlichfeit Ge. Erzelleng bes Berrn Ringnaminifters. § 2. Die Mitglieber machen fich verbinblich, alles aufzubieten, um möglichft viel Militar ju verführen; namentlich fuchen fie die Bartichiere in ihr Intereffe ju gieben und bewirfen , bag ber Berein] jum Schute ber Refibeng im Rothfall auf unferer Seite fteht. § 3. Die Münchener Ratobiner treten in eine Berbindung mit einem zu gleicher Bett in Bien gu errichtenben Bereine. In Dunchen und Bien foll bas Bolf porläufig burch große Bolfeversammlungen aufgewiegelt und jebe Boche burch ben Telegraphen gemelbet werben, wie weit man in ber Untergrabung ber Gefete vorangeschritten ift. Es ift am beften, wenn beibe Stabte ju gleicher Beit losichlagen; boch wird barübet noch naberes befannt gemacht; jebenfalls ift zu forgen, bag es nns mit ben Bienern nicht fo geht, wie herrn von ber Bforbten mit ben Strafburgern, bie ibn im Dai fo abschenlich figen ließen. Die Bearbeitung ber Maffen foll inbeg mit einiger Borficht geschehen, bamit bie Bolizei nichts bavon merft. & 4. Der Berein ichidt aus eigenen Mitteln befähigte Mitglieber nach Japan, Indien und China, um fich bafelbft im Attentatmachen gu probiren und ju üben.

Mitglieberverzeichniß. — Aeltefter Chorphilifter: Brutus. — Aubere Philifter: Ravaillad, Fieschi u. f. w. Fuchfen: Robert Bate, Baller. — Gegenwärtige wirfliche Mitglieber: Bunfchten ihre Namen; wenn es thunlich ware, verschwiegen, weil es ihnen vielleicht in bienfilischer Beziehung schaben, ober wenigstens ihrer Staatscarriore hinderlich fein könnte.

Die nachste geheime Sigung werben wir in ben Blattern anzeigen. Wer unterbeffen als Mitglieb einzutreten wunscht, kann fich im neuen Thurm einschreiben laffen.

#### Se da, Sie! Sie hohe Rammer, Sie!

Wie war's benn, wenn zur Deckning bes Desizit eine parlamentartsche Rebe=Steuer eingeführt wurde? bas ware in jedem Fall vortheilhaft. Entweder wurde viel geredet, und dann flösse viel Geld, ober es wurde wenig geredet, dann ware die Beit gespart. — Burde viese Steuer einsgeführt, dann hatte herr Moser noch mehr Grund nichts zu reben.

Nachrichten aus Deutschland und andern fernen gändern.

Frankfurt. In Erwägung, daß ber in Greifswalbe practigirt habende herr v. haffenpfing fortwährend ben Sihungen bes Bunbesples num beiwohnt, haben fich die übrigen Bunbesgefanden ihre Rocttafchen annaben laffen.

Immenftabt. Der hiefige Lanbrichter ift befanntlich in Unterfus conng, weil er im Jahre 1848 bie Republic leben lief. Bei einer

Saussuchung fanden fich bei ihm Correspondenzen mit Koffuth, Lebrü Roslin, Mazzini und dem Uhrmacher Fingerl. Es, scheint eine großartige Berschwörung zu sein, die sich von Ungarn aus über London und Paris und von Paris über Rempten und Immenstadt nach Rom und Neavel ersstreckt. Herr v. hebberlin verweist vergebens auf seinen Dieusteiser und auf die Heftigkeit, mit der er die Demofraten verfolgt; die Untersuchung-legt ihm zur Last, daß er gerade dadurch die Bureaufratie habe verhaßt machen wollen. Auch herr Aschenauer soll als heimlicher Demagoge dennuzirt sein, der nur bezwecke, durch seine Theilnahme die monarchische constitutionelle Parthei zu blamiren und in üblen Geruch zu bringen. Er sacht deshalb ein ärziliches Zeugniß zu erhalten, daß er zu einer solschen Intrile zu bornirt sei.

#### Bochenfalender.

Sonntag. Es foll nun gang ficher fein, baß in ber nenen Ges meinbeordnung bie Stochprügel eingeführt find. herr Fornbran ift uns fiblußig, wie er fich in seiner Stellung benehmen foll.

Montag. Der Munchener Dichterverein wird unter bas Bereinss gefet gestellt, und von zwei Abgeordneten ber Polizei besucht. Auf ers gangene Barnungen hin bitten felbe um Erlaubniß, fich beim Borlefen von Gebichten entfernen zu durfen.

Dinstag. Die in Munchen anwesende Schleswig-holfteinische Des putation erhalt die heilige Berficherung, daß man alles in "reifliche Erwägung" ziehe, und "die bisherige Politif nicht außer Acht" lassen werbe. Die Deputation begibt sich auch zu herrn Sepp, welcher erklärt: es thue ihm sehr leid, nichts unternehmen zu können, benn er habe schon sein Wort ber Festung Belgrad gegeben.

Mittwoch. Unlängst find in der Munchener Kammer mehrere Risminische Bunder geschehen. Als das Desicit verkundigt und Steuerers höhnng in Aussicht gestellt wurde, haben mehrere Abgeordnete, namentlich Laudbewohner von der Rechten, die Augen verdreht.

Donner ftag. Der Bafferverein wird aufgeloft und bas Bafchen verboten.

Freitag. Die Ochsen, welche bereits hier angesommen find, nur sur Schlachtbank geführt zu werden, schicken eine Abresse an Herrn Laffaulr, worin sie ihm für die lobende Anerkennung danken, die er ihnen in seiner neuesten Rede zu Thell werden ließ und ihn bitten, ihnen in seinem Borterbuch ber parlamentarischen Aesthetik, welches nächstens bei Kotha erscheint, auch ein Platchen anzuwelsen.

#### Burgerfreuden im Jahre 1860.

Ein Bürger (geht in feinem Laben auf und ab, und fummi) Zastam dadam de la daraturum, durum dagfoir-riradura —

Bezirksbote (hereinfturzend). Rreuzsakerament, halten Sie Ihr Maul ober nicht, ober ich hau ihm eine 'num über sein' Schabel, bag er nimmer weiß, wie er heißt. Geht bas Malefigg'heul von bem Galgeng'findel ben gangen Tag fo fort, aber wart's nur, ihr Tropf' bas will ich Euch vertreib'n.

Burger. D Berr Bezirfebote, bitte taufend Mal um Enticulbigung - ich habe nicht baran gebacht, weil ich gang in Gebanten mar. Apropos, ba erhielt ich eben famoje Cigarren,, burft' ich Sie nicht gehorfamft bitten , biefen Bund gefälligst anzunehmen — o thun Sie mir bie Ehre an, nehmen Sie, und wenn ich Ihnen fonst mit etwas bienen fann, bin ich mit taufend Freuden bereit, und fchage mich glucklich. Ihnen meinen gangen Laben gur Dieposition gu ftellen.

Begirkebote (fectt bie Gigarren ju fich). Birb ein fauberes Beug febn. - (Beht und fehrt wieder um) - haben Gie vielleicht mas g'fagt? ift ihnen vielleicht was nicht recht? nur fo viel mocht ich wiffen - (hebt bie Ganb auf) -

Burger. Aber enticulbigen Sie, Berr Begirtebote, ich habe feine

Splbe gesagt - mir ift Alles recht - ich war gang ftill -

Begirtebote. Da, hatt halt g'moant! - (geht; nicht ohne

öftere umgufeben.)

Burger (fieht fich vorfichtig um, horcht an ber Labens und an ber Comtoirthur, befieht die Stragen und die Fenster ber gegenüberstehenden Baufer, geht bann in ben hintergrund feines & bene, ftredt fich und ruft leife: Ach Gott! - Sierauf nimmt er einen Brief feines Freundes aus Amerita, und fangt an, ihn noch einmal burdhulefen.)

Begirtebote (fturgt wieber gum Laben berein). Simmel-Rreuge. Erben: Element, ba Saben Wiens, fatim fehrt bie Dbifgfvit ben Ruden, fo fangt bas Gelichter icon wieber Erzeffe an. Ift bas Caiporticen unterboten ? Er unverschamter Rerl, wie tann er fich unterfeben, bie Frechheit zu haben, fich in feinem Laben ankolportiren zu laffen (entreißt ihm ben Brief) her mit bem Schandblatt, und morgen auf 14 Tage in Arreft mit gescharftem BBaffer und Brob.

Burger. Salten ju Gnaben Berr Bezirfebete - es bat ia bier

niemand colportirt.

Begirtebote. 's Maul gehalten, ich hab's felber gefehen. -

Burger. Es ift ja feine Zeitung, sonbern ein Brief. -

Begirtsbote (ftampft und schreit). Best werben fie aber gleich eine fangen, Sie Efel, was wollen fie mir weiß machen — (nimmt ben Brief zu fich) — das Schandblatt ift confiezirt, sag ich — auf der Polizei friegen Sie fcon Ihre Brugel — und wie, ba fieh ich Ihnen gut dafür (geht ab).

Burger (hisig). Das ift boch — (ploglich fanfter, und fich wie-

ber gleichgultig ftredenb). D Betr Je! -

Gin Frangisfaner, ein Rentamtebote und 1 fleiner Bube treten ein.

Frangistaner. 3ch habe bie Defterlichen Beichtzettel einzusammeln.

Rentamtsbote. Und ich befomme 12 Gulben Gewerbs: und 25 Gulben Gintommenfteuer.

Bube. Und ich um 1 Rreuger Salatol.

Bürger. Schon! Gleich werb' ich allerseits aufwarten.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'iden Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSGE

Ein fatprifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nro. 29.

21. Juli 1850.

NT Mam wo bist du? — Ich bin frei! Das Appels lationsgericht hat die Untersuchung gegen die consiszirte Nummer 15 des Punsch (enthaltend die Comödie "Mam") fallen lassen, und die Nummer freigegeben! — Wir werden sie unsern auswärtigen Abonnenten so. bald als möglich zuschienen. In München ist sie in der Expedition zu haben.

#### Bochenkalender.

Sonnabend. Lette Sigung! - Die Rammer ftattet bem Berrn Prafibenten Begnenberg fur feine unpartheiliche, höfliche unb fets wardevolle Leitung ber Signngen ihren innigften Danf ab. herr von Lerchenfelb bantt hierauf ben Miniftern, daß fie, mit Ausnahme beffen, was fie auf eigene Fauft unternommen, ohne Ginwilligung ber Bollevertreter nichts gethan haben, bantt ihnen für ihren Beiftanb beim Jagbgefes, bei ber Rapitals und Ginfommenftener, bei bem Anlehen und beim Bubget; bankt ihnen fur bas Deficit, welches fie, ohne bag es verfprocen war, boch icon wahtenb biefes Landiages an bie Rammer gebracht haben. - Sierauf banten bie Minifter ber Rammer fur ben guten Beift, ben fie in allen Situationen bewiefen hat; herr von ber Bforbten ermaint fie , auch ferner ihrem findlichen Glauben und ihren frommen Stundfaben tren ju bleiben. Die Aurcht bes herrn, fagt er, ift ber Beisbeit Anfang, und an die gegenwartig im Bachfen begriffene gurcht laft fich bie hoffnung auf balbige Beiebeit fnupfen. - hierauf bantt inebes fonbere ber herr Finangminifter ber Rammer fur all bas Gute, was er

in ber letten Belt wie ihr genoffen hat. - Merauf bent herr Beuchen: felb ben Dienern bes Saufes, bie ihn bie game Beit binburch mit einem friffen Erunt vanfeigen haben , und herr von Laffaulr bantt ber obern Journaliftenloge fur ble gutige Beurtheilung, bie er fortwahrent in ber Broffe gefunden. Mas ift gerührt, alle Augen werben nag. Raufe. Radbem has Mader allenthalben wieber in ben Ropf gurfidgetreten, er-Meint ber Abgepronate Beippert im Saale, mit Bilgerftab und Bilger: mantel, auf jeder Schulter eine Muschel, und bittet die Rammer bald zu foliegen, indem er heute noch eine Ballfahrt nach Altötting antreten muffe. - Der Brafibent erflart, bag er vor Ruhrung feine Splbe fprecen fonne. Auch herr Reuffer ift wieber "tief erschuttert", und felbft einigen Bolfen rinnen bie Thranen über ihren Schafpelz herunter. Mur bie Schlangen bleiben falt. Abermalige Banfe - man bort herrn Reinhard ichweigen. Beippert Hopft mit feinem Bilgerftab, ber Brafibent ermannt fich mit . Gewalt, und erflart bie Sigungen für gefchloffen. - Doch! - Soch! - 60th! -

Sonntag, Gelegenheitlich ber Gartschler Debatte finferte Genf Seinsheim: "bas Recht, eine Leibgarbe zu halten, steht jebem Standesherm zu — man wird es also dem König nicht entziehen!" — Da ber Redner selbst "Standesherr" ist, so beschließt er, sich der Linken zum Drop sagleich eine Leibgarde anzuschaffen, und nächsten Donnerstag bei der Berssammlung des religiösen Bereins in der goldenen Ente einen Werbetisch aufzuschlagen.

Montag. Der bekannte Führer ber Reichskammer, Graf Seinsheim, bedauerte in der lesten Sitzung, daß der Wolffteiner'sche Antrag auf Herabsetzung der Diäten nicht durchgesetzt wurde, und hofft von dem Patriotismus der Abgeordneten, daß dieß noch geschehe. Der Punsch zollt dem Redner seine wärmste Anersenmung, und ermahnt die Bolsstammer, sich ein Beispiel zu nehmen an der edlen Uneigennühigkeit der Reichstätze, die sie z. B. hei dem Ablösungsgesch, bei der Anlegung der Kapitalien im Auslande und bei vielen andern Gelegenheiten so glänzend bewiesen haben. Wahrlich, eine Reichstammer von so hakannten Ausopserungsstätige keit hat das Recht, von der Bolsstammer zu verlangen, daß sie auch eins mal die Hand aussthne.

Dinstag. Wie man in neuester Zeit bemerkt, kommen in ber Reichskammer die Abstimmungen gänzlich aus der Mode, der Prafibent exklart nur, je nachem die Grafen Seinsheim und Arco : Belley dafter ober dagegen sprechen, die Auträge für angenommen ober abgelehnt. Nach has Aufstehen der Redner ftellt sich immer mehr als überstüglig henans. Den Prafibent hielt neulich im Sigen eine Rade über die Songfosigstett der früheren Berwaltung und sein Bortrag ware gemathn nicht so wann gemarden, wenn er aufgestanden were.

Mittipod, Solli's "Mittelsbacher und ihrn Beisgenoffen" werben

tonfleziet, und ber Berfuffer verhaftet. Man fagt, und er fiehe mit bem bemokratisch s sozialistischen Comite in London in Berbindung und bezwecke auf indirektem Wege, durch Berherrlichung der königlichen Gaufer nur beten Untergang herbeizuführen. — Große Bestürzung. Selbst Dr. Förster fühlt sich nicht mehr ganz sicher.

Donnerstag. Berfammlung bes Bereins für religiöse Freiheit. Der Antrag ber fich zur ftanbesherrlichen Seinsheimischen Leibgarbe Melbenben ift außerorbentlich. Die Uniform besteht in einer schwarzen Rebelstappe mit grauen Ohrlappen; ferner teine Ranonens sonbern nur Böllers stiefel; bas Rinbleder ist so danerhaft, daß es nicht nur für lebenstänglich, sonbetu auch für erblich getten kann. Ueber ben Körper geht bis herab an die Sporen eine zugeknöpfte Rutte, in der Mitte mit einem blauweißen Strick. Die Eintretenden schwören einen Eid der Treue nicht bloß auf das Evangelium, sondern auch auf das Bunder von Rimini.

Freitag. herr von Laffaulr zieht fich in's Privatleben zurud, und foreibt eine Abbandlung über ben Unterschied zwischen bem Menschen und bem Ochsen.

- Camftag. Die neue Munchnerin erflart in einem offiziellen Arstifel bas Bunber in Rimini für acht.

Den Zeitungsschreibern in Persien find burch bas bortige überaus strenge Prefigeset alle Raisonnements numöglich gemacht, weshalb sie jeder Notig folgende Worte beifügene "Wie enthalten uns hierüber jeder Bemertung".

— Bum Beispiel: "Rächster Tage wird ber Schach zurucksehren; — wir enthalten uns barüber jeder Bemertung". Dber: "Gente sind eine Menge Doffen amsgetonmen, wir enthalten uns barüber jeder Bemertung." — Dber: "Die Brinzessin Gianharre soll sich in interressanten Umftanden bessinden. Wir enthalten uns barüber jeder Bemerkung." —

In Bafing it ein Kalb zu feben mit 6 Füßen und zwei hins terleibern! herr v. Laffaulr foll biefes Kalb ungemein beneiben unb, als die Kammer auf Budget-Beschlüffen beharrte, ausgerufen haben:

D hatt' ich zwei verkehrte Fronten Ich wollt' fie ihnen zeigen!

Sinnfprüche berühmter Männer. "Schulden mußen gamacht werben, man fasse nur Ruth". — Rouffer.

(Borguglich ber Jugend zu enwfehlen.)

"Rein sagen ift keine Kunscht."

Gidmenbner.

(Dieß mögen fich bie fpriben Frauenglumer merken.)

In Munchen hat die Bolizei eine Banbe entbeckt, welche Frankomarken nachmacht. Die falfchen find aber sehr leicht daran kenntlich, daß sie guten Klebestoff haben.

Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Rarl. Bo fommft benn ber?

Sepperl. Stiefel hab ich bin'tragen jum Graf Seinsheim,

Marl. Bas Taufenb, ber hat bir gwiß recht viel gegeben.

Sepperl. Gott bewahr, einen Zweiring.

Rarl. Ab, wie fommt benn bas ?

Sepperl. Er hat ja in ber letten Sitzung gfagt, er ist ein hos moopath, und bei ben homoopathen muß jede Gab fo klein als moglich sein.

herr von La ffaulr, ber nene Steuern eingeführt haben will, hat bem Ministerium einen Borschlag auf Einführung einer verkehrten Fronten fie ner eingereicht. Dieselbe soll im Berhältuiß zur respektiven Größe erhoben, und wenn es nothig scheint, auch barauf geschlagen werben; nicht auf die Fronte, sondern auf die Steuer. herr Degenhardt ist bafür, und behauptet, er sinde babei keine Belastung; Westermayer aber und viele andere Pfarrer sprechen sich mit großer Entschiedenheit gegen eine solche Bestenerung aus.

### Aufforderung.

In der letten Plenarversammlung bes Bundestags ift ein feibener Regenschirm gestohlen worden. Der wohlbefannte Dieb wird aufgefodert, ihn sogleich wieder gurudzugeben, widrigenfalls man seisnen Namen nicht zu nennen braucht!

#### Die so beliebte

### Blech = Musikgesellschaft

#### "Finanzausschuß"

zeigt hiemit an , bag fie auf einige Beit verreift , und indem fie fur bie geichentte Theilnahme bankt, bittet fie, bei ihrer Bieberkehr ihren Brobutstionen gleiche Gunft zu gewähren.

Thinnes, Eg-Arompeter, Direttor.

#### Barnung.

Da ich vernommen habe, bag meine Schwefter, die erfte Rammer, ohne mein Borwiffen Geld entlehnen will, so warne ich hiemit jedermann, meiner Schwefter etwas zu borgen, indem ich für fie keine Bahlung leifte.

Die zweite Kammer.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'iden Budbendevei (A. Bilb).

## PINSG

Ein fatprifches Driginalblatt von MR. C. Goleich.

Ganjjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Banb.

Sonntag.

Nre. 30.

28. Juli 1850.

## Humoriftische Vorlesung,

gegeben

den wilden Thieren in der Kreutberger'schen Menagerie, zum Besten eines armen ungludlichen Wolfsjägers und Schlangenzertreters.

> Bohlgeneigie Tieger, freundliche Spanen ! Liebe und getreue Affen! Hochgerhries Krofobil!

3ch lese zum Besten eines unglucklichen Mannes, ber sich zum Lebensberuf gemacht hat, Bolfe zu jagen und Schlangen ben Ropf zu zertreten,
also eigentlich für einen geschwornen Feind meiner Buhörerschaft, bitte Sie aber, liebe Bestient seinen Sie feine Menschen, sondern befolgen Sie das Gebot der Liebe, die ihren Feinden vergibt. Benn Dich einer "maulsche Ellirt", so biet' ihm auch noch "die verkehrte Fronte".

In dieser Menagerie ist es vor allem der große "Bastarb", der meine Ausmerksamkeit erregt. Unsere Beit ist so reich au Bastarden! Die constitutionelle Monarchie ist ein Bastard des Despotismus und der Respublik; der neueste spanische Prinz war ein Bastard des Ministeriums und der Krone; das liberalsconservative Princip ist ein Bastard des Muthes und der Feigheit; die neuen Rünchener-Beitungs-Leser auf Regiestosten sind Bastard von Ausmenten und Freiexempkaren; das Budget ist ein Bastard von Habischt und Gemüthlichkeit — der Mensch selbst ist ein Bastard der Sterblichkeit und Unsterblichkeit.

In vorstehendem Ceotigeis erkliden wir einen Bastarb eines Lowen und einer schwarzgelb gestedten Tiegerin — ein herrlicher Reprasentant ber großbeutsche apostolischen Politik. Er ift, laut Jettel, wie diese, in Deutschland geboren, hat aber anch ganz und gar nichts beuts sches an sich!

Dieser politische Bastarb ware, wenn er bas Plenum seiner Freishett genöffe, gewiß sehr gransam, so aber fist er noch in dem engern Rathfäsig, innerhalb der Schranken, die ihm die preußische Eisersucht geszimmert hat, und rütteit an dem eisernen englischen Ministerium, das ihn umgittert. — Dieser Löwe, der die In-Tigristät Deutschlands vertreten soll, hat auch seinen "Kreughberg", dem er gehorcht, und das ist der Ulstam wurt aus ihm no.

Dieser Thiers und Menschenbanbiger führt mit dem großen Bastard die schwierigsten Exercitien aus. Er zerrt ihn, sest sich auf ihn, und macht, was er will — das Placetum destiale wird dabei gänzlich außer Acht gelassen. Benn er will, liegt das Ungeheuer auf dem Boden — auf seinen Nachtruf steht es wieder auf. Er reist ihm den Rachen auf, und läst es das Wort Papa (Papst) sagen. Er hält ihm, wenn es noch so hungrig ist, das Kirchenvermögen vor — doch das Thier vergreist sich utibt au diesem unschuldigen Lamme, und erlaubt sich kaum, daran zu riechen. Er läst es die schwierigsten Stellungen einnehmen, und fordert die Klostergüter zurück; er läst es über einen Stock springen, und beans tragt, daß der Zehent wieder eingeführt werde. Bulest nimmt der Ulstramontanismus das Großbeutschthum sogar zur Unterlage und schläft darauf, oder thut wenigstens so, denn in Wirklichsteit schläft er nie.

Der Ultramontanismus hat nicht nur ben großen politischen Baskard, sondern auch noch andere gefährliche Ranbthiere ganz ausgezeichnet dresser, z. B. die Aristofratie und die Bourgeoisie. Er geht zu thnen und ihre scharfen Krallen oder groben Tagen thun ihm nicht das mindeste Leid. Die Aristofratie legt ruhig ihr haupt in den Schooß des Ultramontanismus nieder und gleich einem hund erhebt sich die sonst so undändige Bourgeoisie, und schmeichelt ihm. Er reizt und schlägt sie, doch sie thun sim nichts. Auch pfiegt dieser Thierdandiger manchmal mit Ariskofratie und Bourgeoise, diesen erklärten gegenseitigen Feinden, an einem Tisch und von demselben Fleisch zu speisen, was noch jeden Juschaner auss höckste überrascht hat.

Ich sehe, meine freundlichen hörer, die honnenfamilie, welche auf bem Boben liegt und ganz vergnügt alle viere von sich freckt. In, ja wir leben jeht in einer Beit, wo ben hunen fehr wohl ift? -- Das Krofobill, welches Sie in ihrer Müte haben, ift ein Peachteremplar

ich fab einmal eines in Sachfen, welches aber fehr betrübt war, mab weinte. Es wird wahrscheinlich bas namliche fein. --

Bas die Schlangen betrifft, so sinden fich dieselben meistens in bem aufgewühlten Boben, ober im heriste unter den rothgewordenen Blättern. Sie haben eine schmale Junge — (boch tennt man auch eine nichts besto weniger gefährliche Schlange mit sehr breiter Junge) — die giftigen haben das Gift in den Bahnen. Sie können viel größere Dinge verschlingen, als sie selber find: ganze Gesenwürse, eine grieschische Schuld, eine Menge Gesandtschaftsposten auf ein Ral n. del. Die Schlangen wachsen so lange sie leben. Es ift also an teine Besserung zu beuten — sie werden immer ärgere Schlangen. — Eine der Angessehensten ift die Königeschlange ober Boa interpollator.

ı

Bum Soluf, meine freunblichen Buborer, bante ich ihnen fur bas geneigte Behör und bas Bertrauen, welches fie mir ichenften. jebem Thiere recht ju thun, wohl aber allen, ben Spanen, Baren, Affen und Papageien, gerecht zu fein, bas war meine Berpflichtung. mir ein lohnender Gevante, augunehmen, bag biefes mein Streben felbft bei Ihnen, beren Unvernünftigfeit ich wohl fenne, Anerfennung gefunden bat; ich murbe bann um fo leichter auf bie Erfullung ber Bitte rechnen burfen, daß fie mir ein thierfrenndliches Anbenten bewahren, auch wenn fich bie Thuren biefer übelriechenben Bube hinter Ihnen gefchloffen haben. Benige Bochen noch, und es wird biefes ber Kall fein. Man hat aus berebtem Munbe ichon vericiebenartige Urtheile über Ihre Leiftungen vernommen - je nach bem Geichmad ber Rebner lobenbe ober tabelnbe. Erlauben Sie auch mir einige allgemeine Bemerfungen hinzuzufügen. Seit bem Bestehen einer Dult in Bavern war wohl feiner Menagerie eine größere Aufgabe gefest, als ber gegenwärtigen. Richt bie Bahl unb ber Umfang und bie Bilbheit einzelner Beftien; nicht bas Daag ber Futterung allein ift es, welche uns berechtigt, diefe Menagerie eine große au nennen - mehr find es noch bie Schwierigfeiten, welche bei ber Dreffur an überminten maren, mehr noch bie Gigenthumlichfeiten, welche an manchen Mitgliebern biefer hoben Menagerie gu bemerten maren. Bor affem war babin ju wirfen, bag auch burch bie aufferorbentlichfte Babutung und Dreffur boch bas bestialifche Pringip , welche bas eigentlich intereffente ift, nicht verloren ging. In wie fern bieje Aufgabe gelöst murbe, barauf, meine Berren, fann ich nicht eingeben. 36 überlaffe bas Urtheil hierüber meinen Mitburgern, ber Beit und ber Maturgefchichte.

### Bochenkalender.

Conntag. Unfere "monardifch-conftitutionelle" Partei gibt ein Befteffen jur Beier ber Rieberlage ber Soleswig. Solfteiner.

herr hiruels und herr v. Dies find beim Festcomité. Erfter Toaft: Auf ben neueften Sieg ber Ordnung!

Montag. Die herren herrman und Dollinger entschuldigen fich wegen ihres "Sigenbleibens" in einer neuen Erflärung damit, daß sie es für unschicklich gehalten hatten, dem herrn Laffaulx, der hinter ihnen fist, die verfehrte Fronte zu zeigen.

Dinstag. herr haffenpfing foll fehr folechte Gefchafte machen weil er in bem engeren Bunbesrath feine Arme und Finger faft nicht ruhren fann.

Mittwoch. Mehrere junge herren biscuriren bei Tamboft von ber Schlacht bei Schlesmig, und meinen, ju haufe fei es boch angenehmer.

Donnerstag. Die Armee wird nicht ohne Befchaftigung gelaffen. Abermalige Arretirung von zwei Leuten, die auf der Straffe gefungen haben.

Freitag. Fortwährender Rampf in Schleswig-Solftein.

Samftag. Gin Eniraffiergaul ertrantt fic. Man fagt, bie Lang-

Her v. ber Pforten wollte fich gestern die Kreutberg'iche Menagerie befehen — wurde ihm aber bebeutet, man fonne Leuten, die darauf aussgehen, allen Schlangen die Köpfe zu zertreten, unmöglich den Eintritt gestatten, da sich zu schöne und theuern Exemplare darin bessiuben.

Der große Eisbar ift heute auf die Polizei citirt. Man hat bemerkt, daß er fich öftere falt begießen laßt, und Verdacht geschöpft, er sei beim Wafferverein, ohne jedoch auf dem eingereichten Mitgliederverzeichniß zu stehen.

In der letten Magistratsützung murbe der Befen Styl als freier Erwerbszweig erflart. Das ift wohl die Ursache, warum die unterbroschene Munchener : Theaterzeitung nachste Boche wieder regelmäßig ersichtet.

#### Erfuchen.

Die Redaktion bes Runcheners Bunfch ersucht ben herrn Menageries befiter Rreutberg, ihr seine zwei hounen zum Austragen und Berkaufen ber Blatter zu überlaffen; es ift nur wegen ber Bezirksboten, die fich hoffentlich an folchen Colpotricen nicht vergreifen werben.

Drud ber Dr. Fr. Bilbifchen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSGI.

Ein fathrifches Driginalblatt von MR. G. Goleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nro. 31.

4. Auugst 1850.

## Wand- und Schandkalender,

jum "Ginfteden" und "Aufhängen".

### August,

Sichel= ober Schlachtenmonat.

Danernregel: Wenn Bartholomaus-Tag fich gut erhalt — Der ganze herbst ift wohl bestellt; Wie's nach einer Bartholomaus-Racht wirb geh'n, Das mußten wir erft nachher feh'n.

In biefen Monat fallt ber Frauen. Dreiffigft, in welchem bie Schlangen nicht giftig finb. Aus biefem Grunde macht herr v. b. Rforbten Batang, und begibt fich in ein Seebab.

In biefen Monat fällt auch Maria himmelfahrt, Batrocinium zu Speper. herr Kolb ist nämlich Burgermeister und bie h. Maria Patros nin von Speper. Ob und in wie fern zwischen beiben "von einem cols legialischen Berhältniß" die Rebe sein kann, wissen wir nicht.

- 1. Augu ft. Graf Spaur, ber ben Pabft gerettet hat, ift hier ans gekommen, und erhalt nachträglich noch bie für jebe Lebensrettung bestimmten 11 fl.
- 2. Anguft. Graf Seinsheim befucht ben Grafen Spauer, um ihn über verschiebene Dinge gu fragen; 3. B. ob bas Bilb in Rimini auch

Rage habe; was benn ber papstliche Bantoffel, wenn man ihn füßt, eigentlich für einen Geschmad zurud lasse; ob der Bauft nicht auch hands sons schuhe trage; ob sonk gar nichts von Bundern vorgekommen sei; wie es in Neapel stehe; ob der Besuv von seinem gesährlichen huften nicht durch homdopathie kurixt werden könne; wie viel in Rom und Neapel Geistliche seien; ob man dorten den Namen Seinsbeim auch kenne? u. s. w.

- 3. Auguft. Serr von Abelino, ber greße Staatsmann, amufirt fich im Gebirge prachtig und tragt ein Diesbader-Butl.
- 4. Anguft. Portfuncula-Ablas. Man macht bie Bemertung, bas wir von allen großen Berheißungen, als: Prespreiheit, Freiheit bes Bosbens, Jagbfreiheit, Freiheit bes Gewissens u. bgl. nur Portiun cula erhalten haben.
- 5. Anguft. Seit ben Ereigniffen in Schleswig-Holftein find bie Artilleries und Cavalleriepferbe sehr unruhig. Man barf sie nicht in bie Rabe bes Bahnhofes bringen, sonft find fie kaum mehr zu halten. Beim Anblick einer Allgemeinen Beitung fangen sie an zu wiehern. Renner verssichern, es sei der Drang, ihren bedrängten Mitpferden beizustehen. Die betreffenden Menschen haben die größte Nühe, den Thieren das Ding anszureden und sie zu beruhigen.
- 6. Anguft. Als General Rrogh bie Schlacht gewonnen hatte, außerte ein preußischer Offizier: wir konnen nichts bagegen machen, benn wir haben ben Grog allzu lieb.
- 7. August. herr v. haffenpstug unterhalt sich in Frankfurt ausgezeichnet; er hat sich in seinem hause ein niedliches Privattheater eingerrichtet, die ganze Familie spielt mit. herrn von haffenpstugs Gemahslin erzählt, sie habe in ihrer Jugend die "Banditenbraut" gespielt.
- 8. August: Mehrere sog. beutsche Regierungen weigern fich burchs aus, bas, was sie ben Schleswig-Holfteinern schuldig find, zu bezahlen, und erklaren, die Statthalterschaft solle sie auspfänden laffen, wenn sie Courage hätte.
- 9. August: Dr. Ringseis nimmt bie blutschwißenbe Rochin von Schleimbach in Dienst. Sie kann die ganze Woche arbeiten, und schwist nur Freitags Blut und ba ift ohnehin Fasttag.
- 10. Auguft: herr v. herrmann will nun fur bie Schleswig : hols fteiner etwas ihnn. Man glaubt aber, bag ihnen mit einem Steners simpel nicht geholfen fei.
- 11. Auguft. herr Dr. Ringseis erffart bas Defigit in ben bayes rifchen Finangen fur eine Folge ber Erbfunde.

#### Parlamentarifche Vafanzbeschäftigungen.

Dr. Cepp empfangt die hulbigungen feiner Gebirgevöller, und zieht fich hierauf in eine Sennerhute zurud, um fich feinen Fantafien von ber Aufpflanzung ber baberischen Fahne und seinen Sympathien für bie Singvögel hinzugeben.

herr Allioli fcreibt ein Buch, welches feinen Berfaffer hat.

herr Bos ergablt zu hause, wie feine Fraktion immer in ber Debrheit gewefen fet.

berr Darenberger fagt zu Sanfe, er hatte gange Reben ge-

herr Gichwen bner finbet, bag es eine "Annscht" ift, feine Bahl, manner gufrieben gu ftellen.

herr Bfarrer Beftermaber geht hauslichen Gefchaften nach.

or. Bolf fteiner lernt jur Erholung Floten blafen.

fr. Ruland folagt im Lexifon nach, ob bas Wort "hundsgemein" nicht boch auch bei Clafftern vortomme.

or. Lint lagt fich feinen Berirfrat repariren.

or. Seine geht auf's Land und fucht mit fich flar ju werben.

or. Jager zieht ben Schafspelz aus und geht in Bolfsarmeln fpazieren.

herr Burgermeifter Rar zeichnet bas Brafibium und anbere Chargen.

Derr Pring sucht in ber Pfalz ben "Dolch ber Demotratie" mog-

herr von Steinsborf sucht ber Bavaria Schulben ab, und tilgt fie.

herr Beiß jammert und heult von Reue zerknirscht, bag er bas Gefet uber Minifterantlagen so verpfuscht hat.

herr von Lerch enfelb fagt: wir konnen nur burch ein Ratios nalunglud gerettet werben. — Sind wir dann durch die Bahl bes herrn von Lerchenfelb gerettet worden ? — Nein!

herrn Fornbran "nimmt feinen Unftanb", ber Alte gu bleiben.

herr Reuffer, ber beim Abschieb vor Erschütterung seefrant geworden sein foll, geht zur Erholung auf's Land, und benkt über seine
beabsichtigte "Luxus feuer" nach. Er kommt auf die 3bee, baß es
bann Länder geben könnte, die ihre eigenen fürstlichen häuser versteuern
mußten — und will sich beshalb auf eine Erbschaftsteuer beschranten.
Alles, was man erbt, muß man versteuern, mit Ausnahme des Bodagra
und ber Reichsrathwurde.

## Parlamentarisches.



#### Lassaulx fagt:

Solche Leute foll man durch seinen Bedienten auslachen laffen, ober noch besser:

Man zeige ihnen bie verkehrte Fronte.

Die Stifette fagt :

KT Man tann aber auch beides zugleich thun!

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Digitized by Google

## PUNSGI.

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 ff., halbi, 1 ff., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 tr. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 32.

11. August 1850.

## Der Ring des Pfordtikrates.

Frei nach Schiller.

Er ftand zu Schwabing auf ben Binnen Und schause mit vergnügten Sinnen Auf bas beherrschte Munchen hin. Dieß alles ift mir unterthänig, Bertrauen schenkt mir noch ber König — Gestehe, Allgemeine, baß ich glüdlich bin.

Die allgemeine Beitung :

"Dich kann mein Mund nicht glücklich nennen, So lang die freie Breß' noch wacht."

Doch eh' die Beitung noch geenbet, Da stellt sich vom Landtag entsenbet, Ein Bote dem Tyrannen vor, Und hebt aus einem schwarzen Becken Selhst zu der Allgemeinen Schreusen Das Presigeses empor.

Die allgemeine Beitung :

"Bebent', auf ber Parteien Wellen — (Wie leicht kann fie ber Sturm zerschellen) — Schwimmt : beiner Anleh'n zweifelnb Glud." Doch eh' fie noch bas Wort gefprochen, hat fie herr Afchenbrenner unterbrochen, Den man gemuthlich nennen muß. Dit Millionen reich belaben, Rehrt zu bes grumen Tifch's Gestaben Der Rammern williger Befchluß.

Die allgemeine Beitung :

"Der Bfalger verfaffungslund'ge Schaaren Bedranen bich mit Interpellationsgefahren Bon wegen ihrem Kriegszuftanb."

Und kaum ist der Artifel ihr entfallen Sieht man herrn Lexdenfeld zu Pfordten wallen, Und 52 Stimmen rugen "Sieg"! Interpellation zurückgewiesen — Ariegszustands Werfassungsmäßigkeit bewiesen — Geendet ist der Wolfrim-Schaspelg-Arieg.

Das hört bie Allgemeine mit Entfeten — "Fürwahr, ich muß bich glüdlich ichaben; Doch, fpricht fie, zittr' ich für bein heil. Mir grauet vor ber Reichsrathstammer Neibe, Parlamentarisch-ungemischte Freude Wird Bürgerlichen nicht zu Theil."

"Auch ich hatt' Abonnentenschaaren Die nahm mir Gott vor britthalb Jahren — Dem Glück bezahlt' ich meine Schuld. D'rum willst du dich vor Bech bewahren So siehe zu ben Unsichtbaren, Daß sie bir eine Schlapp' verleih'n."

Und jener fpricht, von Angst beweget: Bon allem was die Rammer heget Ift ihr Bertrau'n mein höchstes Gut. Bill sie die deutsche Frag beschließen, So werf ich bieses ihr zu Fussen, Ich brauche kein Bertrau'n, nur Muth.

Und bei bes nachften Sigungsmorgens Lichte, Da tritt mit lieblichem Gesichte Gerr Lerchenfeld jum Tifche hin: Das weggeworfene Bertrauen, meine Treue, Bir bringen, ichenken bir's auf's neue, Nimm bas Geschenk, o nimm es hin!

Da thut's ber Allgemeinen grausen — "Mit solchem Glud kannst bu nicht hausen, Mein Freund kannst bu nicht weiter sein, Die nächste Zeit wird dich verderben — Ich geh', um nicht mit dir zu sterben!" Sprach's, und hieb schwell auf die Schwarzen ein.

Fortsetzung des Kalenders für August. Uebersicht der vorzüglichsten Garten -, Wald - und Fischereisgeschäfte.

Garte u. Sieh' bich woll um, ob teine eblen beutschen "Stämme" ju Grunde geben, und Proculire fleißig. — Bon jungen Baumen und Biertelscommiffären find wo möglich alle überflüßigen Angen zu entfernen. — Mache bie Stamm = aber angestammten Raupen unschäblich. — Sae für das Frühjahr.

Balb. Die Gensbarmen haben zu beachten, daß keine Schullehrer auf die Jagb gehen. — Bei gefallenem Bilbpret ift zu untersuchen, ob die Knotenfrankheit, und bei gefallenen Rinistern ob die Notenfrankheit Schuld ift. — Den ganzen Monat dauert die Colporteursjagd, nur mit dem Unterschiede, daß hier nicht die Jäger, sondern das Bildpret mit Legitimationskarten versehen sehn muß. — Der Gimpelfang und die Missionen können ihren Aufang nehmen.

<sup>12.</sup> Anguft: Der tonigl. fachfische Sof = Banbagenmacher fucht Arbeiter; er hat wegen ber vielen vorfommenben Verfaffunge = Bruche unmenschlich viel zu thun.

<sup>13.</sup> August: Da bie königl. fachfliche Bolizei alle Arbeiten für Schleswig : Solftein ftreng verboten hat, fo werben einige Individuen, welche an Beluftigungsorten Charpte zupften, verhaftet, und zwar unter ber Rubrif: Wegen bffentlicher Rubeftorung.

- 14. August: Das Berbot bes Charpiezupfens ruft unter bem königl. fachsischen Militar große Erbitterung hervor. Ein Offizier soll gesagt haben: "Also gar nichts barf man mehr für Deutschland thun."
- 15. August: Bachsende Aufregung. Rehrere Radden und Frauen beschließen das Verbot nicht zu beachten, und mit Gewalt in öffentlichen Garten beim Casetrinken Charpie zu zupfen. Durch dieses Beispiel wers den auch die Ofsiziere wieder gereizt, und man verabredet, daß je eine charpiezupsende Dame zwischen zwei Ofsiziere zu sitzen kommt, so daß fein Polizeiviener eine Einsprache erheben kann. Große Bestürzung bei Hos. Man telegraphirt: "Das königl. sächsische Militar will mit Gewalt für Schleswig-Holstein eintreten."
- 16. August: Neaesten Melbungen zufolge sollen auch Unteroffiziere und Gemeine nicht leiben wollen, bag man bas Charpiezupfen verbietet; man hat eine Sturmpetition um Aushebung ber Berbot's beantragt. Das Militar ift sehr schwierig und will mit Gewalt durchsehen, daß bie Beiber unfern bebrangten Brübern Huffe leisten.
- 17. August: Auch in andern beutschen Staaten fordert bas Militar bie Civiliften auf, ben Schleswig-Holfteinern zu hulfe zu eilen.
- 18. August. In Ruhschnappel erklärt ein Offizier einem jungen Civiliften, er folle fich schämen, jest im Cafehaus herumzulungern, während oben im Norben ber Kampf ber Ehre eröffnet fet.
- 19. August: Die Danen bringen über bie Eiber nach hamburg und haben ihre Borpoften ichon bei Sannover. Einzelne ftreifen fogur gegen bie baprische Granze. herr hirnels gibt zwei Festeffen hinter einsander, ohne sich zu verberben. Allenthalben wird bringend Charpft gesaubft.
- 20. Anguft: Die Danen ertlaren alle veranstalteten Sammlungen als bem Bolferrecht zuwiberlaufend, und fangen allenthalben an, bie Spender und Geber standrechtlich zu erschieffen. Man erzählt, an einigen Orten habe beshalb bas beutsche Militar Abressen eingereicht, worin gegen biefes Verfahren Beschwerve eingelegt wirb.
- 21. August: Die vereinigte Armee der Danen, Ruffen, Schweben, Grönlander und Lapplander, 100 taufend Mann ftart ruckt in Stuttgart, Munchen, Leipzig und Salzburg ein. Das teutsche Militar protestirt in einer neuen Abresse.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSGH.

Ein fatyrifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 tv. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 38.

18. August 1850

### Polizeilicher Punsch.

Man wird es in der jesigen Zeit erklärlich finden, wenn sich ein Blatt mit der Polizei auf gutem Fuß zu erhalten sucht. Jest, wo alle Zustände faul sind, ist die Polizei allein nicht faul. Recht und Geset werden verdreht — aber die Polizei mag man beihen, wie man will, ste bleibt immer die Polizei. Während alles abgestumpft ist, und jeder Politik die eigentliche Spise mangelt, sindet sich bei der Polizei hie und da wenigstens noch ein Spisel. — Die Polizei ist das einzige Positive, auf das man sich verlassen, auf das man sluchen kann. — Darum hat sich der Punsch der Polizei als Organ angeboten, und ist heute in der Lage, als solches ihre Verordnungen, Ansichten und Wünsche bekannt zu geben.

Im versioffenen Monat wurden von ber kaiferlich-königlich-erzherzogs lich-churfürftlich-herzoglich-fürstlich-gräflich-freistädt'schen Bolizeibirektion Deutschland folgende Individuen nicht bestraft.

- 1) Biele Beamte "wegen ungeeigneten Benehmens beim Amte".
- 2) Mehrere Minister, die es burch die Revolution geworben sind, "wegen Mishandlung der Eltern".
- 3) Ginige Abelige "wegen Stamm:Baumfrevels".
- 4) herr von Blittereborf "wegen Bonne-Eruntenheit".
- 5) 1 Diplomat "wegen Pfuscherei".
- 6) herr von Lerchenfelb "wegen Bahrfagerei".
- 7) Mehrere Gulbenstüde ber bayerischen Staatskaffe "wegen Entlanfens aus ber Leere".

- 8) herr Sefeloge "wegen verhotenen Stiefens".
- 9) Die ichleswig-Holftein'iche Statthaltericaft "wegen Storung ber nachtlichen Ruby Deutschlande".

Der guftantigen öffentlichen Meinung wurben übergeben:

- a) herr bon gaffenpflug "wegen Falfchung".
- b) Der Senat von Samburg und Lubed, "wegem Beschmutung ber Stabt".
- c) Bang Deutschland "wegen Betteln's".
- Leichen beschau betr. Da ber frühere politische Leichenbeschauer, Heinrich v. Gagern, kasiFenguiß ausskellte, ber Bundestag sei todt, was fich als eine unvorsichtige Angabe herausskellte, und er des halb abgeset wurde, so ist an seine Stelle provisorisch Herr v. Blittersdorf ernaunt. Derselbe bezengt, daß die Revolution todt ist. Die definitive Anstellung kann erst erfalgen, wenn sich seine Brauchkarkeit exprobt hat.
- Bietnalien n. a. Bebürfnisse. Wonn es an ein Aulohen geht, werden die Minister wie Butter. Lon London beziehen wir in neuester Zeit die meiste Seife. Der Wollmarkt kets überfüllt, ein Zeichen, daß viel gefchoren wird. Die polktische "Kartoffelkrankheit" hat sich noch nicht ganz verloren. Mahrere Markipolizeituspektoren werden Abends zur Benufsichtigung einiger Bereine verwendet. Ihre gerügte Nachstät rübet von ihrer täglichen Grahrung her, daß man von Ochsen nicht meske verlangen kunn, als Kindsleische, Mährend bes Laudtags waren rohe Zungen zu haben.
- Berlorne, gefinnbewe nub entwendete Sachen. Auf bem Weg von der Münchener Aufftellung an der Schleswig-Holfteinschen Angelegenholt vorüber und durch den Congreß füddentscher Fürs finn hindusch die zum Bundestag hat; ein armer Diplomat einen Theil feines mühsum ermandenen Bertrauens vertoren. Man ers sucht dringend, es in der Kammer abzugeben. — Die derereichische Regierung hat in dem Ansmarsch der badischen Truppen ein haar gefunden. — In der "bahenischen Breffe", Regierungsorgan für Franken, soll neulich ein Mich enthalten: gewesen sein. Es bestehen entschiedene Berdechtsgründer, daß berfelbe gestohlen ist. Bugleich wird die baprische Presse, die niegende mehr zu finden ist, ausgefordert, ihren Ausenthalt bekannt zu machen.

- Pf du ber: Einköfung. Bie Gwos bloses Jahres sollen alle im Jahre 1848 verpfändeten Chrenworte eingelöft werden. Doch ift allent: hatten gestattet, daß man sie auch auf diplomatischem Wege "um: foreiben kann.
- Bertvante Paare. Gere Dr. v. b. Pforbten mit herrn v. Reffelrebe in Kiffingen. — herr Rektor v. Hörmann mit herrn Prefestor Dollinger.
- Straßenbesprigung beir. Nachdem lange Beit in ben meisten Städten Deutschlands die Straßen mit Blut besprigt wurden, gerreicht es Uns zur allerhöchsten Bufriedenheit, verordnen zu können, daß selbe zur jezigen im Staube befindtichen Jahreszeis wieder mit Wasser besprift werben.
- Mteshichaften. herr von Tiez schreibt noch immer banische Artifel.
- -Gie wer blich e 6. Alle beutschen Gof. Saitenmacher mußen zu Grunde geben, ba man an allen hofen feit anberthalb Jahren teine andern Saiten mehr aufgezogen hat.
- Aufrechthaltung ber Hundeordnung betr. Wer haben eine Hunde-Ordnung; was hoffentlich Alemand bestreiten witd. Bur Aufrechthaltung berselben muß jedes zum baperischen Hundeverband gehörige Individuum ein Zeichen haben, gleichsam eine Legitimation, das es eine wirkliche Hundenatur ist, und alle Rechte und Pstichten einer solchen ausüben kann. Bremte Hunde, wenn sie sich länger als 8 Tage hier aufhalten wollen, mussen sich eine Aufsenthaltszeichen lösen. Es geschieht oft, daß sich bieselben schon am 2. Tage auf die Polizet verfügen, in der Meinung, sie mußten schon lange über 8 Tage hier sein. Der Polizei-Anzeiger macht bekannt, daß "Hundezeichen auswärtiger Behörben" nicht gelten:

   Alle bahrischen Hunde werden jährlich ein paar Mai von ver Obrigseit untersucht, ob nicht eine Wuth in ihnen steckt. Ein Hund, der auf das Land kommt, hat, gleichwie ein Land, das anf den Hund kommt, bennoch die übliche Steuer fortzubezahlen:

### Schluß bes Kalenbers für August.

22. Anguft. Das Gafthaus zu ben 3 Rosen, worin ber Berein für Freiheit und Gesehmäßigfeit Sigungen halt, und die außerfte Liufe beffelben (Fraktion Beieler-Buntfchlie Baebleibtunsnoch) bie Oberhand hat,

nennt fich jest zu ben brei wilben Rofen. Andere schlagen vor: zu ben Binb-Rofen ober zu ben Rlatich-Rofen. — Die Blätter melben, bag herr A. mehr als 30tausenb Gulben für Schleswig-Holftein hergegeben hat.

23. Aug. Da ber Bevollmächtigte für Rußland, Graf Bray, in München das Bortefenille des Auswärtigen übernommen hat, so entsteht die Frage, ob er das Ministerium des Aeußern wirklich als Bevollmächtigter — für Außland verwaltet? — Dic Blätter erklären die Nachricht, als hätte herr A. mehr als 30tausend Gulben für Schleswig-Holftein hergegeben, für unrichtig.

24. Aug. Man munkelt, ber herr Finangminister habe mit bem ägyptischen Magier und Zauberer Bils schon mehrere geheime Unterredsungen gehabt. — Die Blätter melben, herr B., Berwandter des herrn A., habe 500 fl. für Schleswig-holstein hergegeben.

25. Aug. Der Dane Muns, Cuftos an ber Burzburger Universität, verlangt auf die Nachricht, daß Hermann Magnificus in München geworden, nach der hiesigen Universität versetzt zu werden. Magnificus hermann ist damit einverstanden, und freut sich sehr, iso einen würdigen Ranu unter sein Personal zu besommen. De custodidus non est disputandum. — Die Blätter erklaren die Nachricht, als hätte herr B., Berwandter des herrn A. 500 fl. für Schleswig-Holstein hergegeben, als unrichtig.

26. Ang. Der Gefetmäßigkeitsbichter Bed ift burch bas Berwurfs niß im manarchischen Berein zu ben brei wilden Rofen so verstimmt, baß er eine schon angefangene Festode an ben aufgesetzen Kopf ber Bavaria nicht mehr zu Ende bringt. — Die Blätter melben, herr C., Berwandter bes herrn B. habe 10 fl. fur Schleswig-Holstein hergegeben.

27. Aug. Die blutschwißenbe, heilige Köchin von Schleimbach kommti bahier an, und tritt bei herrn Ringseis in Dienst. Sie vereinigt zwe Bunber, und kann nicht allein Blut schwißen, sondern auch die Augen verdrehen. Nur das Bild in Fossombrone hat sie noch nicht nachgeahmt, nämlich roth werden kann sie nicht. — Die Blätter erklären die Nachricht, als hätte herr C. 10 fl. für Schleswig-Holstein hergegeben, sei nurtichtig.

28. Aug. Gr. Jander kommt in Untersuchung, weil er bei Regulirung ber Einkommensteuer seinen Gehalt aus bem Convertiten-Fond nicht ang es geben hat. — Die Blätter melben, herr D., Berwandter bes herru C., habe 48 Kreuper fur Schleswig-holftein hergegebe n.

29. Aug. Reue Bunder! In Bayern finden fich eine R enge blutich wipende Landschullehrer! — Die Blatter erflaren bie Nachricht, als hatte herr D. 48 fr. für Schleswig-holftein hergegeben, für unrichtig.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'iden Buchbruderei (A. Bilb).

# PUSG

Ein fatyrifches Driginalblatt von MR. G. Goleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3.2r. Britter Band.

Sonntag.

Nr. 34.

25. Auguft 1850.

Bisher noch unentbedter Brief

tes

Apostets Paulus

an bie

Corrinder in Deutschland.

(Dhne Anmertungen von Allioli.)

Geliebte Miethbrüber! — Ihr wißt, daß gegenwartig die hundstage zu Ende geben und die Bund'stage aufangen. Was ift nun für ein Unterschied zwischen beiden? Die hundstage beginnen, wenn ber Sirins leuchtet, der größte Firstern aus dem Sternbild des großen hundes, öftlich vom Orion. Der Bund'stage Aufang aber, ift, wenn der Schwarzenderg am himmel steht, öftlich vom Pfordten, der größte fixe Minister in dem Bild des großen hundes, auf dem sich Deutschland befindet.

In ben hundstagen und Bund'stagen ift bie Luft oft fo brudend, bag man es faum mehr aushalten fann, und bie ftille Buth tommt vers einzelt immerhin vor. Das Erfchießen ift in folden Fallen immer bas Befte.

Wenn Schwarzenberg der Sirius ift, so ist herr v. b. Pfordten der Orion. — Dieser aber war ein held aus den Sagenzeiten, ein schöner Jüngling und großer Jäger, der nach homer noch in der Unterwelt das Wild jagte, das er auf der Sberwelt getödtet hatte. Welch' eine schmerzeliche Aussicht für die armen Schlangen, denen der Premier hier schon die Köpfe zertreten hat, wenn er einst im Tartarus diese Mannoeuvers wies derholt. — Ueber den Acheron ist's kühl zu fahren und jeder Wolf, der

einigermaffen zum Bahnweh geneigt ift, wird gut thun, wenn er feinen Schafpelz anbehalt; brüben aber, "am andern Ufer" fteht wieder herr v. b. Pfordten, um in jener, wie in biefer Welt Jagb auf Schatten zu machen.

In ber Sagenzeit gab es feine Rammern, feine Thronreben und Marxbrotlamationen — (obwohl ich manche der letteren in dieses Gebiet verweisen mochte) - jur Beit mo Belben manbelten und alles mas bie Menschen plagte, ausrotteten, konnten auch noch keine Reicherathe bestehen, und fo fam es, bag man bamals auch fein Jagbgefet hatte. Dit unferm Jagbgefet mare ber iconfte Theil ber Mythologie verloren gegangen, benn 2. B. bie Gemeinde von Erymanthus hatte ihre Jagb gewiß nicht an ben Ronig Eurifthens verpachtet, fonbern fie aus Abneigung gegen bas übermuthige Jagbpersonal lieber felbft behalten, und fo mare ber renommirte Jager Berfules nie im Stande gewefen, ben Erymanthifchen Cher au fchiegen. - Dem Aftaon hatte bas Unglud, in einen Sirfc vermanbelt zu werben, nicht leicht paffiren fonnen, benn Diaua hatte ebenfo gut wie er, mit einer Jagbfarte verseben fein muffen, und wenn fie bann uns vermuthet einander begegnet maren, burfte fich bie verschamte Jagerin nicht bamber aufhalten, benn Aftaon hatte fur feine 8 Bulben basfelbe Recht gehabt, wie fie, und wo man bezahlt, bat man fich nicht zu geniren. -Avollo, ber Dufit: und Gefangelehrer batte fich, obwohl ein unub ertreff: licher Schute, boch fein Jagbvergnugen verschaffen fonnen, ba nach ben bestimmten Erflarungen bes Miniftere Ringelmann burchaus nicht geftattet werben fann, bag Lehr er auf bie Jagb geben.

Geliebte Bruber! Um von ben Jägern wieder auf ben Orion, und vom Orion wieder auf bie Hundstage und von ben Hundstagen wieder auf ben Bundestag zurud zusommen, so erinnert euch des Herrn von Bittersborf, der da sagt: "Ich bin nicht gesommen, um den alten Bund auszuheben, sondern um ihn zu vervollsommnen." — Die Demokratie hat gebebt, die Unionöselsen sind gedorsten, die sächsichen Kammern haben sich geöffnet, die Todten sind darin ausgestanden und die sonderbarsten "Heiliegen" sind herumgewandelt. Der Gothaismus, oder der Mann im Monde, ift roth geworden und der Borhang des Münchener-Entwurses ist mitten entzweigerissen!

Bor Beiten hieß es: Aug' um Auge, Armee um Armee, Rheinbund um beutschen Bund. Jest aber steht geschrieben: Wenn dich einer auf Schleswig schlägt, so reich ihm auch noch holstein hin; und wenn bich einer bittet, Friede mit ihm zu machen, so gib ihm auch noch eine Stimme in der Bundesversammlung, denn wir haben das Gebot der Liebe.

Den Alten ift gefagt worben: Du follft nicht sprechen, ich aber fage euch, wer funftig nur bentt ift bes höllischen Feners ober ber baberischen Anneftie schulbig.

Es bleiben uns nur noch brei: Glaube — (glaubt nur alles, benn ber Glaube macht felig), — Hoffnung — (hofft so lang ihr wollt), und Liebe. Das Aergste barunter ist bie Liebe. Liebet Gure Fürsten; thut Gutes benen, bie euch regieren, fegnet biejenigen, bie euch abministriren.

Bergeltet nicht Boses mit Bosen. Benn euch die Danen die schonsften Provinzen verwüften, wenn fie sengen und morben, so seib freundlich und sucht fie burch Liebe zu beschämen. Benn deinen Feind hungert, so führe ihm Proviant zu; wenn er wehrlos ift, so gib ihm Baffen; wenn ihn beine gute Bosition ärgert, so überlaffe sie ihm. Liebet eure Feinde und rächet euch nicht! Dein ist die Rache und die Sache, spricht der Herr Rifolaus.

Nur so wenn ihr handelt, kommt ihr in den Genuß der 8 politischen Seligkeiten: Selig find die Armen im Geiste, denn die Pagerie wird nicht aufgehoben. — Selig sind die Sanstmuthigen, denn sie werden viele Disciplinarvorschriften besihen. — Selig find die Trauernden, denn die Regierungen werden sie vertrösten. — Selig sind die nach Gerechtigkeit hungern, denn sie werden immer bei gutem Appetit bleiben. — Selig sind die Barmherzigen, denn die im März 1848 barmherzig waren, sind jeht größtentheils schon zum Himmel befördert. — Selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden sich neben den Männern der guten Presse sehr güben. — Selig sind die Friedsertigen, denn sie wers den sich in den Garnisonen sehr wohl besinden, gutes Eis essen und sie; sig auf Bälle gehen. — Selig sind die um der Gerechtigkeit willen Versfolgten, denn das Augsburgercentraluntersuchungsgericht hat endlich die Atten geschlossen, und sie werden vor's nächste Schwurgericht kommen!

Frantfurt, am 24. August, bem Tag Bartholomaus, also in Erwartung ber bes vorstebenben Bartholomausnacht.

Guer Bruber

Paulus,
ehebem Saulus, Pensionär
bes Convertitenfondes.

Den ung tat orifcher Bunfc. Der Balizei-Anzeiger zubrigirt unter ben im lesten Monat abgewandelten Individuen anch: 34 wegen Muffiggang. — Der Berdacht ber Zweibentigkeit liegt hier jo nahe, bag bie Polizei hiemit aufgefebert wird, diefen Polizei-Anzeiger zu confisziren,

#### Bochenkalender.

Sonntag. Es ift nun gewiß, baß mehre hohe Bersonen ganz incognito bebeutenbe Gaben für Schleswig-Holftein gespendet haben, aber so incognito, daß die Schleswig-Holsteiner selbst nichts davon wissen.

Montag. Der alte Arnbt, der fich einbildet "sein Baterland mußt' größer sein" wird wegen Mahnruferei von der bayerischen Regierung mit Steubriefen verfolgt, und aufgefodert, seine Behauptung: als wurden wir von unsern Fürsten "wie Schafe und Rinder verhochzeitet", naher zu mostiviren.

Dinstag. Bahrend ber Berein ber französischen Sandichuhmacher in Runden aufgeloft wird, tann man höhern Orts nicht umbin, ben ebenbafelbstigen beutschen Gevattern handschuhmachern für beren treffliche haltung bantenbe Belobung auszusprechen.

Mittwoch. Der ruffifche Dinifter Brennuefelrobe amufirt fo in Munchen vortrefflich. Graf Bray fuhrt ihn herum und zeigt ihm alles.

Donnerstag. Der befannte Zwerg Tom Buce produzirt fich jest in Frankfurt, und laßt fich von ben Leuten ausmeffen, um zu beweisen, daß er nur 3 Spannen lang ift. Als ihn herr von haffenpflug anch meffen wollte, gab er bieß nicht zu, inbem berfelbe viel langere Finger hatte.

Freita g. Die beutschen Cabinete seten fich mit Mamsell Rahmans, Buhmacherin und Königin von Danemark, in Correspondenz, wie der Erfolgestreit geschlichtet werden konne. Ihre Maj. Mamsell Rahmans entzgegnet: Erft muffe das Blutvergießen in den schönften Provinzen aufshören, dann könne man erst von Erbfolge : Angelegenheiten reden. Die Cabinete wünschen jedoch vor allem, daß die rufsischen, schwedischen und englischen Ofsiziere aus dem danischen Heer entfernt werden. Mamsell Rahmans entgegnet, daß sie danischen Ofsiziere nicht ausreichend sinde, und daher die fremden in keinem Falle entbehren könne.

Samftag. Der Bundestagsgefandte der Mamfell Rahmans, hr. v. Bulow, stellt im Namen seiner herrin den Antrag, baß alle Samms lungen fur Schleswig-holftein von Bundeswegen verboten werden. Uebers bieß erklärt er, Ihre Raj. Mamsell Rahmans wünsche eine baldige Rastisication von Seite sammtlicher Bundesgefandten.

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCI.

Gin fatprifches Driginalblatt von DR. C. Goleich.

Sanziahrig 2 fl., halbj. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Oritter Band.

Sonntag.

Nro. 35.

1. Cept. 1850.

#### Reuentbectter Brief

bes

# heiligen Apostels Judas Iscarioth

an feine

Gefinnungegenoffen in Deutschland.

Einen Indas-Auf in Chren Aann Niemand verwehren.

> Altes biplomatisches Sprichwort.

Liebe Brüber! Judas, mit bem Aneipnamen Istarioth, ber gemuths liche Gelbbeutelverwahrer und einzige Apostel, ben man bei ber Münchener königl. Fußwaschung noch immer übergangen hat, entbietet euch seinen Gruß!

Ich, ber einzige politische Apostel und eigentliche Grunder ber "a posst olisch en Politist", sage euch, daß zu meiner Zeit die Berräther noch billig waren, benn für 30 Silberlinge ist ein Berrath unter Brübern noch wohlfeil genug; jeht aber verlangen die Berräther gleich ein paar Millionen, was offenbar eine Uebervortheilung ist, und den Bethetligten keinen Segen bringen kann.

Ich ließe mir eine Preiserhöhung gefallen , wenn biejenigen , welche fich so theuer bezahlen läffen, etwas neues erfunden hatten; so aber legen alle nur meinen einfach eonstruirten Verrath zu Grunde, und was etwa von Bundniffen, Dentschriften, Interpretationen, Protokollen baran hangt, ift außere unwesentliche Ausstattung.

3m Marg 1848 fette fich bas Bolf mit feinen Staatsmannern gu Tie und tauchte mit ihnen bie Sand in biefelbe Sonveranetatsfauce. hierauf ging die Diplomatie hinaus, und zeigte ben hohenprieftern und Ruffen an. baß bas Bolf. wenn es von feinem Revolutionslamm fatt mare, auf bem gefestichen Wege fpagieren geben murbe, ba fonnte man fich feiner bemachtigen. Richtig ging bas Bolf binaus auf ben Delberg bes Barlaments, wo uns Gagern fo jammerlich eingeölt hat, und obwohl wiffend, bag es eine Legion Demofraten ju Silfe rufen fonnte, vergiche tete es boch barauf, und bat nur gehorfamft, es möchte ber Relch ber Reaftion vorübergehen. Ditflerweile waren bie anbern mit Spieffen unb Schwertern genaht, bie Diplomatie ging voraus, loste ben Bunbestag auf und gab feine Beiftimmung jur herftellung einer Gentralgewalt. Das war ber Jubastuß, ber bem beutschen Bolf aufgebrudt murbe, benn alebald tamen - in Thorheit feft - de Solbaten mit Spieffen und Stangen und bie Spiegiburger mit ben lopalen Racteln und banben ibm bie confitutionellen Sanbe auf ben fervilen Ruden. - Und mas hat bie Ges ichichte gekoftet? Biele Millionen. Und ich, ber Apostel mit bem gelben Gewande und bem fcmargen Bergen, frage ench: tonnen fich etwa bie Dis plomaten beffen rubmen, ale einer neuen Erfindung? Dahrlich es ift nur ein Abklatich meines Driginals für 30 Gilberlinge.

Ich, Kaffier ber Zwölfe fage euch: könnte ich mich boch auf euerm poslitischen Schauplat besinden! Ich hatte mich als Nationalösonomen und Handels ministeriumsbestiffenen gerirt, um das Zutrauen der Leute zu geswinnen, hatte mich nach Frankfurt wählen lassen und den Schleswig-Holskeinern und den Liberalen überhaupt Kusse nach allen Seiten zugeworfen, selbst auf die Gefahr hin von meiner etwaigen Stelle enthoden zu wersden. Hinterher hatte ich mir bann einen ächten Pharisaer ausgesucht, mit ihm Freundschaft geschlossen und berathschlagt, wie man die ganze Sache den Schriftgelehrten und dem hohen Nath überliefern könne. — Lebte ich zu jestiger Zeit, ich wüßte mein Talent zu verwehrten — so aber thun's meine Nachfolger. Hätte einst Her man mit den Rösmisch en Freundschaft geschlossen, man hatte ihn einen Berräther genannt, aber er hätte klug gehandelt, und ware etwas geworden. Ich freue mich, daß es nicht viele solche Arnim's gibt.

Offenbar nur um einzuschüchtern wurde bas alberne Gerücht ausges sprengt, ich hatte mich aus Gewissensbissen erhängt. Ich bin kein so mos ralischer Gourmand, um mich mit superfeinen und außerorbentlichen Gewissens-Biffen abzugeben. Ich habe mich allerbings erhängt, aber nur aus

Aerger, weil sich die hohenpriefter so schmutig benommen, und neir wirfs lich nicht mehr als dreifig Silberlinge geben wollten; darum habe ich ihnen anch diese Bagatelle wieder vor die Kase geworfen. Bu jetiger Beit ist es in dieser Beziehung freilich bester geworden.

Dit herglichem Grufe bin ich

Guer

Berrathershof, am letten Augustus.

trener und aufrichtiger Judas Istarioth.

## Raturgeschichtlicher Punsch.

Die bfterreichifche Monarchie gleicht in mehr als einer Begiehung einer Rlapperfchlange. Sie hat einen großen biplomatifchen Schweif, an welchen fie faft jebes Jahr einen nenen Bertrag als Ring anfest. Bem fie nun febt, bag fich irgend etwas erheben, ober vormarts geben, ober gar fliegen will, fo fangt fie an, mit ihren Wertragen furchtbar ju lars men und zu flappern, um bas arme Ding zu erfcreden. Ber fich ihr wo nicht allaufehr genaht hat, tann entfliehen, weil fie and Mangel an finanziellen Fuffen weber weit noch gefdwind triechen fann. - Das Gift biefer Schlange ift ben Lanbern febr gefahrlich, aber nur in ben Bunben, b. i. in ben biplomatischen Beziehungen. Das Bolt fann mit Defterreich umgeben, fo viel es will, fann von feinen Produtten und feinem Bleifche effen , und bleibt babei fehr gefund. Ift aber ber öfterreichische Bahn einmal in bie biplomatifchen Bunben eines Staates gebrungen, bann ift er verloren, lebe und regungelos und eine Beute ber Schlange. Ihren Jang abet fiellt Auftria folgenbermaffen an: Gie fperrt ben Gefammtras den weit auf, klappert mit ben Berträgen, Bunbesaften, Traftaten und andern Artifeln, und fieht babei bas Thierchen , bas fie verfallingen will, mit ihren funtelnben Llopbaugen in einem fort ftarr an. Dieß fangt nun an, angfilich zu thun, fpringt von einem Aft zum andern, vom Dreifoniges bundniß in bie Union, und tommt boch auf feinen grunen Bweig, mochte gern weg, kommt aber ber Schlangenmonarchie immer näher und läuft ihr gulest gang in ben Rachen binein, wie Sachfen, Beffen, Braunfdweig und andere fleine Thierchen.

#### Bochenkalender.

Sonntag. Der dänische Gesandte, Graf Ulhssescholm feld, treibt fich mit großem Bergnügen bei Hohenschwangan und im übrigen Gebirge hernm. Ihre Majestät, Ramfell Rahmans die I., Puhmacherin von Gottes Gnaden, ruft ihn aber plöhlich wieder an ihren hof zurück. Calypso ne pouralt ve consoler du départ d'Ulysse.

Monta g. Sicherun Bernehmen nach wurde herr v. Tiez nicht weggejagt, fonbern hat felbst gefündigt, um einem Aufe nach Kopenhagen zu folgen. Er foll beauftragt fein, für ben bortigen hof geeignete Baslastdamen zu suchen und zu engagiren.

Dinstag. Ihre Majestat, Mamfell Rasmans bie I. liegt auf bem Sopha, gahnt und stredt fich. Die Blatter versichern, "es sei etwas faul im Staate Danemark". —

Mittwoch. Da fich gegenwärtig ber Ronig von Neapel von feisnem Eib auf die Berfaffung entbinden läßt, und bieß ber romischen Resgierung fehr viel Arbeit macht, und noch mehr Fälle in Aussicht ftehen, so beschließt bas Rarbinalscollegium, in Rom eine eigene CideEntbinsbungsanstalt einzurichten.

Donnerstag. Die beiben am 20. August vom Munchener Schwurgerichtshof wegen Meineib in Untersuchung gezogenen falichen Bensen wollen fich auch von ihrem gebrochenen Eibe entbinden laffen.

Fre it a g. Die kleine Rammans von Dehnemark möchte auch fo ein kostbares schones Tischen, wie die liebe Isabella und der gute. Louis von Babitens triegen.

Sam ft'a g. Die neue Munchenerin, biefes garte Gretchen ruft aus: "Llopb! Alopb! mir graut vor Dir!" --

#### Mücken und Schnacken.

An die Stelle bes herrn von Lupin ist herr Weicheler Untersuchs ungerichter in Preffachen geworden. Punsch nimm dich in Acht — mit herrn Weicheler ist nicht gut Kirschen effen.

Im "Anzeiger" sucht eine Magd "die keinen Anhang hat" und fich über Treue und guten Willen ausweisen kann, einen paffenden Blat.
— Die Münchener Politik ist auch so eine Magd, die keinen Anhang hat, und nirgends Plat, findet. Ueber Treue und guten Willen hat sie sich aber noch nicht ausgewiesen.

Herr Heller, Rebakteur ber beutschen Zeitung, ift, nachbem er langeschaerei getrieben, nunmehr preußisch-ministerieller Nitarbeiter ber "beutschen Resorm" geworden. Es entsteht nun die Frage, ob 8 solche Heller einen Kreuzer werth sind?

Die Eröffnung bes Siegesthores ift auf ben 18. Oftober ans gesett. Geschieht nun bieses zum Anbenten an bie Schlacht bei Leipzig ober zum Anbenten an ben Pschorr-Arawall?

Man verfichert, die hartschiere erhalten beshalb keine leichtere Rieis bung, bamit fie fchwerer zum Aufheben finb.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PINSGI.

Gin fathrifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Band.

Sountag.

Nro. 36,

8. Cept. 1850.

### Bulletin über bas Befinden bes Bundestages.

Frankfurt, 2. Sept. Der hohe Kranke fühlt seit ber Sichler Ronferenz merklich größern Appettt, ohwohl er noch immer ben schlechten preuflischen Notengeschmad im Gaumen spürt. Die Mattigkeit in ben einzelnen Bundesgliedern noch immer sehr groß; der Schweiß der Untersthanen wird indeß gut zu statten kommen. Der Auswurf ist noch ims mer berselbe — Gerr hassenpstug noch immer Minister. Die Frankfurter Oberpostamtszeitung, das Uringlas des Bundestags zeigt sich bei weitem nicht mehr so trüb. Der Unterzeichnete glaubt von der kommenden Racht das Beste hoffen zu dürfen.

Dr. Blittersdorf, Leibargt.

# Die badenden Minister

ober:

Die Märzproklamation hat keine Balken.]
Eine ländlich-sittliche Szene.

Berfonen:

Reffelrobe, ruffifcher Minister.
Schwarzenberg, öfterreichischer detto.]
v. b. Pforbten, baprischer detto.
Manteuffel, preussischer detto.
Haffenpflug, churhefischer (male!) detto.

Ein Babeplat. Die Sonne scheint auf das Baffer. Allerlei Bersprechungen und Nixen fliegen umher. — herr von hermann und das Schilfrohr neigen fich, je nach dem der Wind geht, bald rechts, bald links. — Mehrere Frösche und Gewerberathe zeigen sich sehr aufgeblasen. — Den Fischen ist wohl.

Stockfifch. Guch Grundeln verschluck ich wie Rebelbunscht. Grundel. herrje, ein Stockfisch zu sein "ift teine Kuntscht".

Paufe. Die Minifter treten ein.

Manteuffel (wischt fich ben Schweiß ab). herrgott, wie wirb mir so warm.

Pfordten. Sehen Sie, lieber Freund, das kommt baher, weil Sie

uns fo weit vorausgelaufen find.

Manteuffel. Alfo nur vorwarts. Diefe Unionehite bringt mich um — laffen Sie mich nur geschwind in bas falte Wienertraktatwaffer fpringen.

Schwarzenberg. Nur nicht fo schnell; ber conftitutionelle Schweiß

läuft ihnen noch über ben Ruden.

Reffelrobe. Den muffen Sie erft abwifchen, ich werbe ihnen gu biefem 3wed eine etwas raube Note als handtuch fchicken.

Schwarzenberg. Sehen Sie, wie gutig unfer Freund ist. Geben Sie nur Acht, baß sich bie Poren ber Legitimität und ber Berträge nicht schließen, sonst bilben sich biplomatische Zuberkel, und bann sind Sie verloren. — (Bu Pfordten) lieber Freund Pfordten, barf ich Sie nicht ausziehen?

Bforbten. Bitte recht fehr!

Reffelrobe. Thun Sie boch ihre conftitutionellen Stiefel hers unter; das Leber ber Berantwortlichfeit muß ja entsehlich bruden. An ihrer Stelle wurde ich das gange Gewiffen voll huhneraugen haben.

Som arzenber g. Sest tann ich mir erklaren, warum unfer ' Freund immer nur auf ben Beben geht.

Reffelrobe. Und was macht benn unfer guter Haffenpflug? Ich glaube, er freut fich baß ihn ber Erdboben noch tragt und die Sonne noch anscheint. — Was thun Sie benn ba, geben Sie nicht in's Waster?

Saffen pflug (mit einem Knopf befchaftigt). Gleich! Laffen Sie mich nur zuerft ben Lanbtag auflofen.

Schwarzen berg. Nur geriffen, wenn es nicht geht. — Alfo unfere Kleiber legen wir hier an's Ufer Nicht wahr, lieber haffenpflug, Sie machen keinen schlechten Wit, und nehmen uns nichts weg!

Saffenpflug. Ach, was fällt Ihnen ein!

Schwarzenberg. Na ja, wiffen Sie, m'r woaf's fcon. -

Neffelrobe. Also, meine herren, bamit wir nicht ganz entblößt bastehen und ber völkerrechtlichen Schicklichkeit halber nehmen wir — nicht mehr bas Anstandstuch ber staatsrechtlichen Nothwendigkeit — sondern bie Schwimmhosen ber Legitimität; mit diesen angethan braucht sich niemand zu geniren. Damit Ihnen die veranderte Temperatur nichts schadet, so

wafden Sie vor allem ihre Banbe, und fagen : Bas bie Bunbesatte vorfdreibt, was ber engere und weitere Rath competenter Beife befchließt, bagegen fonnen wir nichts machen. hierauf fuchen fie ein wenig hiftorifden Grund und ftellen fich barauf. Sollten Sie vielleicht einige Rechts : Scherben ober alte Freiheitenagel fpuren, fo muffen Sie fich nichts baraus machen; bas bynaftifche Element ift leicht im Stand, folch' fleine Bunben gu beis Ien. Benn Sie mit beiben guffen im Reaftionewaffer fiehen, fo befprengen Sie fich bie Bruft, um allenfallfiges Bergflopfen ju vertreiben. Diers auf geben Sie immer tiefer hinein, und mafchen fich Ropf und Ruden; wir gelernte Schwimmer haben uns alle gewaschen. Courage ift bie Sauptfache. Es wird gut fein, wenn fie in bem frifchen Element bes Abfolutismus auch ein wenig untertauchen, man lernt baburch ben Athem bes Gewiffens an fich halten, und muß nicht glauben, baß bie Ehre fo gefdwind erftidt. - Fangen Sie endlich an, fich barin gang wohl zu fühlen, fo laffen Sie fich bequem von ben Reaktionewogen tras gen; nur hie und ba ein wenig Sand und Fuß gerührt, und Sie fcwimmen von felbft. Alfo vormarte, fommen Sie!

Pfordten und Manteuffel (gehen von Neffelrobe geführt, in's

Baffer). Ah! huhuhuhu! brerre! huhuhu! Ahuhuhu!

Schwarzen berg. Nur Courage — ba feht mich an! (Er läuft auf tas Sprungbrett ber okrohirten Verfaffung, und fturzt fich von oben herab, fo daß gang Europa von ber Reaktion bespritt wirb.)

(Fortwährenbes Schwimmen, Blatichern und Scherzen. herr von Saffenpflug maicht feinen Sunb.)

## Aufzieh = Kalender

für

# September,

Fructidor, ober Frucht = Monat, in welchem der Bundestag reif wird.

Der Sirich tritt in die Brunft, herr von Blittereborf "fieht mit fleigenber Ungebuld ber Conftituirung bes Bunbestags entgegen."

Bauernregel: - Benn am Michaelis Tag fein Gelb im Raften ift, fo wird es fcwer, ben Bins zu bezahlen.

Sae Spinat, Miftrauen, Beterfilie und Unzufriedenheit beim Heere, bamit alles bis jum Fruhjahre machfen tonne. —

Sagbunterhaltungen. Bon ber Staatsanwaklichaft tonnen noch immer Bode geschoffen werben. — Der Schnepfenftrich beginnt. Ihre Majestat Mamfell Raymans wird anfgeforbert, ihre Memoiren zu veröffentlichen. — Im September fonnen noch Aale gefangen werben; herr Detwold ist inbeg unbeforgt. — Der Gimpelfang nimmt einen neuen Aufschwung. Die Behörben erhalten ben Auftrag, junge Talente namshaft zu machen, bamit sie im Dienste ber Monarchie verwenbet werben fonnen.

- 1. September. Schutzengelfest; Namenstag aller Biertelecoms, mistare. Der Bundestag sollte eigentlich zusammentreten; da aber am Sonntag jede In echten be Arbeit verboten ift, so verschiebt man es auf den
- 2. September. Erfte Situng. herr von Blittereborf horcht "mit steigender Ungedulb" am Schlußelloch. Die Zeit drangt, sagt der Praficent, wir durfen jest die Sande nicht in den Schoos legen. herr von haffenpflug halt dieß für eine Anspielung, und legt die seinigen auf den Tisch.
- 3. September. An diefem Tage will herr Eifenmann in Burgs burg von ber Mainbrude aus Reaftion gefehen haben.
- 4. September. Jafob Grimm forbert bie Deutschen auf, bie Schleswig- Solfteiner fraftiger zu unterftuten. Die Deutschen haben aber leiber nie bas gethan, was ihnen ber Grimm eingegeben hat.
- 5. September. Brangel berichtet nach Berlin, in Munchen sei musterhafte Ruhe. Er habe auf bem Obeonsplat und vor der Universität eine Menge Gras wachsen horen.
- 6. September. In den Manchener Gewerberath wurden gewählt: 2 Schreiner, woll das baperische Gewerbewesen aus dem Leim geht; 1 Strumpswirfer, der unserer Industrie auf die Strumpfe helfen foll; 1 Obstler, der die Gewerbsteute zu überzeugen hat, daß sie in saure Aepfel beissen muffen; 1 Stadtgärtner, wahrscheinlich, weil er alles won der Burzel aus kennen muß; 1 Lohukutscher, damit er den Gewerbestand ermuntert, so wie bieher, fortzusahren; 1 Steinmes, der die haupthelben aushauen kann.
- 7. September. Man verfichert, bag jeber Mann bes am Main aufzustellenden bahrifchen Beobachtungs corps ein Doppelperfpektiv faffen wirb.
  - 8. September. Maria Geburt

Fliegen die 9 Millionen wieder furt.

9. September. Sicherem Vernehmen nach foll auf ber nachsten Londoner Induftrie ausstellung ein genauer Gppsabguß ber rechten hand bes herrn von Haffenpflug zu sehen fein.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PINSE

Ein fathrisches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sanjiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Banb.

Sonntag.

Nrc. 37.

15. Sept. 1850.

### Bulletin über bas Befinden bes Bundestags.

Das Ischler Bab ift zwar noch immer von guter Nachwirfung, doch burfte man sich von Töplit mehr versprechen. Die Danemarkentzundung macht Gottlob keine Fortschritte, doch ist das Seitenstechen in Schleswig und Holkein zeitweise lästig. Die Zunge des hohen Kranken, die Oberphostantezeitung, ist sehr belegt, und zwar mit ökerreichischen Banknoten und russischen Rubeln. Die Leber ist von dem fortwährenden Darüberkrieschen der preussischen Noten etwas hergenommen. Der Auswurf ist noch immer derselbe — herr hassenstung immer Minister.

Dr. Blitteredorf, Leibargt.

# Aefthetisch-philosophische Untersuchung

ber Aehnlichkeiten und Unterschiebe zwischen Herrn Haffen pflug und einem ordentlichen Pflug; zwischen Herrn Manteufel und einem ordentlichen Teufel; zwischen Fräulein Rahmaus und einer ordentlichen Maus.

Der Pflug ift ein landliches Wertzeug; Berr Saffenpflug ift auch ein Bertzeug, aber weber landlich noch fittlich! Der Pflug zieht auf bem ichlechteften Boben Furchen; Gerr Haffenpflug' foll felbft auf ben

Stirnen mehrerer Bundletagsgefandlen und geoffentschien Diplomaten masmentane Furchen hemdorgebracht haben. Die Defonomie verlangt von einem Pfluge, daß er dauerhaft und wohlfeil fei; Gerr Saffenpflug von Greifswalbe weiß gwar für fich felbst wohlfeil zu eriftiren, aber nicht für Andete, und was die Dauerhaftigseit betrifft, so hangt alles von Getener churfürflichen Sobeit und vom Einmarsch der Bayern ab.

Der orbentliche Bfing wird beim Adern von den Ochfen fortgezogen, und von einem Manne gehalten; herr haffenpfing wird von ben Mannern fortgezogen, und von einem Ochfen gehalten.

Es gibt alleriet Pffige, je nachbem ber Boben fett, hart, fteinreich, loder ober fandig ist; so gibt es anch verschiebene Saffenpflüge, die sich nach ber Beschaffenheit des Bobens richten; au abhängigen Orten gebraucht man duch in politischer Bezehrung den sogenannten Wendepfing, beffen "Anftrellung" von der Art ich, daß er teine feste Nichtung, sandern ein bewegliches Streichbrett hat.

Nach herrn haffenpflug kommt ber Tenfel. — Das Mort Tenfel kommt vom lateinischen diabolus und vom griechischen diapallew: burchseinanderwersen. In Naff's Naturgeschichte liest man: "Das Schwein trägt seinen Namen mit Necht". — Go könnte man auch sagen: herr Man teu fel trägt seinen Namen mit Recht. "Er wirst man auch burchseinander!" Constitutionalismus und Zeitungsverbste; dadens corpus Afte und Constabler; Festhalten an der Union und Bundesaftenrevision; Friesdensssichen und Proteste zur Wahrung der Rechte Deutschslands!

Die Alten bachten fich ben Teufel ich warz; wir benten und herrn Manteufel ich warz und weiß! Der Begriff bes Teufels kommt von bem Dualismus bes Borafter. herrn Manteufels Begriff icheint auch auf einen Dualismus abzuzielen, auf eine preußische und eine öfterreichische hegemonie.

Der Notkoglande gab dem Tenfel hörner nebst Pfendefuß, und leitete den Miswachs und die Melancholie von ihm ab. Gerade dasselbe glaubt das Bolf von herrn Manteufel. Er liebte die Union, aber diese wird ihm, (vide Weimax) immer untreuer, und setz herrn Manteufel ebenfalls hörner auf. Was den Pferdefuß betrift, so hinkt es schon der deutend mit der Berufung des Ersurder Parlaments; doch bestapptet die demische Reform, der hoer Minister sei gut beschlagen. Auch ist der Misswachs des Bundestags manteuflischen Einwirkungen zuzuschreiben; ebeuso eine kleine Melancholte des herrn v. d. Pforden.

In Gothe's Fauft nennt fich ber Teufel, ben "herrn ber Ratten und ber Manfe." So burfte also ber Sprung vom Teufel anf Dem.

Rahmans nicht sehr gerell sein. Die Mans, sagt die Raturgeschichte, sk eine bekannte Gattung von Thieren, die in vielerlei Arten, groß und klein vorkommt. Dem. Rahmans gehört ebenfalls zu einer bekannten Sattung, und schon im Hause Seiner Majestät, des Königs David, so wie noch mehr im Hause Allerhöchst Dessen Herrn Sohnes, Se. Majestät des Königs Salomon, gab es Rahmause. Länder, welche von solchen heimgesucht werden, sind zu beklagen, denn diese Gattung von Geschöpfen ist sehr gefräßig, und richtet auf allen Feldern, auf dem militärischen, auf dem wissenschaftlichen, auf dem politischen großen Schaden an. Die Lente ziehen über so eine Nahmans gewaltig los, aber wenn es darauf ankömmt, rührt sich keine Kahe.

### Fortsetzung bes Kalenbers für September.

- 10. Sept. Eine Deputation von Physifern verfügt fich zu bem nunmehrigen Dinifterialrath von Herrmann, und fragt ibn, ob es möglich fei, daß man durch figen bleiben auch vorwärts komme ?
- 11. Sept. "Auf bem Grabe des hochverräthers foll eine Schands faule errichtet werden." In Boraussicht der Berurtheilung heinkels mann's sollen sich namhafte Mitglieder des religiösen Bereins schon mit einem Steinmetz besprochen haben. herr v. Lassaulx verspricht, in sein archäologisches System zu den 5 Säulenordnungen noch eine 6 te, die Schandfäulenordnung aufzunehmen.
  - 12. Sept. Burger: Beinfelmann ift frei; Gerr Banber, ba tries gen eher Ste noch eine Schand: Saule!
  - Banber: Mu, wenn babel ift a fchon's Rapitalche, macht's aach
- 13. Sept. herr Sahnan betrachtet seinen Schnurbart, und erflart, unter allen Orten ber Welt werbe man in London am schlechteften rafirt.
- 14. Sept. Als die holde Blume Rahmaus zum Tranaltar ges führt wurde, fang der Chorus:

So wandelt fie an Freundes Hand Berkuist und froh (n's beffre Land.

- 15. Sept. Man will hemerten, baß feit ber wor 14 Tagen par sich gegangenen Wahl ber Gewerberathe bas ganze baberische Gewerbewesen Shon einen bebeutenben Aufschwung genommen habe.
- 16. Sept. Die Demokratie in Frankfurt gibt noch immer keine Ruhe. Als nenlich der Bundestagsgefandte Detmold in einem affentlichen Garten erschien, wurde bas ho de re-Lieb angestimmt.

- 17. Sept. Sicherm Bernehmen nach foll das bayerische Beobachtungscorps am Main bisher noch nicht das Minbeste beobachtet haben, die Mannschaft wird jedoch, trothem daß es nichts ift, treu ausharren. Man versichert, es werben Denkmunzen geprägt mit der leberschrift: "In Beobachtung fest". —
- 18. Sept. Mehrere ausgezeichnete Diplomaten und liebenswürdige Staatsmanner machen noch einmal Bergnügungsreifen auf's Land, benu ber Alt weib er-Sommer scheint einzutreten.
- 19. Sept. Lubwig Lapaleon fragt ben König von Neapel, wer benn bie hebamme fei, bie ihm bei feiner Entbindung von bem Eib auf bie Berfaffung beistehe, und ob er fie nicht auch haben fonnte, benn er muffe feit einiger Beit bid thun, habe majestat'iche Launen und absolut'sche Geslufte, und spure Raiferweben.
- 20. Sept. Die 20 Straflinge bie neulich-aus bem hiefigen Buchts haus auszubrechen versuchten, haben nun eingeftanden, baß fie nur bem bebrangten Ministerium haffenpflug zu hulfe eilen, und vor allen andern Truppen in Churheffen einmarschieren wollten.
- 21. Sept. Der holfteinische Berein für Annahme von Lazarethges genständen bittet bas beutsche Bublifum um Schlafrode. Welch ein Berlangen! Die Schleswig-Holfteiner könnten boch schon gemerkt haben, bag bas beutsche Bolk gegenwärtig nicht gesonnen ift, seine Schlafrode auszuziehen.

"Eine Dame fucht Unterricht im Maagnehmen und Buschneiben." Das Buschneiben konnte fie bei ben Regierungen lernen, bas Daaß annehmen aber beim Bolke!

#### Anzeige.

Obgleich ich nicht aus meiner Heimath scheibe, ruse ich boch in Anbetracht bes kommenden Quartals meinen Lesern und Abonnenten zu: Auf Wiedersehen!

Punsch.

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchbruderei (A. Wilb).

# PUNSGI.

Gin fatprifches Driginalblatt von MR. G. Goleich.

Sangiahrig 2 fi., halbi. 1 fi., viertelfi. 30 fr., einzelne Rummern 3 tr. Dritter Banb.

Sountag.

Nro. 38.

22. Cept. 1850.

#### Drittes Bulletin bes Bunbestags.

Frank furt, 19. Sept. Der hohe Kranke hat nun einen wohls thätigen hnften — er huftet auf die öffentliche Meinung von ganz Deutschland. Der gegenwärtige Renom Attismus der Gothaer belästigt ihn ganz und gar nicht. Auch zeigt sich, was Rechtsgefühl andelangt, nicht mehr die geringste Engbrüftigkeit. Hie und da eine kleine Ohnmacht, wie z. B. bei den churhessischen Berwicklungen, kommt hossentlich nicht mehr vor. Das einzige, was den hohen Kranken etwa noch belästigt, ist die Schlaflosige, was den hohen Kranken etwa noch belästigt, ist die Schlaflosige, was den hohen Kranken etwa noch belästigt, ist die Schlaflosige, was den hohen Kranken etwa noch belästigt, ist die Schlaflosige werharteten Wienerconferenzdrüsen entstand, ist durch die Binde der staatsrechtlichen Nothwendigkeit leicht zu bedecken. Der Appestit auf krästige Dinge, z. B. Schwurgerichte, Preßfreiheit, ist sichtlich im Zunehmen. Durch den hisigen Beschluß vom 2. April 1848 entstand freilich eine Competenzwinde, den Stein, nämlich das Recht, zu zers malmen, beseitigt werden kann.

Dr. Blitteredorf, Leibargt, Hofrath Donniges, affifirenber Argt.

Reueftes Programm zum Münchener Ottoberfest.

1) Die Landwehrmusik hat täglich zu spielen, und zwar nach ben festiktehenden Disciplinarvorschriften, welche keine Bariationen zulassen. Auch muffen heuer alle gegenwärtig componirten und in Zukunft noch zu componirenden Stücke erekutirt werden. Ber nicht mitspielen zu können glaubt, ber muß abtreten.

- 2) Sanntag ben 6. Oftober finbet bas bangerliche Renken flatt, und awar ausnahmsweise nicht nach rudwärts, fonbern nach vorwärts. - Bormittags ift bie Berloofung, wobei jeber Burger aber Abelige, ber mitrenut, endlich erfahren fann, welches Loos ihn trifft. - Biele Gutgefinnte erbeben ein frendiges Lob barüber, bag bie Demofratie boch noch nicht fo weit gebrungen ift, bag fatt beraltherkommlichen Renngerichte etwa;auch Schmurgerichte eingeführt murben. Das wurde man fich benn boch verbitten. -Die loyalen Preisträger erhalten Fahnen mit bem Namenszug , mahrenb fic bie politifch Compromittirten mit bem Gerzenezug begnügen muffen. -Die Bahn beträgt ben vierten Theil einer "bentichen Deile". Es fragt fich allerbings, ob hier eine großbeutiche Bunbestags: ober eine fleindeutsche Unionsmeile gemeint ift; ba aber nach ber neueften Berficherung bes "beften Deutschen" nämlich bes Ronige von Breugen eine Berftanbigung bevorftebe. und das öfterreichifche und preuffifche Rabinet mahricheinlich nur mehr um einige Minuten von einander entfernt find, fo wird eine großbeutiche Deile angenommen. - Es burfen weber Betpeitiden noch Betblatter angewenbet werben, indem man überzengt ift, bag bie burgerlichen Renner auch ohne folde Mittel vorwarts fommen. - Die Laufbahn geht von ben Schranten bes alten Gewerbewefens ans, über ben Boben ber Grunbrechte binmea. und an bem Belte ber Bewerbfreiheit vorüber, hierauf über eine unfruchtbare mit allerlei Gewerberath gebungte Biefe wieber gurud gu ben alten Schranten, hierauf wieber burch , an ber Bewerbefreiheit vorüber und fo einige Dale, bis endlich bie übrigen Staaten bem fowigenben Roffe in bie Bugel fallen, und man beim Belt ber Bewerbefreiheit fteben bleibt.
- 3) Um allen Parteien zu genügen, wird auch ein revolutionäres Bogelschießen dazu gegeben; gewöhnlich fallen zuerst die Krallen, hierauf geht's an die Krone, und wenn diese stückweise zerspringt, wird der Kopf auch bald verloren. Das Schwerste und die Hanptsache aber bleibt das letzte Stück, welches in politischer Beziehung noch nirgends herabges schosen wurde. Wer es zum Fallen bringt, der hat den ersten Preis. Wenn das letzte Stück oben bleibt, so wird der Preis gewöhnlich auf Scheiben ausgeschoffen, wie dieß vor 2 Jahren bei dem Wienerottoberschies sen der Vall war, wo aber Blums und Messenhauser zu Chrenscheiben ges nommen wurden.
- 4) Montag olympische Spiele und Kraftübungen, arrangirt von Grn. Gruber. Mehrere Bürger gruppiren sich zusammen und einige Polizeis Commissäre spazieren ihnen auf ben Köpfen herum. herr von hermann nimmt alle ihm gemachten Borwürfe auf ben Rüden, das Universitäterefstarat auf die Schultern, und das Finanzministerium in die hand, und geht so ohne die geringste Beschwerbe herum.

Ein Gewerberath und ein Mitglied ber Sanbelstammer üben fich im verkehrten Rabschlagen. — Ein Bezirksbote balancirt einen Ballen con-fiscirter Blatter auf ber Nase und eine arretirte Colportrice auf ber hand.

5) Mittwoch fleigt ein Luftballon mit dem angehängten Bolizeigesetzbuch. Der Wind dreht sich, der Bundestag drängt, das constitutionelle Gas verpufft und da alle Stricke reiffen, so muß das Polizeigesethuch in:3 Boffer fallen.

#### Polizeilicher Punsch.

Bei ber gegenwärtigen Canalreinigung ift vermöge polizeilicher Bestanntmachung auch die "Ausbefferung von Wafferwerken" vorzunehmen. Die Hoftheaterintendanz versieht sich daher zu den Titl. hiesisgen Dichtern, daß sie ihre bramatischen Manuscripte behus der Ausbesserung balbigst abholen; doch darf nach der allgemeinen Wasserordnung die Dimension der Werke beileibe nicht vergrößert werden. — Nach Umlauf der hlezu gegebenen Zeit, durften auch die Gedichte von Carl. Fernau in einer neuen und verbesseren, aber nicht vermehrten Auflage erscheinen.

Laut Ministerialrescript burfen jene Bersonen, welche turnen, bas the Sprünge und Burzelbaume machen, Soben erklettern u. bgl. wollen, nur anf bem vom Ministerio bewilligten Plate turnen, bas ist nur ministerielle Sprünge und Burzelbaume machen, und nur bie vorgeschriebenen Soben erklettern. — Sich auf ben Ropf ober auf bie Hinterbeine zu stellen, Lassten aufzuheben und bergleichen zweibeutige Uebungen bleiben ganzlich unstersagt.

#### Schluß des Kalenders für September.

- 22. Sept. Pring Albert von Sachfen ist von einem Pferbe geschlagen und am Schenkel bebeutend verlett worben. Die Entrustung über biesen schändlichen Mordanschlag ist allgemein. Der vierfüßige Attentäter wurde sogleich verhaftet; blieb jedoch ganzlich gleichgultig und fraß nach seiner Arrestation in aller Gemuthernhe einen Bundel heu. Die freimuthige Sachsenzeitung, die österreichische Correspondenz und die neue Mundenerin deuten mit Recht darauf hin, daß hier wahrscheinlich ein demostratisches Complott, vielleicht eine Verbindung mit den Londoner Braupferden zu Grund liege.
- 23. Sept. Das schändliche Attentat auf den Prinzen Albert, verübt durch ein öfterreichisches Pferd, durfte endlich die sachsische Regierung bewegen, mit aller Strenge gegen die Presse und das Treiben der Demotraten überhaupt einzuschreiten. Herr Seinsheim versichert, daß bas Pferd gewiß Mitschuldige habe.
- 24. Sept. Man bemerkt, daß nicht nur feit Ermählung des Munchener Gewerberaths das baherische Bewerbewesen von Woche zu Woche mehr in Aufschwung kommt, sondern daß auch die baperischen Kinanzen, seit herr v. hermann in diesem Departement reactivirt ist, bedeutend beseser fleben.

- 25. Sept. Mamfell Rahmans verfertigt für herrn v. Bally eine anfferft zierliche herren: Chemisette, um zu zeigen, daß sie auch für ben "hriftlichen Staat" etwas thne. Auch läßt sie hrn. v. haffenpfing sagen, wie sehr es ihr wohlgefalle, daß er ben Regierungssit nach Bos den heim verlegt habe; sie zähle selbft mehrere herren aus Boc en heim zu ihren liebsten Bekannten.
- 26. Sept. Durch bas Geschrei ber bemokratischen Presse erschreckt, und um sein Gewissen zu beruhigen, legt ber apostolischegroßbentsche Minisster haffenpstug in ber Pfarrfirche zu Frankfurt eine Generalbeichte ab, und erhält wegen ber Greisswalber Geschichte vollständige Absolution.
- 27. Sept. Der Churfurft von heffen begeht in Frankfurt ein feiserliches hochamt wegen seiner Erreitung aus großer Gefahr, und stimmt felbft bas Evangelium au: "Du, o Bodenheim, bift keines wegs bie gering fte unter ben Städten heffens, beun in Dich wird berjenige hineingehen, ber mein Bolk auführt."
- 28. Sept. Die offizielle neue Runchener Zeitung hat über bie churhespischen Berwicklungen bisher noch gar nichts verlauten laffen. Man sagt, dieß sei das gediegendste Urtheil, welches die neue Runchener Zeitung jemals abgegeben habe.
- 29. Sept. Die herren Scribe und Abam verarheiten bie hahnan iche Schnurrbartaffaire bereits zu einer komischen Oper unter bem Titel : "Die Barbiere von Loubon."
- 30. Sept. Es wird nun ganz zuverlässig versichert, daß mehrere höchste herrschaften für Schleswig-Holkein — aber ganz incognito n ichts hergegeben haben.

Sicherm Bernehmen nach fucht herr v. b. Pforbten noch ein paar Bebiente fur bas nachste Biel. — hierauf reflektirende Journaliften ober Deputirte werben fich nicht barum kummern, welches bas nachfte Biel bes herrn v. b. Pforbten ift.

Der emfige herr von hermann laßt bereits bauliche Berbefferungen im Rinanzministerio vornehmen. Das Arbeitszimmer fagte er, ist mir viel zu flein, da fann ich mich ja toum hin und her breben. — Und hin und her breben muß sich herr v. hermann.

Mebiginische Preisfrage an Herrn Ringseis: Kommen die Pferdes frankheiten auch von der Erbfunde her? Und worin besteht die Erbfunde der Pferde?

# Die Expedition ladet jur Erneuung des Abonnements ein.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUSGI

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Orifter Band.

Sountag.

Nro. 39.

29. Cept. 1850.

#### Viertes Bülletin bes Bunbestags.

Frankfurt, 25. Sept. Der hohe Kranke scheint immer schlecheter zu werben. Der Stimmmangel tritt in bedagstigender Weise hers vor. — Der Mainzer Festungskommandant hat Pulver verschrieben. In dem jüngsten auf das Jahr 1832 basirten Bundesbeschluß über Churheffen zeigen sich sehr trebsartige Erscheinungen. Ich kann die Berantwortslichkeit nicht mehr auf mich allein nehmen, und trage auf die Ernennung mehrerer Leibärzte an.

#### Dr. Blitteredorf,

Leibargt und Ritter von ber "fteigenben Ungebulb".

Frant furt, 26. Sept. Mit bem foeben eingetroffenen Berliners minifterwechsel hat die Krifis des Fiebers begonnen. Der hohe Kranke fantafirt und will 20,000 Mann Defterreicher gegen Breslau und 10,000 Bayern nach Churheffen schieben. Auch fühlt ber Bundestag heftiges Ohsensansen, woraus zu schließen, daß viel von ihm gesprochen wird. Es ware gut, wenn dieses unterbleiben konnte. Der Auswurf bleibt noch immer berselbe, herr haffenpflug noch immer Minister.

Dr. Schwarzenberg, Mitglieb ber Biener biplomatifchen Afabemie ber geheimften Biffenichaften; correspondirendes Mitglied ber in Betersburg.

Dr. Stave, Minifter in Sannover; an ber

Dr. Pforten, affiftirrenb.

Frankfurt, 27. Sept. (Telegraphische Depesche mit Benutung ber k. b. Ellwägen.) — Den hohen Kranken, unsern allverehrten Bun-

bestag , hat soeben ein Schleim-Schlag getroffen. Die eine Seite , die churheffische, ift momentan gelahmt. Wir find in tieffter Beforgniß

Dr. Pf- (hier wurde die Depesche unleserlich; es foll wahrscheinlich heißen Pfordten.)

### Polizeilicher Punsch.

Die Landstände werben hiemit aufgefobert, langstens bis zum 1. Des zember in hiefiger Stadt zu erscheinen, ba wichtige Gesehe vorliegen und unsere Aufenthaltes Charte verlangert werben nuß.

Man hat sich mehrsach ausgerebet, als wisse man nicht, welches bie Polizeistunde ist. Es wird hiemit befannt gemacht, daß bei uns jede Stunde eine Bolizeistunde ist. Es gibt keine Zeit, wo nicht die Direktosren, Funktionäre, Offizianten, Praktikanten, Schreiber, Obercommissäre, ganze Commissäre, Biertels-Commissäre, Biertelsboten, Boten und Gensbarme für die Aufrechthaltung der öffentlichen ruhenden Aktivität thätig wären. Ja, in Bezug auf die Ruhe wird und die Dessentlichkeit nie verkürzt werden. Der Tag hat 24 Polizeistunden, und es ist durch Radsburktionen, durch verschiedene Federn, Gewichte und Stricke gesorgt, daß ber Beiger auch nicht um eine Polizeisekunde zu schnell vorwärts geht.

Es hat den Anschein, als ob schon öftere ungarische und andere "Insfurektions-Flüchtlinge" burch hiefige Stadt passierten, ohne daß man der Polizeldirektion hievon Kenntniß zukommen ließ. Es wird hiemit aufgestobert, solches wenigstens 24 Stunden nach der Abreise des betreffenden "Insurrektions-Flüchtlings" anzuzeigen. Für jeden Fall, von welchem die Polizel keine Kenntniß erhält, wird sie bis 25 fl. Strafe erheben.

#### Schlachtlied eines liberalen Blattes.

Morgenroth! Morgenroth! Leuchteft zum Beschlagnahmstob! Wird's herrn Beirler eingeblasen, Muß ich mich beschlagen laffen — Ich und mancher Kamerad.

Kaum gebacht! Kaum gebacht! Bird ber Numm'r ein End gemacht. Gestern noch beim Colporteure, heut beim Biertelscommissare, Morgen in das Stadtgericht.

#### Salbe Chrlichfeits-Ertlarung.

Seine Erzelleng, ber durfürftlich beffifche Staatsminifter von Saffenpflug von Greifs walbe, bereits wegen Ralichung und Unterfcblagung verurtheilt, ift zu Berlin in zweiter Inftang von ber Anflage ber Ralich: ung freigesprochen worden. Da bie Berurtheilung wegen Unterfolggung noch auf fich beruht, fo wird bie Salfte ber gegen ihn erhobenen Anichuls biaunaen annullirt, und wir erflaren hiemit Grn. v. Saffenpflug fur "halb ehrlich in zweiter Inftaug". Der Dunchener Bunfch nimmt mit Bergnugen bie Salfte ber gegen Seine Erzelleng ausgesprochenen Beleibigungen gurud, und fobert jene erzentrifchen Blatter, namentlich bie Bornife, welche ihn einen Dieb, einen Spigbuben nannten , auf , fogleich ju erklaren, bag er nur ein halber Dieb ift. Auch ber Rame Spigbube muß halbirt werben, und es Seiner Erzelleng überlaffen bleiben, ob er ben Sbis ober ben Buben behalten will. Alle Blatter, benen ber gute Name anderer noch beilig ift, werben fich beeilen, Berrn v. Saffenvflug feine "halbe Greifemalber Chrlichfeit zweiter Inftang" guguerfennen, weil es ihm fonft in ber öffentlichen Deinung ichaben fonnte.

# Kalender für Oktober,

Vendémiaire, Traubenmonat, wovon unfern Enteln bie Bahne ftumpf werben.

Bauernregel. - Benn bie freifinnigen Blatter nicht abfallen wollen, fo tommt ein ftrenger Prefigefeminter.

Am 31. Bolfgang, eigentlich Reuffer, Batron von Regeneburg.

- 1. Oftober. Die zwanzig Individuen, welche neulich aus dem Munchner Arbeitshaus durchbrechen wollten, machen auf den neuesten Bundesbeschluß hin wiederholte Bersuche. Sie wollen par force nach Churheffen, um herrn haffenpflug zu unterftußen und den Abschaum-Lippes Buttelburgern zu vorzukommen.
- 2. Oft. Die Bürgerwehr hat seit dem Rucktritt des herrn Ott noch immer keinen Obrist. Ein unverbürgtes Gerücht gibt die zuverläßige Rachricht, daß der seit langer Zeit aktiveruhend hier verweilende General Salis-Saglio mit dieser Stelle bekleibet werden soll.
- 3. Oft. Der religiofe Berein verehrt ber Bavaria ein entsprechenb großes Exemplar bes Bolfsboten. Zeber Buchstabe ift anberthalb Schuh hoch. Es ift begreiflich, baß man zur Gerstellung biefes Extra-Papiers mehr Lumpen brauchte, als gewöhnlich.

- 4. Oft. herr Karl August von Breutano erhält bas Chrenburgerrecht von Rimini. — Er bemerkt, baß ihm jeden Morgen beim Erwachen noch einige "Schuppen von ben Augen fallen."
- 5. Oft. Das baherische Beobachtungscorps am Main hat anfer ber gewöhnlichen Mannszucht noch immer nichts beobacht et.
- 6. Oft. Sannau kommt nach München. Alle Brauknechte werben consignirt.
- 7. Oft. Herr Karl August von Brentano erhalt, weil er ber erste Baper war, ber bas Bunber von Rimini gesehen, die Berdienstmedaille. Er ift unpäglich, und leibet noch immer an Schuppen.
- 8. Oft. Es verbreitet fich bas Gerücht von einem außerorbentlichen Bunder, welches sich in Linz erreignete. Das haus, worin die Genersalversammlung der "Ratholikenvereine" Deutschlands beisammen saß, wurde plötlich von einem heulenden und pfeisenden Winde erfast und über ben häuptern und Mäulern der Bersammelten erschienen seurige Zungen und geräucherte Schinken, die sich auf sie niederließen. Und alle singen plöt. Itch an, in Sprachen zu reden, die sie vorher gar nicht gekannt hatzten. So sprach herr Jörg anständig, herr Döllinger aufrichtig, herr Eberhard vernünftig und viele andere redeten in Sprachen, die man noch nie von ihnen gehört hatte. Es wird allerdings wieder viele Leute geben, die solch ein Bunder nicht glauben wollen. herr v. Brenstano nehst Schuppen wird erwartet.
- 9. Oft. herr Allfelde Mafetto, Rebatteur ber Lanbbotin-Berline, tritt eine große Kunstreise an, und zwar zuerst nach Prag, um den Sasrastro, den er dort bei seinem Gastpiel vor drei Jahren vor Zischen gar nicht ausstingen durfte, jest zu Ende zu bringen. Die Landbotin-Berline beforgt unterbeß der journalistische Don Juan, herr v. Tiez. Masetto ist unbesorgt, "denn sie ist ja in der Hand eines Ritters".
- 10. Oft. Dr. Sepp, ber sich in Linz besintet, foll wegen ber auf Belgrad aufzustedenden blanweißen Fahne, bereits bedeutende Anstände geshabt haben. Nur die Ertlärung, daß er es so bos nicht gemeint habe, rettete ihn vor weiteren gerichtlichen Versolgungen.

Mit dem 1. Oftober beginnt ein neues Abonnement für das IV. Quartal 1850. Behufs der Erneuerung beliebe man sich an das nächstgelegene königl. Postamt zu wenden. — Der Münchener Punsch kostet nebst dem belletristischen Beiblatt: "Theaterpfeile" vierteljährig nur 30 fr.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Minidener

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Banb.

Sountag.

Nro. 40.

6. October 1850.

# Bavaria-Büchlein für das Kunft, und Octoberfest 1850.

Bavaria , ecce patrona tua, Siehe Bayern, welch eine faubere Patronin!



Beim beurigen Dito: berfeft foll neben ben Bers gnugungen bes Scheiben: ichießens, Pferberennens, ber Landwirthichafts . und ber Biebausftellung auch noch eine Berberrlichung ber Runft flattfinden. Micht nur bie Defonomen, welche bie bidften Rurbiffe und größten Rettige aufweifen, nicht nur bielanbe wirthe, welche die enorms ften Ralber u. riefenhafteften Dofen bringen, erhals ten Preife — fie alle find überflügelt von ber Runft,

welche tas Grofte geleiftet hat, was feit tem feligen Rolof von Rhobns

gesehen wurde. Genannier Rolof mare ber einzige ebenburtige Dann, ben man neben bie Bavaria ftellen tonnte; er fiel befanntlich bei einem unvermutheten (nicht einmal ben Biertelecommiffaren vorber angezeigten) Erbbeben in bas Meer, und ertrant, ohne bag fich jemand Dube gab, ihm herauszuhelfen, mas unftreitig bem Umftanb jugufdreiben ift, bag bie Regierung von Rhobus nicht fo human war, wie bie baverifche, welche jebem, ber einen anbern aus bem Baffer gieht, neben feiner Rameneveröffentlichung auch noch 11 fl. Belohnung garantirt. Burbe biefer Rolog von Rhos bus noch leben, man konnte ihn ber Bavaria vorführen, und fagen: Hio Rhodus, hie salta - au beutich : bie beiben fonnten fich befrathen, und es burften alle Storche unfere Baterlanbes, und überbieß noch Berr Dr. Lingl aufammenhelfen, um bas erfte Rinblein berbeigubringen, bas in ber Biege liegend fich icon mit bem großen Juriften und Anmerkungsmacher Rreitmaier auf bem Bromenabeplat meffen burfte. Der löbliche Dagiftrat wurde feine Bewilligung ju folder Beirath ohne Zweifel ertheilen , benn gefest, bie Storche und herr Dr. Lingl brachten noch viele junge Statuen - fo find ber Gemeinde Runchen bereits fo viele Erzbilber gur Laft gefallen, bag es auf biefe auch nicht mehr anfame.

Doch biefes heirathsprodukt ift fahren zu laffen, gleich bem zwischen bem Raifer von Defterreich und einer fachfischen Bringeffin, weil ber eine Theil, ber Rolof namlich, nicht ber Raifer, bereits um gefturzt ift. 3mar wirb mancher meinen, man hatte bie Erummer hertransportiren und wieber aufrichten tonnen, wie man ja auch g. B. einen im Aus lanbe gestürzten Dis nifterfolog nach Babern verichrieb, und babier wieber ausammenfeste unb aufftellte, welch fuhnes Bert jum gerechten Erftaunen ber Denschheit bis gur Stunde noch gang feft baftebt - aber man bebente, bag boch Rhobus viel weiter entfernt ift, als Sachsen. Bir muffen alfo bie hoffnung, ein ebernes baberifcherhobifches Beichlecht, bem herr Laffaulr teinen Glaven= ftamm aufzupelzen braucht, heranbluhen und vielleicht gleich bem griechisch= baberifchen auch einen baberifch : rhobifchen Thron fich gestalten ju feben - leiber aufgeben. Alfo bie ju Munchen in ben letten Tagen voll: enbete Aufftellung ber Bavaria - (nicht zu verwechseln mit ber "Dandener Aufftellung" bes Berrn v. b. Pforbten, bie jufammenfturgte, ohne baß jedoch ein Minister ober Sandlanger beschäbigt worben ware) — ift eine ante Gelegenheit, ber Runft und ihrem Beichuter Gulbigungen bargubringen. In politifcher Begiehung ift jener Beschüter ein Partigipium ber vergangenen Beit, paffiver Form - in funftlerifcher Begiehung aber gegenwärtiger Beit, aftiver Form!

"Bayerns Metropole" wird also bem Genius ber Kunst eine noch nie gesehene Hulbigung bringen, weshalb die Künstler und Gewerbtreibens den bereits mehrere metropolnische Reichstage gehalten haben. — Bur Berherrlichung des berührten Genius verehrt die Schuhmacherinnung der Bavaria einen riesenhasten Schuh. Man hofft, daß nicht nur der entsprechende Leisten, sondern auch ein ungehenres Wichsichächtelchen nebst Binsel und Burfte beigegeben wird, natürlich alles zur Verherrlichung der Kunst. Bavaria durfte namentlich seit Reaktivirung des Bundestags verschiedene Wege zu wandeln haben, nach deren Zurücklegung sie Schuhburssten benöthigen könnte. — In Andetracht dieses symbolischen Leders sieht man, daß selbst Kälber und Rinder zur Verherrlichung der Kunst beitragen können. Uebrigens wird der Schuh, ordentlich gewichst, zu den glanz zend ften Geschenken gehören, wozu der Innung allerwegs zu gratuliren.

Die bürgerlichen Klempner ober Spängler find ein Gewerbe, welches ber herr Finanzminister, wenn es sich mit seiner Gemüthlichseit vertrüge, wesentlich beneiben würde, da die Spengler immer genug Blech haben, woran aber im Departement seiner Ercellenz zum öftern Mangel sein soll. Dafür darf aber der herr Finanzminister, wenn er kein Blech hat — Papier nehmen, und die Staatsmaschine hält doch, was beim Klempner uicht der Fall ist, indem eine Casemaschine stärkeres Material ersodert, als eine Staatsmaschine. — Also die Spängler müssen, wie die andern Ges



werke zur Berherrlichung ber Kunst auch ble chen, und verehren ber Bavaria eine großartige Windfahne, welche beim Festzug ber reaktivirte Staatsökonom herrmann tragen wird. herr v. herremann und sein Freund haben das Privilegium, beim Jug sigen zu bleiben. hierauf kommen die Gartner und Obsteler, die man (gleich den großebeutschen Diplomaten) "an ihren Früchten erefennen wirb"—.

Ihnen folgen (laut Programm) biejenigen Maler, welche fich weits ans am Besten stehen — bas sind aber weber die Landschaftsmaler, noch die Thiermaler, noch die Historienmaler — sondern die Getreidemaler, oder Müller mit ihren Runsthändlern, den Melbern, welche das, was jene malen, schnell und gut verkausen. An die Müller und Melber schließen sich die Bäcker, Juristen, Mediziner, offizielle Journalisten und überhaupt alle Brob studien. — So viel man vernimmt, wollen die Bäcker der Bavaria einen Sieges franz backen, worin so viele Weinbeerl kommen, als die Bahern schon Siege errungen haben. — Dieser Siegeskranz hat dann boch wenigstens die eine Bedeutung, daß man ihn essen kann.

Hierauf kommen bie Conditors mit ihren Erzeugniffen, damit fich mit Zuversicht fagen läßt, an diesem Festzug fei etwas "Gutes" gewesen. Mit den Conditors geht laut Programm die Zunft der Fiaker, die, wenn auch keinen festen Wagen, doch diesmal einen Festwagen aufweisen können.

Stevauf tommen zur Berberrlichung der Runft die Alts und Jungs Webger nebst den Garfochen. Man glaubte Aufangs, die Metger wurden wer Bavaria eine ungehener große Zuwage verehren; da aber biefes peine Selten beit ift, fo bekommt fie eine riefenhafte Wurft, mit der allen wuheltebenden Burgern gebuhrenden Innschrift:

Bir haben fehr viel Durft, Denn Alles ift uns Burft.

"In unterrichteten Kreisen" lebte man ber freudigen Erwartung, daß von Frankfurt einige Gartoche kommen würden, voransgesetzt, daß der Bundestag gar ift, wovon sie dann einige Bissen zum Berkosten mitdringen könnten, z. B. das alte Bahlgeset, Beschränkung der Presse, Ause rechthaltung der Beschlüße des Jahres 1832 n. s. w. Da sich aber dies seiche leider noch nicht zu realisiren scheint, und die Schwachheit Baherns bei dem Beobachtungscorps wieder neuerdings hervorgetreten ist, so gedensten die Kraftsuppenlizenzinhaber der Bavaria eine übrer Schwachheit ausgemessen, das ist ungeheure, Portion Kraftsuppe zum Geschenk zu machen.

Hierauf kommt ber Fest-Brauwagen, ohne Gepolter. Herr Pichorr schiedt einen Blumentranz mit ber Innschrift: "Der 18. Oktober". Resbenher marschiren bie Ueberreste bes Landwehrfreicorps. Wer etwas Außerorbentliches zur Berherrlichung ber Kunst leisten will, wird aufges sobert, den der Bavaria geweihten Riefenhumpen auszutrinken.

Festwagen ber Gewerberathe. Auf bemfelben erhebt sich ein geschmudter Balten, genau so hoch, als sich die Gewerbe seit Constitutiung dieses Rathes gehoben haben. Es ist berechnet, daß berselbe noch unter ben Telegraphendrähten durchgeht. Obwohl der Boben schlecht ist und der Wagen leicht steten bleiben könnte, so sind doch die Gewerbestäthe — (Obster, Lohnsutscher, Strumpswirker) — gang die Leute dazu, um ihn in kurzester Zeit herauszuschieben.



Um einem schreienben Beburfniß abzuhelsen, widmen die Friseure mitmagistratischer Beswilligung, obrigketilischer Beistimmung und ministe rieller Genehsmigung der Bavaria einen angemessen, nämlich un geheusren Bopf mit bem

Banbe ber unverbruchlichen Erene und Anblanglichkeit, worauf bie



Innfürift: Bavaria ecce Zopfum tuum! Der Bouf ift nach ben neueften und ges ichmadvollften Disciplinarpotichtiften geflodten, und befteht aus ben Saaren, welche bie Burgerichaft trop ber Rofenthalabreffe laffen mußte. Rach beenbigter Feier wird ber Bopf, natürlich nicht ohne ben Billen bes Dagiftrate, auf bem Rathhause aufbewahrt, und bei ber befannten Dunchener Bomabigfeit ift zu erwarten, bag berfelbe immer frifch und glaugent erhalten bleibt. Die Grenabire erhalten überbien bie Bewillis gung, bei ihrem nächften Reisewallfahrtemarich nach Maria Gich biefes merfwurbige Stud mittragen ju burfen.

Anch die Schwert feger nehmen Theil, und da ihre Baare nicht für Deutschlands Ehre verwendet werden kann, so soll sie wenigstens die Knust verherrlichen helfen. Uebrigens werden die Bierbrauer von den Schwertsegern beneibet, weil der Gerstensaft, der hier die Kunst verherrslichen hilft, nach Schleswig-Holstein geschickt, die dortige Armee untersfützt, so daß also das Bier einen doppelten Schwertberuf erfüllt, während das Schwert gar oft nur einem Doppelbierberuf nachgeht.

Sierauf tommen bie baprifchen Beber, welche auf ben erften Blid von ben Schlefichen Bebern ju unterscheiben finb.

Die Bortenmacher, welche mit ihrer Arbeit allen Miniftern und Beamten an ben Rragen tommen.

Die Baumwollfabrifanten, welche mehrere Ehrenworte in Baums wolle gepadt haben, bamit fie nicht gebroch en werben.

Die Graveure, welche als Sachverftandige vom herrn Infligminifter beauftragt werben, aus ben vor bas Spezialgericht verwiefenen Pfalgern bie besonders ftart gravirten heranszusuchen.

Die dirurgifden Inftrumentenmacher mit einer neuerfundenen fog. neapolitanifchen Riefengange gu Gibedentbinbungen.

Die Rappenmacher, welche für die Mitglieber der Gothaerpartei neme Kappen erfunden haben follen, die nicht nur jedem Narren, fondern auch ben gescheidten Leuten gefallen, womit jedenfalls eine schwierige Aufgabe gelöft fein burfte.

Die Saitenmacher, welche gang herabkommen, weil es feheint, bag bie baberifche Regierung nie mehr andere Saiten aufziehen will.

Die Spielwaaren handler, welche jest die Erlandniß haben, auch Berfaffungen in ihrem Berlag führen zu dürfen.

Die Tanbler, welche ihrem Namen nach großebentsche Diplomatie treiben burfen.

Diefem folgt ber Reftmagen ber Literatur, Rebaftenre, Buchbruder und Buchanbler. Auf bemfelben erhebt fich eine bobe aanptische Riefen-Byramibe aus lauter confiszirten Blattern. hinter berfelben figen bie Staatsanmalte, gang mittelalterlich coffumirt und gefinut; binter biefen bie Biertelscommiffare und Biertelsboten, fo baf ber Bagen, ber nur burch Abonnentenfraft gezogen wirb, bei bem ichlechten Boben öfters anbalten muß. Der Bagen bat vier Raber ober Baragraphe, bie fich herum breben laffen, wie man will; namlich § 26 (Schmahung ber Regierung); § 38 ("ohne Erlaubniß" barf nicht colportirt werben); § 47 (Amtliche Berichtigungen von beliebiger Lange) und & 51 (bem Druder fann bas Gewerbe entzogen werben). - Die Schwurgerichte allein bilben bie Deichfel , ohne welche fich ber Breg-Bagen gar nicht fortbringen fonnte. Schon mancher vor Gifer blinde Staatsanwalt ift an biefe Deichiel angerannt. — Deben bem Bagen geben bie Rebafteure, Berles ger und Druder, welche fich in gegenseitiger Berantwortlichfeit bie Banbe reichen. Sinter bem Bagen bie Colportricen als Genien mit umgebangten Legitimationsfarten; Die Begirteboten halten fie mit Rofen-Guirlans ben gefeffelt.

Der Berein ber Weißnäherinnen verfertigt ber Bavaria ein Riefenstemb. Es läßt fich für gewiß annehmen, baß sie biefes hemb nicht absnut, außerbem mußte, um es zu schenern, ein Waschhaus erbaut werden, so groß wie bas Ständehaus. Um bas hemb zu ftarken, brauchte man 3 Bentner Stärke. herr Dr. Lingl erschrickt barüber, wie viel Stärke bie Bavaria sobert. — Berschieben von bem Berein ber Weißnäherins



nen ist ber Jungfernversein. Derselbe steht nicht unter bem Bereinsgeset, und es bürsen ihm keine Abgeordeneten ber Boligei beiwohnen. Der Jungfernverein braucht weber seine Sitzungen noch bas Berzeichniß seiner wirklischen Mitglieder einzureichen und kann mit auswärtigen Jungfern Bereinen beliebige Berbindungen anknüpfen, mit einem Wort, er wird als feiner ber Bavaria einen ungebenren

politischer betrachtet. Diefer Berein verehrt ber Bavaria einen ungeheuren Strumpf, ben ber Berein felbst gestrickt hat, bei welchem fich nicht eine einzige gefallene Masche befinbet.

Schlieflich fommt ber Festwagen ber bilbenben Runftler, mit einem Beiwagen, auf welchem fich bas Runftvereinscomité befindet, auf feinen Lorbeeren ausruhenb.

Reueftes. Mit ber heutigen Boft ift fein Bulletin bes Bunbestage eingetroffen ; wir find in größter Beforgniß um ben hohen Kranfen.

Allerneueftes. Auf ben Punsch fann man fich noch fortwährenb abonniren.

Drud ber Dr. 28 Fr. ilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von Mr. C. Goleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteli. 30 Er., einzelne Rummern 8 Er. Dritter Band.

Sountag.

Nro. 41.

13. Dctober 1850.

# Bekanntmachung in Betreff des deutschen Bundestags.

In Erwägung, daß durch fortwährende Befannigabe bes Buftanbes bes hoben Kranken bie ärzilichen Operationen nur gestört werden, und ber hohe Kranke felbst wunscht, daß seine Leiben so wenig als möglich Aufsehen machen, so werden von heute au keine Bulletins mehr ausgegeben.

Frankfurt, 11. Dft. 1850.

Dr. Blittersborf, Dr. Pforbten, Dr. Linben, Dr. Stuve, Dr. Haffensth, Dr. Haffenpfing, Leibargte.

### Fortsetzung bes Ralenders für Oftober.

- 12. Dft. Da fich im hintern China die Betrügereien feit einiger Beit auffallend vermehrten, so hat man nachgeforscht, und ift einem Schmugs und Rugbundniß mehrerer übelberüchtigter Individuen auf die Spur gekommen.
- 13. Dit. Die neue Munchener Zeitung melbet, baß bie Entwaff: nung ber Kaffeler Burgerwehr ruhig und schnell vor sich gehe. Bormits tags seien 2 Kapseln, Nachmittags ein Wischer abgeliefert worben.
- 14. Die Bureaufratie betheiligt fich natürlich anch an ber Bavarienhulbigung und herr Prafibent hohe schiaft ihr eine selbstigemachte, colossale amtliche Berichtigung.

- 15. Dit. Die nene Munchener Zeitung, welche in allem mit bem Oberbefehlshaber hannau übereinftimmt, spricht auch bereits von einer "gemeinen Rotte von Constitutionellen". Ein Gerücht melbet, ber "Berein zu ben brei Rofen" fühle sich baburch beleibigt was aber vom Berein felbst widersprochen wird.
- 16. Dit. Bei allen Dunchener Badern find olympifche Rreugers gemmeln gu haben.
- 17. Dft. Der churfürstlichteffische hoftheater Director Hassenpflug ift sehr übel gelaunt, indem ihm fein Repertoir zusammengeht; zuerst war angesagt: "Die Forterhebung der Steuern", ein Lustspiel da wird herr Bauer unpäslich; hieraus: "Der Kriegszustand", ein Schauspiel da wird herr Starf unpäslich; hieraus: "Die Suspension der Gerichte", ein absolutistisches Charattergemälbe da wird herr helmschwerdt unpäslich; hieraus: "Das Kriegegericht", eine Bosse da werden die Auditoren unpäslich. herrn hahnau thut auch bereits der hals weh, und so muß sich herr Director haffenpflug, wenn er eine Vorstellung geben will, an fremde Comödianten wenden. Er soll bereits mit einigen in Unterhandlung stehen.
- 18. Df t. Jahrestag verschiebener Ereigniffe. Die Elite ber Burg gerschaft und bes Landwehrfreicorps felern ben Tag burch ein Festeffen: Weiße Wurfte auf blauem Kraut.
- 19. Dit. Der "Berein zu ben brei Rofen" sest einen Preis auf bie beste Geschichte ber letten 3 Jahre, welche wahrheitsgetren und vom Standpunkte ber Monarchie aus geschrieben sein soll. Für biese Aufgabe ift niemand besser geeignet, als herr höfler, ein Geschichtsschreiber, ber von jedem beliebigen Standpunkt aus wahrheitsgetren zu schreiben versteht.
- 20. Dft. Ludwig Lapaleon ift nun fest entschloffen, auf friedlichem Wege Raifer zu werben. Es soll allerbings knallen, aber nicht von Flinten, sondern von Champagnerstopfeln; das Bolf soll nicht mit Bajonetten, sondern mit Beinflaschen uiedergehalten werden; während vielleicht manche Soldaten bei einem Staatsstreich nicht schießen möchten, so wird sich doch kein Regiment weigern, gegen das Bolf zu trinken. Das Kriegsministerium beschäftigt sich mit dem Plan, mehrere Zeughäuser zu Beinkellern einzurichten. Alle Wachen ziehen mit scharf gefüllten Bouteillen auf. Es sind gemessen Befehle erthellt, im Fall sich die Demokratie auflehnen sollte, alles niederzusausen. Der Präsident erläst ein Manisest an das Seer: Durch Betrunkenbeit zur Stabilität!
- 21. Dit. Die beim Bavariafest von ben Garfochen zur Verherrlischung ber Kunft gelieferten BurftsGuirlanden werden bis zum nachsten Jahre aufgehoben, und kommen bann zur Londoner Industrie=Ausstellung.

#### Zeitungsfachen.

Ein Bezirfebote foll neulich so eifrig zu Bert gegangen fein, daß er sogar einige auf bem Augelfang vorrathige Leuchtfugeln confiszieren wollte.

Bei ber letten Confiscation ber Bolfebotin nahm ber resp. Biertelscommissar in der Druderei hundert Exemplare weg, die erst auf einer Seite bedruckt waren. Die Rebaktion sorbert daher dies hohe Polizei auf, ihr die ungebruckte, weiße Seite, die offenbar nichts strafbares ents hält, ungesaumt zuruckzustellen.

Der "Grabaus" gibt Physitern und Mathematifern Stoff jum Nachs benten. Erft fündigte er an, daß er nie zu erscheinen aufhören wird. Wenn also einst die Welt durch Feuer ober Wasser zu Grunde gegangen ift, so wird der Gradaus doch noch forterscheinen, und "muthig die Ideen des Chaos und der Leere versechten". Ferner erscheint der Gradaus wöchentlich ein Mal, und wurde letzte Woche "drei Mal confiszirt". Wie ist das alles möglich?

Sicherm Bernehmen nach hat die Expedition bes Eilboten ihrem eins schlägigen frn. Biertelscommiffar eine Schlaftelle im Expeditionslokal anbieten laffen, damit er, ba bas Confisciren boch eine banernde Beschäfstigung zu sein scheint, nicht jedes Mal so weit zu gehen braucht.

Herr Kolb foll in Frankenthal verurtheilt worden sein, die große amtliche Berichtigung des herrn Regierungspräsidenten Hohe nun doch aufzunehmen. Dieselbe erscheint sonach in 16 Banden, Quartsormat; mos natlich ein Band. Das Werk ist die zum Februar 1852 vollendet. Die Abnehmer erhalten ein Porträt des herrn Dr. Jäger, in aschgrauem Pracht-Oruck, als Prämie.

### Polizeilicher Punsch.

Laut Polizeianzeiger Mr. 78 muffen auf ber Therestenwiese alle Fuhrs werke bei einbrechen ber Dunkelheit mit angezündeten Laternen

fahren. Es versteht fich baber von felbft, bag bie Laternen ben gangen Zag angezundet fein muffen.

#### Punsch-Anzeigen.

Herr Kampelmeier, der auf der Therestenwiese die Luftballons steigen läßt, bittet das Publifum, "wenn sich die komischen Figuren, der Krahs winkler und der Samiel, von den Ballons losreißen, sie in Schut zu neh: men, da sie nicht von Bapier sind." —

Der Munchener Bunfch bittet bas Aublifum: wenn fich bie tomifchen Figuren Bayern, Burttemberg und Sachfen in ben höheren Rebiatisfirungsregionen von bem Ballon Desterreich losreiffen, sie in Schut zu nehmen, da fie nicht von Papier finb.

"Drachen von ben verschiebensten Größen find zum bekommen am Obsimarkt." Mehrere Chemanner, die bereits mit Drachen von den verschiedensten Größen versehen sind, möchten fragen, wenn man folche nicht bekommen, sondern andringen kann?

"Conditor Quante verfauft ruffifche Suftenzeltel" — ein grundliches Geilmittel far jebe emporte Bruft.

Am 1. November beginnt in ber Sprachheilanstalt in ber Windensmacher gasse ein neuer Eursus, worin "Stotterer und Stammler schnell geheilt werden." Warum begann bieser Eursus nicht schon vor ein paar Monaten, dann hatte es vielleicht herr v. d. Pforden sogleich bentlich heraussagen können, das wir wieder den Bundestag bekommen.

Bur Beachtung. Der humorist Sabhir in Bien hat für eine komissiche Schilberung ber Berliner Zustände amonym eine goldene Dose zugesschickt bekommen. Da im Münchener Punsch nicht nur Berliners sondern auch Müncheners und alle möglichen Zustände geschildert sind, so erklärt der Redakteur, daß er zu jeder Stunde des Tages goldene Dosen annimmt und daß dieß die einzigen anonymen Artikel sind, auf die er einen Werth legt.

Drud ber Dr.' Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Ein fathrifches Originalblatt von M. C. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Banb.

Conntag.

Nro. 42.

20. Dctober 1850.

# Frln. Bavaria



benüßt einen Augenblid, wo niemanb auf ber Therefiens wiefe ift, um fich niebergufegen.

### Großdeutscher Kriegskalender.

Sam ftag. Der Gefandte des beften Deutschen, nämlich ber t. prensische, welcher mit Famille und Beblenung auf einer Landparthie in Sabetn war, tehet zurud; erfährt zu seinem Erflaunen die in Bregenz vorgefallenen "lebhaften Betonungen", schlät sogleich auf die Bolizei, läßt ben Jour habenden Commissar aus dem Bette holen, damit er ihm feine

Baffe hervorsuche, weist ben von der Fran Gefandtin vorgeschlagenen Aleist berwechfel mit Protest zurud, und fahrt mit einem Ertrazug, zu welchem "ber beste be ut fiche Dampf" verwendet wird, direkt über Uniones-Lochs hausen nach Berlin; benn schon

Sonntag in aller Fruh bricht ein Regiment auf, bamit bie Babern, "welche in brei Belttheilen muthig gestritten," nun and im vierten Belt: theil, namlich in Berlin, ihre Lorbeeren erringen. Es foliat Morgens funf Uhr, ber "Tag ber Gefahr" wirb fogleich anbrechen - man ftellt fich im Rafernenhof auf, marfcbirt vom Dultplat burch bas Siegesthor auf ben Bahnhof, und nachbem Babern bem Beere feine Rettung icon mehrmale vielleicht 10 bis 12 Mal verbankt bat, bat es allen Anschein, bag es ibm felbe abermals verbanten wirb. 3m Moment bes Ginfteigens fällt jeboch bem Befehlshaber ein, bag er fein Gelb bei fich bat - er läuft gurud, wedt bas Kinangminifterium aus bem gemuthlichen Morgen: folummer, und ruft: herr Bormund - wir haben bas Gelb vergeffen! Der Bormund reibt fich die Augen aus, und fragt, "ob biefe Cafefchaale nicht an ihm vorübergeben fonnte?" Um "Gotteswillen, herr Bormund, fteh'ne boch auf, ober fagen Sie mir, wo bas Gelb ift?" - "Dort im tommoben Budgetfaften, wo man bie Bedürfniffe aus- und einfcbieben fann, liegt in eine leberne Berwahrung eingewickelt bas Gelb fur's Militar." Der Befehlshaber fucht - ber Militaretate:Beutel ift leer. Um indeg nicht aufgehalten ju fein, nimmt er aus ber nachften Schublabe, was er braucht, fagt Abien, herr Bormund, und eilt auf ben Bahnhof — fleigt ein — bie Lokomotive pfeift mit besonders lebhafter Betonung, und ber Bug brauft ab.

Diefes brohende Eisenbahnfahren ber Großmächte ruft in Berlin einen panischen Weißbierschreden hervor — und icon

Montag in aller Frühe wird in einem außerorbentlichen Ministerrath (o Big!) befchloffen, die Ehre Preugens mit ben fraftigften Mitteln ju vertheibigen. Der befte Deutsche halt wieber eine Rebe, und fpricht : "Meine Berren, ich bin ber befte Breuge, uf Ehre, weitaus ber befte. Go lange ich aber benten und reben fann, ober vielmehr wenn and nicht benfen, fo lange ich nur reben fann, bin ich auch ber befte Dentsche; uf Ehre, weit ans ber Befte. Richt nur in Bregenz, auch in Berlin fann man mit lebhafter Betonung reben, meine herren. 3ch bin wegen meiner aufrichtigen beutschen Befinnung felbft im eigenen Lande verfannt worben - es ift erichredlich, meine Berren! 3ch bebauere, bag es vielfach nicht begriffen wirb, bag man ehrlich in ber Politit fein fann. Unfere Chrlichfeit ift wirtlich unbegreiflich. Dein Beg ift gerabe, wenn nicht zufällig eine gußeiserne Bant im Bege fieht. Dein Bea ift nicht beghalb ber rechte, weil er gerabe ift, benn auch ein frummer fonnte ber rechte fein, fondern er ift gerabe beghalb gerabe, weil er ber rechte ift, benn ein geraber Weg fann fein frummer fein. 3ch boffe.

daß Sie mich verftauben haben, weine Germe, bie bentiche 3bee ift ber Stock, an bem ich mich unter allen Umftanben festhalte." Dan beschließt hierauf, fogleich

Din stag ein gefelliges Festmahl im Thiergarten einzunehmen. Wenn man ber beste Deutsche ist, so lange man reben kann, so ist nur der vortressliche Champagner daran Schuld, wenn mancher Theil nehmer aushört, der beste Deutsche zu sein. Ein hofbedienter bittet um Erslaubnis, auf das Wohl der Armee anstossen zu dursen. Es wird ihm erlaubt — er spricht: Meine Herren, der beste Pr—Deutsche hat mir erslaubt — da ihm die Worte zu schwer fallen, so wird ihm die übrige Rede erlassen, und er setzt sich nieder. Man freut sich allgemein, mit so tapfern Kameraden vor den Feind zu gehen. Die besten Deutschen haben sich nun so voll gegessen und getrunken, daß sie endlich ausbrechen. Das herrliche Kriegsbeer fährt, von dem Nachwehen des weiblichen Treudundes begleitet, ab, und wenn kein besonderes Unglud geschieht, so können die beiben seindlichen Armeen längstens am

Mittwoch Bormittag 10 Uhr in hof eintreffen, so daß bis halb, längstens bis 3 auf 11 Uhr die Schlacht angehen kann. Da die Sache, um die es sich handelt, sehr einsach ift, nämlich ob der Bundestag wieder hergestellt werden soll, oder nicht, so kann auch die betreffende Schlacht unmöglich lange dauern, und sämmtliche Aafernwirthe in hof haben bis längstens halb 3 Uhr das Effen fertig zu halten. An dem nach der Schlacht abzuhaltenden Diner nehmen natürlich Alle Theil, höchstens mit Ausnahme der Todten und besonders schwer Berwundeten. — Damit jes doch zu hause nicht unterdessen die Demokratie Unfug anfängt, wird am

Donnerstag schon wieder abgereist, und zwar rücken, je nachdem sich eben der Sieg entschieden hat, entweder die Preußen nach München oder die Bayern nach Berlin. Herr Rellstab in Berlin und Hr. v. Tiez in Rüuchen haben jedenfalls ein begeeistrtes Festgedicht in Bereitschaft zu halten, und an den betreffenden Stellen Ranm zu llassen, so daß man unr: "Preußen" oder "Bayern" hineinzuseßen braucht. Die Theaterinstendanz in Berlin wird angewiesen, dasur Sorge zu tragen, daß zur Feier des Eintressen der Sieger die Sonntag auftritt; in München genügt es, wenn an dem festlichen Abend Herr Allseld den Masetto singt.

— Werden alle Anordnungen genau befolgt, und geschieht sonst sein Unsglück, so können beibe herrliche Kriegs-Herre am

Freitag an ihrem Bestimmungsorte sein und ausruhen, so daß bis Samstag, 8 Tage nach der Marschbereitschaft, der große Krieg zwischen ben beiben Mächten geendet und entweder Preußen bayrisch ober Bayern preussisch geworden sein kann. Orbensverleihungen, politische Steckbriefe, gegenseitige Ausweisungen und überhaupt der gauze constitutionelle Berkehr erleiben nicht die geringste Unterbrechung.

#### Stoffenberung.

herr Kohmer hat ansmertsam gemacht, in welche Gefahren die bayerische Berfastung burch die er Correspondenzen gerath; hat den Berfaster aufgefordert sich zu nennen; hat erklart, die Bennrubigung der haberischen. Megierung fortiegen zu wollen, und ift für all diesen seinen Freimush — ans gewiesen worden — und noch hat die allgemeine Zeitung nichts über ihn geschrieben — noch hat sie seinen Ramen nicht einmal genannt! Gerr Rohmer muß, um dieses zu erreichen, etwas gang angeroedentliches thun — und wir rathen ihm hiemit, die Bavaria zu stehlen, und sie dann unter Convert ver Stadtpost dem Bolizeidirektor zuguschlichen. Hater diese That vollbracht, dann ist die Allgemeine gezwungen, dars über zu berichten und seinen Ramen zu nennen. Eher aber gest es nicht!

#### Bur Bernbigung.

Der Munchener Punsch gibt hiemit die offizielle Erflarung, baß ber befannte we Correspondent fein Beamter ift, soudern ein Baberg efelle, ber ben entfernten Berwandten der Confine eines Minifterialbeamten zu rastren hat, und bas, was fein Freund ans britter Sand eiffigit mit grossen Uebertreibungen ansposaunt. Der Mindener Punsch glaubt fich burch biese Bersicherung ein großes Berdienst um die Bernhigung der Stade-erworben, und das, was herr Rohner verbard, wieber gitt gemacht pehaben.



Ploblich ericheint ein spazierengeffenber Biertelscommiffar, und fie fpringt erfchroden wieber auf bas Bostament.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Ein fatyrifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Banb.

Sonntag.

Nro. 43.

27. Dctober 1850.

Marl und Sepperl, Schufterbuben.

Maxl. Meinft bu, bag bie r Artifel auf offiziellen Ginfluffen, ober auf Brivatanfichten bes herrn Dr. Muller beruhen?

Sepperl. Die Artifel glaub ich, auf offiziellen Ginfluffen, die Ehr auf Privatanfichten bes herrn Dr. Muller.

#### Bochenkalender.

Sonntag. Der Bundestag erläßt eine energische Rote an bie Ratur, daß fie eigenmächtig und vor ben Bundestruppen das churhessische Gebiet durch die Cholera besetzen ließ. Die Natur erklärt dagegen, fie habe das Recht, die Etappenstraßen zwischen dem Dieffeits und Jenseits zu besetzen wie fie wolle. v. Blittersdorf schweigt.

Montag. Die armen Kaffeler find fehr gefpannt barauf, was langer bauern wirb, bie Cholera, ober bas Ministerium Saffenpflug.

Dinstag. herrn hannan fangt es an zu grufeln. Er erläßt eine Orbre, worin erklart wird, baß ihm bie Burger ihre Waffen nicht abzuliefern brauchen, indem ein bofer Stoff baran haften konnte.

Mittwoch. Nochimmer keine Bundeshülfe. Desterreich und Bahern wechseln Courierc. herr hannau wechselt warme Ueberschläge. Die Kinanzbehörden sind aufgehoben, aber es wird ihm doch nicht wohler. Er sest sich zum Ofen und schreibt einen Brief: "Liebste, beste königliche Hoheit! — Sie kennen mich! Ich bin jeden Augenblick bereit, mein Leben für Sie zu geben — aber nur die eine Gnade erweisen Sie mir, thun Sie mich von Cassel weg — sonst bekomme ich ganz gewiß die Cholera. Indem mir jest schon nicht wohl ist, ersterbe ich Ew. königl. Hoheit unterstithänigster v. Hahnau."

Domnerstag, herr Sandau laft einen Abvocaden ruffin . unb fragt ifin, ob er nicht fein Teftement machen folle. Der Abrettet ents gegnat : "Berr Bengent, fo viel glaube ich film gewiß annehmen gu Binnen, bad Sie ber line Gott nicht ju fich nummt." - herr v. Samman finbet berin feinen Troft, und foreibt einen Brief nach Minchen : "Genellenter Bert! 3d habe awar wicht bas Beranunen Gie verfinlich au fennen - fo wie ich überhampt gan tein Bergnügen babe, allein es gewährt mir boch Eroft, Ihnen, mein unbefannter befannter Freund meine Leiden flagen gu fonnen. Die "gemeine Rotte von Conftitutionellen" - Sie fennen fie gewiß auch — fest eine Force barein, mich zu argern. Sag' ich: gebt bie Gewehre ber, fo machen fie's wie bie fleinen Rinder und geben bie Bewehre nicht ber. Die Officiere haben bie fire Idee, fie hatten einen Berfaffungseio gefchworen; ich weiß zwar, Officiere haben gern Ginbilbungen, allein eine folde ift boch noch nicht vorgefommen. Will ich ein Rriegegericht bilben - glauben Sie, ich bring eines gusammen? Gott bewahre. Ge mare gegen die Berfaffung, fagen fie; follte einen ba nicht ber Merger umbringen ? Und bann welch eine aufferorbentliche Gefahr für bas monarchische Brincip. Und bagu tommen bei mir noch furchtbare perfonliche Bauchichmergen . . . . " herr hannau nimmt einen frischen Heberichlaa.

Freitag. herrn hahnan werden von einem diplomatischen Agenten statt ber gewöhnlichen Ueberschläge warme hakenbeckel angerathen. Der Obers befehlshaber befolgt diesen Rath und fühlt sich um so viel besser, daß er bald wieder eine Ordre schreiben zu können glaubt. Lieutenant v. Borsschuer eihält den Auftrag, recht fleißig Eigarren zu rauchen, weil es die Lust reinige. Man hosst endlich doch einige Ofsicere und Beamte zusams menzubringen, welche ihrem Fürsten, "der niemals slieht" treu bleiben. herrn v. Hahnau kurrt es zwar noch manchmal im Bauche, allein wobie Noth am größten, da ist ein hasendeckel am nächsten.

## Mücken und Schnacken.

Herr Rohmer erflärt fich in einem Artifel in ben NN. als einen Bestämpfer ber "rabifalen Anarchie", — Raus, Gerr Rohmer, bravo, hier bleiben! hier bleiben!

Die Allgemeine Zeitung reißt Geren Rohmer fortwährend herunter, indem fie nichte über ihn fagt. Man ift gespannt, wie Gerr R. bie A. B. widerlegen wird.

Minister haffenpflug, Ercellenz, ber bas Aubitoriat, bie Gerichte, bie Finanzbehörben, kurz alle Stellen aufgehoben hat, hebt, als er ben Ausbruch ber Cholera in Kaffel vernimmt, auch bie Mebizinalcollegien, bie

Leichjenbeschaner und bie Tobtengraber auf. Die Reue Münchnerin fahrt fort zu beweisen, daß herr haffenpflug in feinem Rechte ift.

Reuestes. So eben geht eine Staffete ab, welche bem Beobachstungscorps am Main melbet, baß es jest etwas zu Beobachten bekomme, nämlich die Berhaltungsmaßregeln gegen die Sholera.

Die Zeitungen welden als Auriofum: "In den Räumen des ehemas ligen Erfurter Parlaments erhalten jest arme Mädchen Unterricht im Näh en!" — Diese Räume hatten indes von jeher eine ähnliche Besstummung: Dort wurde der Faden der Nationalvertretung wieder ausgeswommen; dort machte herr Radowiz seine Stiche auf die Großdeutschen; dort wurden die Gothaer eingefädelt; dort wurde das Ruster der Berliner Kinderverfassung noch zugeschnitten; dort wurde ein Finsgerhut voll versprochen, und nicht so viel gehalten, als durch ein Rasde löhr gehet! — dort waren die Gothaer auch arme Mädchen!

# Waschlappiana,

eine Rovelle.

### I. Rapitel.

Eine furchtbare Racht brach an; überall stocksinster. Beim Ministerium bes Aeussern in der Prannersgasse, beim Ministerium des Innern unterm Rühbogen — (bei der Racht sind alle Kuhbogen schwarz) — beim Gerechtigkeitsministerium in der weiten Gasse; bei der Schuldentils gungscasse auf dem Ge-Dultplat — und auch die Universität trot dem Nachtgestirn Höserl-Sepp stocksuster — und man sah nicht einmal die in ruhender Attivität besindlichen Springbrunnen. Dazu heulte der Sturm wie ein nicht ganz zufriedener Rettenhund oder wie ein kriegerischer Artikel der neuen Münchener Beitung, und der Himmel weinte in Strömen, wie ein scheinder bereuender Bösewicht — alle Bege waren verschwemmt, und man drohte zu versinken — just ein Wetter, wie neulich nach der Beschreibung der Allgemeinen in Bregenz war. Im Theater aber sang herr Allseld den Wasetto — mit einem Wort es war eine furchibare Racht!

## II. Rapitel.

Unmittelbar auf diese Nacht folgte ein Morgen. Waschlappiana, die holbe Schone, bie nun schon die dritten Manner hat, lehnte am Fenster. Ihr erster Mann war der groffe Dichter Bed, eine The voll der langs weiligsten Geseymäßigkeit. Aber sie hieß damals die Münchener Politisse. Die unfruchtbare Verbindung wurde gelost, und der Ritter Schubert nahte sich ihr voll Liebesginich und Kraftsuppe, und, ein züchtig politisches

Morgenroth auf ben Wangen, überließ fie ihr Berg feiner Rebaction. Und fie redigirten becift gludlich. Da fam bas Sabr 1848 - rot und falt faßt es feine gartliche Beftalt -

"und wirft ibn unter ben Suficblag feiner Merbe".

herr Schubert murbe von biefem Unfall zwar wieber bergeftellt, aber nicht fo, bag er ferner ju einer Rebaction fabig gewesen mare. - Sie verlebte traurige Bittwentage in Riller Gingegangenheit. Da tamen zwei Jung-· linge, jung und fart, und führten fle gemeinschaftlich gum Altar, und nannten fie: Rene Mundenerin. 3hr Taufname aber ift: Bafdlappiana.

### III. Ravitel.

Und fie lehnte am Fenfter in ber Rnobelgaffe und farrte binab gum gegenüberbefindlichen Suficmieb, wo eben ein Bferd beichlagen murbe. Bon ber Bache im Dechanthof ber aber tonte ein leifes Blafen. Bafch: lappiana fpringt auf, und schreit: "Das Schlachtroß fleigt und bie Trombeten flingen" fturgt an ben Schreibtifch und fcreibt einen friegerifchen Artifel, ber feines Gleichen facht. (Fortfetung folat.)



Erfter: Gu - Morg'n, herr Ram'rab. - Auch aus? -

3meiter: Bie fo?

Erfter: Db Sie auch aubruden, mein ich!

3 meiter: 3a fo! - D ja! - Sehr.

Erfter: Bleiben in Bayern, ober geben nach Churheffen?

3 weiter: Weiß nicht. — Hoff'! -

Erfter: Bas hoffen Gie?

3 weiter: In Babern bleiben. — Churheffen — Cholera — Brrr ! Erfter: hoff auch, daß man die Bahern nach Churheffen schickt. General hat's auch gefagt, ja wohl, bag die Bapern nach Churheffen muffen.

3 weiter: Freu mich auf achtes Bier. Soll fehr icone Rellnes rinnen geben, fehr. Und icone Burgersmadel — gibt'u Spaß. Erfter: Sie fin'n 'n verfluchter Gerl, herr Kam'rab.

3 meiter: Wie wird's uns geh'n mit'm Papier, be?

3 m etter: D, nehmen's gern! - Denfen: Bundestag is auch was werth, fann man icon Bapier nehmen.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSE IN

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Banb.

Countag.

Nro. 44.

3. Novemb. 1850.

# Kalender für November,

Brumaire, Rebel= ober Bunbespflicht= Monat.

- Banernregel. Benn ber gallische hahn zur nnrechten Beit truft, fo pflegt eine Aenberung bes Wetters zu erfolgen. In biesem Monat werben bie Ganse am besten und bie Neue Munchener Beistung am schlechteften.
- Landwirthschaftliches. In ben Holzwalbungen, und auch an ans bern Orten foll man anfangen, anszuhauen. Die Jagb auf das Feberwildpret wirb fortgesett. Der Dachs und bie Revos lution wagen fich noch manchmal hervor. Der Thermometer ber beutschen Angelegenheiten finst unter den Gefrierpunkt. Mehrere Esel werden übers Eis gehen. Die Fische und die liberaken Schriftsteller halten sich auf dem Grunde.
- 1. Rovember. Ramenstag aller furiofen Seiligen. Dem Buns bestagsgefanbten wird von vielen Leuten gratulirt.
- 2. Nov. Gebächtnistag ber Berftorbenen. Burttemberg, das Grab ber Nationalversammlung; Frankfurt, das Grab ber Grundrechte; Churheffen das Grab des Constitutionalismus — jedes bekommt ein neues Krenz.
- 3. Rov. Es werben bereits nach ber Berorbnung vom Jahre 1846 von allen Seiten bie liberalen Rebaftenre in bie Bwangsarbeitsbanfer geschidt. Gleich nach ber Aufunft kommen fie, wie es bie Sansorbnung vorschreibt, in ein warmes Bab, was um fo nothwendiger erscheint,
  wenn fie "Schmierblatter" redigirt haben. Sierauf werben bie Rebaftenre

geschoren, wenn sie nicht schon geschoren find, und erhalten die Süchtlingsunisorm, hosen und Speuser von gleichem Beng, (wie bei den Beamten)
nur ohne Tressen. Da die meisten nichts gelernt haben, weil sie sonkt
nicht Schriftsteller zu sein brauchten, so mussen sie spinnen, ohne den Fas
den der Geduld zu verlieren. Als Nahrung erhalten sie eine ziemlich ungesalzene Suppe, und wöchentlich dreimal die gänzlich ungesalzene Neue Rünchener Beitung. An besonders hohen Festen besommen sie, wie es
in den Arbeitshäusern Sitte ist, zur Erweckung des Patriotismus und der Anhänglichseit Rindsleisch. Dem Direstor Obermayer in München wird
bewilligt, die ihm zugeschickten Redakteure nach seiner Knödelmethode zu
behandeln. Jeder Strässing erhält in einer Schüssel einen einzelnen penns
splvanischen Knödel, der je nach besserer oder schlechterer Aufführung größer
ober kleiner ist. Man ist gespannt, ob diese Methode auch auf politische
Berworfenheit Wirfung macht.

- 4. Nov. Mehrere Personen aus alten Geschlechtern berathschlagen sich, ob es nicht der Burbe des historischen Princips zuwiderlause, daß der Kammerjunker Baron Balbensels in Compagnie mit dem Abvokaten Kroning Guano aus menschlichen Resultaten bereite, und ob das ihm hies für verliehene Privilegium nicht seinen übrigen historischen Privilegien eis men unedlen Geruch beibringe? Die Sache kommt vor eine gemischte Commission von Leuten, die von Ritterthum oder Guano tiesere Kenntuss haben mussen. Auch Hr. Kroning wird zugezogen und spricht natürlich als Civeto pro Guano suo.
- 5. Nov. Da nun die neue Gasbeleuchtung vollendet ift, so tresten die alten ausgebienten Laternen auch zu einem Laternen-Beteranenschor zum Schutz und zur Beleuchtung der Restdenz zusammen. Diese wasstern Beteranlaternen muß jeder liebgewinnen, der den Schein nicht für das höchste hält. Ihre Lovalität haben sie in den Marznächten bewiesen, wo sie trotz allen Angrissen nicht einen Augenblick in wilder Leibensschaft aufloderten, sondern nach wie vor an ihren angestammten häusern hingen, und nicht aushörten für Bapern zu brennen. Das Corps der ausgedienten Laternen oder Licht-Beteranen soll eine Chren-Unschlitterze erhalten.
- 6. Rob. Die Truppen ber gefrankomartten Staaten von Babern, Burttemberg und Desterreich ruden in Churheffen ein, um Ordnung hers zuftellen. Gr. v. habnau ift von feiner Cholif ganglich gehellt.
- 7. Nov. Die Truppen bes beften Deutschen ruden ebenfalls ein, um die Ordnung herzustellen. Lebhafter Notenwechsel zwischen Munchen, Betersburg, Wien, Fürsteufelbbrud und Berlin. In diesen Tagen liefert die Diplomatie sehr viel Boili casus-Papier.
- 8. Rov. Wegen beiberfeitiger Seiferkeit fann heute noch feine Schlacht flattfinben.
  - 9. Rov. Morgen ift Schlacht mit aufgehobenem Abonnement. Der

freie Anstritt mit Ausnahme besjenigen, ber lant bes blauen Rudens gilt, ift aufgehoben.

- 10. Rov. Schlacht. Im Ruden ber Truppen werben neue Dinschener Zeitungen aufgepflanzt, und die Beichenden durch Borlefung ber Artifel wieder in den Kampf getrieben. Benn die Schlacht verloren wird, fo ift nur die Indistretion ber Zeitungen daran Schuld, welche ftets alle Dislokationen u. Bewegungen veröffentlicht, und daburch verrathen haben.
- 11, Rov. Die Schlacht ift gewonnen. Die Breußen haben 11tensfend Tobte bie Großbeutschen nur ein paar Ohnmachtige und nur einen leicht Berwundeten, der sich in seinem eigenen Biston geriffen hat. Inbel und Ordnung herrschen überall. —

# Rittergeschichte.

Es war einmal ein tapferer Ritter, von bem bas Gerucht ging, bag er niemals fliebe, ausgenommen wenn Gefahr brobe ; ber lebte auf feinem Solog Schlanglhohe vergnugt mit feinem Schildfnappen Saffenpfing, einem arroganten, fomifchen aber burchans ehrlichen Raug, etwa ausgenommen in Gelbounften. Der Ritter murbe aber von einer bofen Ree geplagt, Namens Constitution, die ibn in verschiebenen Erscheinungen beunruhigte, und was bas fatalfte war, fie bezauberte feine Unterthanen, fo bag fich ber Ritter in allen feinen Unternehmungen an bie Fee Conflitution verrathen fab. Sie wohnte bei ihm in einer Rammer und machte fortwährend Unruhe, und obwohl er bie Rammer ausraumen und jumanern und fich von mehreren Donden und alten Beibern aus ben benach: barten Lanbern Befchwörungsformeln auffegen ließ, bie Fee war nicht gu verbannen. Bollte ber Schilbfnappe Gelb holen, fo mußte er erft in bie Rammer geben', und bie Fee um Erlanbnig bitten, fonft verwandelte fie ihm bie Gilberftude in Bapierfpabne. Bie icon gefagt, feine Reifige und Bauern, ftatt mit ihm bie Conftitution ju befampfen, waren fammtlich in biefelbe verliebt und hatten lieber ihn und feinen Schilbknappen geprus gelt anftatt ber gee etwas ju leib zu thun. Da verbroß es ben Ritter, und er beichloß mit bem Ruappen feine Burg Schlangelhohe ju verlaffen, um nach einer anbern Fefte , genannt Schlanglbab gu gieben. Er machte fich Nachts in ber Stille bavon, und hatte gerne feinen Schat mitgenommen, fürchtete jeboch, bie fee tonnte erwachen, und ihn fammt bem Schat einem Drachen ju freffen geben.

Da faß er nun traurig auf Schlanglbab und schante hinüber nach Schlanglhobe, wo sein Schat eingeschloffen war, und der Schildenappe vergoß Thrunen, angeblich über das Leiben des Ritters, in der That aber, weil er selbst schon manche gluckliche Stunde mit dem Schat seines

Herrn zugebracht hatte. Er ließ seinen früheren Ruechte sagen, fie brauchten ihm nicht mehr zu bienen, nur seinen Schat möchten fie ihm hersüber bringen, aber bie Fee hatte einen eigenen Ausschuff von Zauberern aufgestellt, welche ben Schat bewachten, ber allen gemeinschaftlich geshöre. Als ber Ritter hörte, baß man seinen Schat als gemeinschaftlisches Gut behanble, raufte er sich die Haare vor Eisersucht, und hätte sich eilig umgebracht, wenn er nicht eingesehen hätte, wie Schabe es um ihn wäre. Und so steht die Geschichte annoch. Der Schilbsnappe aber zog nach Frankfurt, um mehreren bort versammelten Rittern versschiedener Gestalten die Roth seines herrn zu klagen. Diese aber sahen ein, daß sie mit ihren bloßen Schwertern die Zaubermacht der Fee allein nicht brechen können, sondern geweihten Bestand bedürsen, der ihnen auch sicher zu Theil werden wird.

Der Münchener Punsch hat die feierliche Erflarung gegeben, jest schon im Justand des bewassieren Friedens und der gemuthlichen Schulden nichts über Dislokationen, Bewegungen, Stärke oder Schwäche der bayerischen Truppen und ihrer Berbündeten zu veröffentlichen. Dürsten wir, so könnten wir z. B. sagen, daß am Samstag Abends 15 Mann sich vom Schleibingeriben gegen das Thal zu bewegt, und beim Sterneckerbrau halt gemacht haben. Ueberhaupt find wegen des neuen Bieres, das an einisgen Orten gut, an andern schlecht ist, verschiedene Dislokationen vorgeskommen, und haben beim Nachhausgehen mehrsache schwankende Bewegungen statt gefunden, die auf eine verminderte Stärke der Betheiligten schließen ließ. Wie gesagt, wir würden dieß gerne mittheilen, wenn nicht zu fürchten wäre, daß der Feind aus dieser Indiskretion Nugen schöpfen könnte.

Der Eilbote brudt tunftig als Leitenbe Artifel bie Mahrchen ber 1001 Racht ab. — Demungeachtet flehen ihm Confistationen in Ausficht, ba die "Nahrchen" leicht als eine Anspielung auf verschiedene Ansprachen und Proflamationen gedeutet werden fönnten.

Bayern und Desterreich bitten ben Prasidenten um Einstellung ber Militarbankette, ba man zwei biebseitige Solbaten zu einander sagen hörte: "Mussum m'r schlecht's Bier fauf'n, wenn m'r Republik Solbaten war'n, konnten m'r Champagner trinken."

Drud ber Dr. Fr. Wilb'ichen Buchhmederei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Ein fathrifdes Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 2 fr. Dritter Banb.

Sonntag.

Nro. 45.

10. Novbr. 1850.

# Fortsetzung des Kalenders für November.

- 12. Nov. Die Defterreicher ruden in Schleswig-Holftein ein. Die Rene Munchener Beitung bruckt die hoffnung aus, bag nun endlich auch der Klingbeutelei der "elenden Rotte von Constitutionellen" in Munchen ein Ende gemacht werbe.
- 13. Nov. Die "elenbe Rotte von Conflitutionellen" macht eine tiefe Berbeugung.
- 14. No 1 & Gerr Saffenpflug wird allgemein angegangen, feine 3usterpretatier en ber Bunbesrechte und Bunbespflichten jur Induftrie-Ausstellung nach London ju fchicken.
- 15. Nov. Eine Somnambule in Felbmoching prophezeit, bag am Splveftertag 1860 ber Großherzog von Baben ben Kriegszustand abermals um vier Wochen verlängern wirb.
- 16. Nov. Auf ber Chanffee von Barichau nach Betereburg ift ein furchtbares Unglud paffirt. Raifer Attolaus ift gludlich wieber in Betereburg angefommen.
- 17. Nov. Da sich bas Einsperren freisinniger Rebacteure in ein Swangsarbeitshaus nicht als praktisch erwiesen hat, so beschließt man, nächste Woche einige hinzurichten. Den hingerichteten bleibt es jedoch unbenommen, beim nächsten Landtag Beschwerbe zu führen.
- 18. Nov. Graf Rabesty fommt nach München und wird Inhaber ber Ueberrefte bes Landwehrfreicorps.

- 19. Ro v. Die Redactionen und Comite's, welche Sammlungen für bie norbifden Brüber veranftaltet haben, werben eingelaben, bie Gelber ben nach Schleswig-Solftein ziehenben Kroaten mitzugeben, welche es fos gleich beforgen werben.
  - 20. Rov. Die Comaben find fehr gludlich nach f 89.
- 21. Rov. Da in Baben an eine Aufhebung bes Kriegszustandes nicht zu benten ift, so beantragt bie Linke ber Kammer, es möge ber Kriegszustand statt alle 4 Wechen boch wenigstens nur alle 6 Wochen verlänsgert werben.
- 22. Nov. Begen ausgebrochenen Rrieges burfen bie Beitungen nur mehr innere Angelegenheiten besprechen. Die Reue Münchenerin bringt einen offiziösen Artifel über ben bobenlosen Schmut in ber Baberstraße. Der r Correspondent gibt Fragmente über die Geschichte ber bentschen Babergefellen; auch erscheinen Abhandlungen über ben "Guano und sein Berhältniß zur Rechtspsiege" von einem Abvotaten.
- 23. Nov. Ein Cavalter, ber fehr in ber Roth flectt, fucht einen Bebienten ber feche taufenb Gulben Caution fiellt.
- 24. Rov. herr von Aschenbrenner außert in vertrauten Kreisen, baß ber bewußte Kelch nachstens unmöglich mehr an ber Kammer vorübers geben fönne. In Folge bessen flane Stimmung im hofbranhaus; bie Rostirungen ber Kellnerinnen schwach. Gegen Abend verbreitet sich das Gerrücht, Lerchenselb und hegnenberg würden zur Opposition übergehen; das Bier scheint wieder im Steigen begriffen. Indeß liest jemand einen Prisvatbrief aus Schwaben vor, der anfängt: Wo die Noth am größten, ist der S. 89 am nächsten.
- 25. Nov. Auf allgemeines Verlangen und wieber mit aufgehobes nem Abonnement: Zweite Schlacht. Die Prenßen, welche sich in dem letzten Treffen bei Fulda rūdwarts mobil gemacht haben, wollen nun die Scharte auswehen, und gehen befonders feurig in die Schlacht. Einige follen zwei Augeln, ein Unterofficier sogar noch seinen Uhrschlussel bazu geladen haben. Der Chursurft, haffenpflug und mehrere Damen und Gerren sehen auf einer eigens errichteten Tribune zu. Die Gräfin von Schammburg ruft öfters aus: Die Jungen schlagen sichgottvoll, n'est co pas? Die Schlacht wurde mit voller Bernichtung der Bundestagsarmee geendigt haben, wenn nicht durch Bersehen ober Berrath ein Bagen voll

Blintenfapfeln ftatt zur Infanterie zur Artillerie gebracht worben ware. Diefer Regiefehler wird ftrenge unterfucht werben. Die Preußen haben gar keinen Berluft, einige vorgekommene Erkaltungen, abgerechnet. Der Konig von Preußen läßt ben Kaifer von Desterreich wieber burch seinen Abjutanten begrußen.

26. Nov. herr hannan wird wegen fortwahrender Cholif penflonirt mit Belaffung feines Titels, Gehaltes, Funktionszeichens und hafens bedels.

# Neueste Auflage der Spruche Salomonis.

Das find bie Sprechereien des absoluten Königs Salomo, des Sohs nes des dichterischen Königs David, der den Oberfilieutenant Urias unter allerhöchster Zufriedenheitsbezengung durch ein eigenhandiges handbillet in Ruheftand versehen ließ, und fich dann mit bessen Wittwe Bethsabe eigens mächtig gewissermassen auf die linke Hand vermählte;

Das find die Sprüche des Königs Salomonis, die gleich vielen Kösnigen durch die Natur der Umftände nothwendig! abfolut — wenn auch nicht abfolut nothwendig — war, und unter deffen Scepter sichalles glücklich fühlte, nicht obgleich, fondern weil es weder Einkommensteuern noch Biewtelscommissäre gab;

Das find die Sprüche Seiner Majestät des Königs Salomonis, der ohne Rechtszustand, nach der blossen Naivität regierte, wie es sein Urthest in dem bekannten Fall wegen Kindsmord bewiesen hat; der auch gar nichts von Diplomatie und Ehre verstand, was gleichwehl nicht seine Schuld war, denn diplomatische Ehre gibt es erst seit 1815; — der die Sprache des Biehes: der Hunde, Kahen, Raben u. s. werstanden hat, was ihm geswiß schon deshald nühlich war, weil er sich dadurch mit seinen Hosseuten besser verständigen konnte. 3. B. Majestät, es ist Alles im höchsten Grade zustrieden — heißt aus dem Hündischen in's Deutsche übertragen: Zahllos sind die Misstande, deren Abschaffung verlangt wird. Da die Enkel Salomonis diese Sprachkenntniß nicht mehr besitzen, so wäre ein hündische beutsch und deutschehundisches Wörterbuch zum höhern Handgebrauch gewiß ein höchst nügliches literarisches Unternehmen.

Alfo bas, mein Rind, find bie Spruche Salomonis, bie bu vernehmen fouft!

Die Furcht vor ber Bolizei ift ber Beisheit Anfang.

Die Opposition ftedt tief im Bergen bes unreifen Rnaben, aber bie Buchtruthe bes Staatsanwalts treibt fie beraus.

Die Stolzen werben untergehen, aber die Beisen werden grünen wie ein Blatt, nämlich wie ein auf Regiekoften gehaltenes Blatt. Bo ein König viel Bolt hat, ist es herrlich, aber wo wenig Bolf ist, das macht den herrn blobe. So ist es auch erklärlich, daß der Fürst von Reiß-Greiz einen Toast auf die Danen ausgebracht hat.

Der herr läßt die Seele bes Beisen, der 3. B. die rArtifel schreibt, nicht hunger leiden, aber die Gottlosen fturzt er in das Iwangsars beitshaus.

Wenn bich bie bofen Diplomaten loden, fo folge ihnen nicht. Wenn fite fagen, fomm mit nach Warschau, wir wollen großes Gut erwerben, und unser Aller soll nur Ein Beutel sein — so traue ihnen nicht, benn sie gehen aus, Blut zu vergießen.

Bleibe im Land; fei zufrieben mit beinen Orben, nahre bich reblich aber gut, so bag bu mit Ruhe "an beiner Kraft zehren taunst." Es ift beffer einem Baren zu begegnen, bem bie Jungen geraubt find, als einem Narren in feiner Narrheit und einem Großbeutschen in feiner Weisheit.

Mein Sohn, wen die Polizei lieb hat, den züchtigt fie, und was ihr gefällt, bas confiszirt fie.

Sei bemuthig, denn ber Rluge gibt allezeit nach. Darum hat auch bie preufsische Regierung nachgegeben.

Sei nicht eitel und verlaffe dich nicht auf beinen Berftand, benn ber Berftand fann einem ploglich fille fteben, wie herr Gichwendner bewiefen hat.

Bane auf den herrn! Der herr war, ehe die Berge waren und bie Tiefen, ehe das Marzenbier war und das Lerchenfeldische Waffer; der herr war, ehe Burger und Insassen, und ehe es , nur ein Jagerbatailion" gab. Auf den Guten ruhet seine hand wie ein kuhler Schatten; den Bosfen aber wird er die gerichtlichen Inserate entziehen.

Noch einmal aber, o Knabe, ber bu frisch bift wie ein Rafer, ber sich von Blattern nahrt, rufe ich bir zu: Die Furcht vor ber Polizei, ift ber Beisheit Anfang!

## Ominofitäten.

Die Munchener Polizeibirektion veröffentlicht ein alphabetisches Berzeichniß ihrer Geschäftszweige, wobei das Alphabet sonderbare Dinge aneinanderreiht, z. B. Saramt und Thierqualerei, Vereinswesen und Berlorne Gegenstände; Zeitungssachen und Zwangsarbeitshausabliefersung.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Wilb).

Ein fathrifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Sangjahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Dritter Band.

Sonntag.

Nro. 46.

17. Novbr. 1850.

Privattheater bes Münchener Punsch.

# Der Prophet

# in Effig,

leiber nur zu große Oper, zum Theil nach bem Frangöfischen, zum Theil Driginal-Malheur. Mufit von Geier-Bar in Betersburg. — In Szene gefest vom Regiffenr Leng (1848) und herbft (1850).

### Berfonen:

Michl von Leiben, ein Prophet, ber in feinem Baterlanbe gar nichts gut.

Fides, die Erene, feine fentimentale Mutter.

Li-Berta, feine Beliebte.

Io nas, ein Schriftsteller, ben nicht einmal ein Wallfisch vertragen konnte; hielt sich längere Zeit in Ninive auf, wurde aber, nachdem seine Blätter von Würmern zu Grunde gerichtet waren, ausgewiesen.

Wühler, bie eigentlich in ein Zwangsarbeitshans ges hörten.

Bacharias, } pulverifirte Schwarmer.

Graf Oberthal; Reichsrath, hat feine Capitalien im Ausland angelegt, und braucht fie also nicht zu versteuern. Edle Ranbritter. Knappen. — Glückliche Bürger, welche auch eingesperrt werben können. — Ernannte Bürgeroffiziere mit Porte d'epée und Disziplinarvorschriften. — Trabanten. Diplomaten. — Offizielle Journalisten. Babergefellen. — Weiber, Kinder und Gothaer. — Basrone, Abvokaten und Gnanofabrikanten. — Geliebtes Bolk.

Borkommenbe Tanze. — Deutscher Charakter: Tanz; man last fich zu Baaren treiben, beugt fich nach allen Seiten, macht 1 pas vorwärts, 12 pas ruckwärts und reicht fich die Sände. — Große Schlittsschuhquabrille — bas ganze Bolk geht mehrmals über bas Eis.

Die nenen Deforationen - wurden in Bregenz ausgetheilt.

Die im 3. Aft vorkommende "Sonne von Baricau", mit welcher Bundes: Tag anbricht, ift von ber Erfindung mehrerer f. Maschiniften.

Die Handlung spielt Anfangs in Dort-Recht, nachher in Nirgends-

Preise der Plate. — Ein Plat im Zweibrücker Justizhaus kostet einen Angriss gegen die bewassnete Macht. — Einen Plat auf der Bant der Angeklagten, gegenüber den Geschwornen, wo man alles sehr gut sieht und hört, erhält man wohlfeil, für einen einsachen Artikel gegen den Bundestag; stehen die Reaktionscurse hoch, so kann man, wenn der Artikel vollgewichtig ist, noch 50 Gulden Strase heransbekommen. — Ein Plat im Herzen des Bolkes kostet vollständige Amnestie, freistunige Institutionen und wahrhaft deutsche Politik. Dis zu einer bestimmten Stunde bleiben die Pläte für die verehrlichen Abonnenten reservirt; studse bis dahin nicht zu obigem Preis eingelöst, so wird darüber verfügt. — Pläte in der allgemeinen Zeitung werden nur nach Bergünstigung hergesgeben, worüber sich herr Rohmer bitter beklagt.

### Erfter Aft.

Eine freie Gegend. Im hintergrund ein Gefängniß; rechts eine Polizei, links eine Raserne, in der Mitte ein Rebemtoristenkloster. — Ländliches Leben. — Mehrere Esel tragen große Lasten. — In einer Schenne wird von Deputirten leeres Stroh gedroschen. — Ein hirt schreibt an seine Geliebte einen hirtenbrief. — Graf Oberthal geht spazieren und fixirt seine Bauern; die Bauern lassen das Kiriren bleiben, und denken: In ein paar Jahren ist's ohnedem gar.

Fides, die Treue, tritt auf, die Freiheit, Michels Geliebte, abwechselnb an ber Hase führend.

Fides. Wenn bu bich mit Michl verbinden willft, fo muß unfer gnabiger herr bie Erlaubnif bagu geben, anders leib ich's nicht. —

Graf. Das ift ja bie alte Trene - bie Bere bat ein gabes Leben. Gut für uns! - Bas willft bu. Fides?

Fides. Ad, guabiger Berr, mein Sohn ber bentiche Dichl, möchte fich gerne mit ber Freiheit vermablen, verfteht fich nur mit Dero quabigfter Erlanbnif , worum ich allerunterthanigft bitte.

Graf. Bas Teufel! hat ber Dichel mit ber Freiheit ein Berhalts nig? Sab ich ja gar nichts gewußt. (Er zwidt bie Freiheit.) Ift ja ein gang nubelfeftes Dabchen!

Solbaten . Bachen, vorwarts gemacht -

Das Madden wird auf mein Schlof gebracht!

Li-Berta. (In namenlofem Schmerz.) Das hat man bavon, wenn man fragt!

Fides ftoft einen baffiven Senfger aus. Große Senfation unter ben Bauern, welche bie Mauler aufreiffen. -

### Ameiter Aft.

Birthebaus. Reges Leben. Die brei Bubler an einem Extratifch. Gine Cols portrice ericheint mit einem Bad Beitungen; ba bas Saufiren verboten ift. ip pericentt fie bie Blatter, und nimmt nur 1 Rreuzer fur ben Bang.

Ein Solbat (liest vor). "Berwundete in ber Schlacht bei Brons gell. Auf preußischer Seite: 2 Difigierepaletots, ber eine in die Schuls ter, ber andere in den Aermel, fie wurden alebald vernäht, und machen wieder Dienft; die haarlode des Fähndrichs Schulze erhielt einen Prells fcug. - Auf Seite ber Bunbestruppen: ber Bemeine Bomatichta aus Slavonien trug im Lofdenrober Wirthehaus einen Sieb bavon. Schmer verwundet ift der Stiefelbalg des baper. Schugen Dugl; er wurde fogleich ausgezogen und von Dr. Schufter untersucht; man zweifelt au feinem Auftommen."

Gin 2. Solbat. Berrgott, ba muß' hitig bergegangen fein. (Bapfenftreich; alles entfernt fich mit großer Mannegucht.)

Jonas. Michl, warum so traurig? Dichl. Ach, ich will mich mit ber Freiheit vermählen; fie ist mit meiner Mutter, ber Treue, fortgegangen, ben gnäbigen herrn um Erlandniß zu bitten, und bleibt nun so lange aus, daß ich Angst befomme.

Die Freiheit rennt in großer Angft herein, ergablt, wie ber Graf, ber Anfangs auf ben Beg ber Bereinbarung verwies, nachher mit Gewalt brobte, wie fie entfloh, und er fie jest mit Benebarmen verfolge.

Michel verftedt die Freiheit hinter ben Beerb. Chor ber Bubler: Die Freiheiten, Die im Diarg gemahrt,

Sind lauter "Berfprechen hinterm Beerb."

Der Graf erscheint, und ftellt dem Michl vor: Wenn er bie Freiheit nicht heransgebe, fo fei es um feine Mutter, die alte ehrwurdige

Erene - gefchehen. Rach einem furzen Barrifabenfampf in feinem Innern, in welchem fich die Freiheitelliebe nur schwach gegen die anfturmende Pietat verthelbigt, nimmt er die Geliebte, gothalsches Waffer tritt in seine Augen, er drückt ihr einen Auß auf die schamrothen schleswig-holfteinischen Wangen und auf die erhabene churheffische Stirne, und liefert fie ben Bafchern aus. Die gerettete Treue fallt ihm um ben Sals.

### Chor ber Bubler:

Seht fein Geficht - bem David ahnlich ift er - Steh auf zum Rampf, erschlage bie Bhilifter!

Die ericoppte und ermattete Treue, welche febr angegriffen und übel aussieht, geht in ein Nebengimmer, und schläft ein.

Chor ber Buhler.

Auf! Auf! verlaffe ben Biertrug, bie Schente, Und nur an Rampf und Rache bente!

Micht schreitet unmuthig auf und ab! Es ware feine Pflicht, bie Treue in ihrem schwachen Alter zu pflegen — doch eine höhere Stimme ruft ihn. Er will fie noch einmal auf gesehlichem Bege umarmen — boch dann könnte er sich nicht mehr lodreissen — warschauerliche Gefühle burchzucken ihn, er gibt den Wühlern die Hand und sagt: Wohlan! Wohlan!

Chor ber Buhler: Bohlan!

Die folgenben Atte — Michels Siege und Kronung u. f. f. gehoren einer spatern Butunft.

# Schluß des Kalenders für November.

27. No v. Die Polizei untersucht ben Munchener Dichterverein, ob er nicht ben entflohenen Dichter Kinfel beherberge. Es findet fich jedoch teine Spur von einem Dichter.

28. Nov. Es erscheint abermals ein fo umfassenber Armeebefehl, daß sogar ber hauptmann von Kapernaum zum Major befördert wirb.

29. Nov. Frin. Raymans, von Gottes Gnaden linfer Sand, eine vortre filiche Pianiftin, fpielt gern quatre-mains und sucht einen Flügels Abjutanten.

30. Nov. Mehrere Leute fragen fich: Bo werben bie Breuffen beute wieber raumen?

# Bulletin über bas Befinden des Bundestags.

Frankfurt, 15. Nov. Der hohe Kranke hat bereits bas Bett verlaffen, und fogar ichon einen Spaziergang in's Kurheffische gemacht. In Anbetracht dieser wiedergekehrten Genesung werden von heute an keine Bulletins mehr ausgegeben.

Leibargt Dr. Blitteredorf, im Namen ber übrigen L.

In Fulba wundert man fich, daß bas Pfund Rinbfleifch 36 Kreus ger koftet. Es ift eine alte Erfahrung, daß bei zunehmender Reaktion bie Ochfen im Werthe fteigen.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUSGL

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. G. Schleich.

Gangiahrig 2 ff., halbi. 1 ff., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Dritter Banb.

Sonntaa.

Nrc. 47.

24. Rovbr. 1850.

# Offizieller Punsch,

aus , beutschem Reform 4-Schnaps, zermalmtem Wiener-Buder und Munchener ausgepreßten Citronen.

Herrn Tom Bonce wird hiemit ber Aufenthalt in Munchen bewilligt, ba er als Zweck beffelben angegeben hat: seine Kleinh eit zu zeigen. Bollte er hier bleiben, um seine Größe zu zeigen, wie herr Rohmer, so mußte er burch alle Inftanzen ausgewiesen werben.

Bir find ermächtigt , mitzutheilen, daß , fobald fich die Großmächte geeinigt haben , herr haffenpfing von S. Maj. bem König von Breußen jum "herzog von Greifswalbe" ernannt wirb.

Telegraphische Depesche. — Hauptquartier Fulba. — Bulletin über bas Besinden bes bei Bronzell verwundeten Stiefelbalgs bes Gemeinen Muhl Der ziemlich hohe leberne Kranke ift von seiner Bunde so weit hergestellt, baß er bereits einen Marsch mitmachen kounte, und werden baher keine Bulletins mehr ausgegeben. Dr. Schuster.

Der f. Mafchinift, Gerr Schut, ber im Propheten bie Sonne birigirt, wird hiemit jum wirklichen geheimen Apollo, Phobus à la

suite und helios extra statum ernannt. Das Connenfente Calent forint in ber Familie ju liegen, benn Apollo war befanntlich auch ein Schus.

Die Rote ber baperifchen Regierung an bas Biener Cabinet, vom 12. Marz 1848, worin ber Baffus vorkommt: "Der Bunbestag ift ein Gegenstand kalter Anwiberung" wird hiemit mit Befchlag belegt. Auch find bei ber Berfafferin polizeiliche Recherchen über ben Zwed ihres Anfsenthalts einzuholen.

Da ber bentichen Bolizeibirection bie Anzeige zugekommen ift, baß ber bekannte Ludwig Rapoleon 40,000 Mann als Beobachtungscorps in bas Elias schieden wolle, so werden langs des ganzen Oberrheins auf dem beutschen User große grune Borhänge angebracht, wovon keiner ohne Ers laubniß der Bundesversammlung geöffnet werden darf. Der hiezu schlennigft zu liefernde Zeng mird zur Sebung der Industrie nur von inländissichen Fabrikanten bezogen.

Neuester politischer Theater-Almanach auf das Jahr 1851.

# Personalbestand

bes kais. königl. erz-, erb-, groß-herzogl., herzogl., u. s. f. europäischen

# Dof- und Nationaltheaters.

Intendant: Titl. herr herr Aniclaus Freiherr von Absolutowitsch Despotowitsch und Pfassowitsch, auf Anntenstrixen, Kankasowatschen und Zobelsangsky; herr auf und hinter Bundestagogki; europäischer Kronen oberst-hofmeister; Besiger sammtlicher Orben und Orbensmänner, einschließlich des herrn Dr. hirneis; Universal-Großtreuz, Besiger aller gegenwärtig herrschenden Regimenter, sowie überhaupt milgemeiner Innhaber, Donanhaber, Spreehaber, Isarhaber und Rheinhaber; ferner wirtlicher geheimer und offener Nath und correspondirendes Mitglied sämmtlischer Regierungen (die bahrische ist nach \$ 26 ausgenommen), endlich sogar indirektes Mitglied des Münchener dramatischen Prüfungscomité. Theaterinfpektor: herr Reffelrotte, ein ganz waderer Mann, ber nur an übler Ausbunftung leibet, weßhalb er fich jedes Jahr an verschiebenen Orten Deutschlands zu baben pflegt.

3 ut end ang fe tretar: Gr. Gortichaftopf, verfieht bie Sefret-Chris Gefcafte ausgezeichnet.

The atertaffirer: Gebrüber Bapiermuller in Lumpenhaufen , mit ausgebreiteten Fabriten.

# Schauspieler und ihre Fächer.

helben: — herr von hannan junior und sonior, tragifche beisben. — herr Bring (von Breugen), reifenbe helben. — herr Groß: herzog (von Baben), periobifche helben, beren Muth fich alle vier Bochen etneuert. — herr v. b. Tann, Bughelben, bie im Binter nach hanfe fliegen. — herr Rabehly, alte helben mit Felbfervice. —

Liebhaber: — herr v. Sommarzenberg, tomifcher Liebhaber von gang Dent folanb. — herr Rabowis, ungludlicher Liebhaber ber Union, welche er vergiftet hat. — herr Lerchenfelb, fentimental-herolicher Baffer-Liebhaber. — herr Stuve, tragischer Liebhaber mit traurigem Ansgaug.

Auftaubebame: - Fraulein Raffmuffen.

Intrig uanten: - Saben feine eigenen Darfteller, fonbern wers ben nach Umftanben von verschiebenen Mitgliebern übernommen.

Romifde Bebiente: - herr Saffenpflug, herr Benft n. f. f. Bonvivante: Gind bie meiften Mitalieber.

Tragifcher Bater: Gerr Pfordten, Bater ber "Munchener Ueberseinfunft", und ber burch bie Kammer zu mahlenben "Bollsvertretung beim Bunbe". — Beibe Rinder find für's Baterland geftorben.

Eragische Mutter: — herr von Blittersborf, fruchtbare Muister vieler ungerathener Artifel in ber Oberpostamtszeitung. — Mabame StahlsGerlach, Mutter ber Arenzzeitung, Großmutter bes Trenbundes und Urgroßmutter ber jetigen preußischen Politik.

herr Balbburg-Bell - gefeste Rollen.

Romifche Alte: Gerr Metternich. - Gerr Abel. - Gerr Brafibent von Gormann. - Gerr Geblnigip. - Gerr Belfer.

Erfte Ganger: Gerr Dr. Bed, Erfinder ber Duse ber G efes, maffigfeit. - Guibo und Ginevra Gorres, Sanger ber Marienlieber. -

Da in ber Safiage do l'Opera aus holftein, Fulba, Bien und Berlin und Tonore fatimme Radjeldien eintreffen, fo finten bie Glaats: papiere immer mehr basso, fo bas an einen Pari-Con gar nicht mehr gebacht werben fann. —

Jugenbliche Befangspart hieen: Gehr fparlich befest; nur herr Alfelt in Rünchen errogt als Rafeito noch Bewunderung. — Als Journalift verfucht er and bie und ba einen Buffo.

Chargirende Rollen: herr General Groben; chargirt aber immer, bevor noch bie Bunbestruppen Beit haben, ju chargiren.

Rinder: Rollen: — Aleine Detmold, fleine Arnbt (fagt gewöhnliche Gebichte auf) — fleine Baffermann (fürchtet bie Laminkehrer, holghader und alle fremben Geftalten).

Garberobier, b. i. Rleiber-Anstlopfer: - jur Beit noch unbefest.

Requifitenre: Unterfchichliche herren Generale-ber Artillerie.

Die Auntiionen bes Conffleur & verfieht aus Defonomie ber herr Intenbant felbft.

Abgegangen: herr Bagern, ber früher verfchiebene Chaerafterrollen fpielte.

Contrattbruchig: Der Ronig von Reapel, u. f. f. u. f. f.

### Repertoir.

## Dargefiellt warbe:

. In Baris (Chysectheater) "Der Parifer Tangenichts". — In Braunschweig: "Eigenstun". — In Rissingen auf allerhöchste Besehle: "Babeluren". — In Erfurt: "Die Irrungen". — In Gotha: "Die Kleinstäbter". — In Bronzell: "Der erste Wassensgang". — In Mabrib: "Lumpazivagabunda". — In Rümden: "Freisheit in Krähwinkel." — In Karlsruhe: "Der verwünschte Brinz". — In Kastatt, Mannheim, Besth, Wien und Arab: "Unter ber Erbe". — In Wilhelmsbab: "Der Mann mit ber eisernen Maste." In Berlin: "Berlin bei Racht." — In Spandan: "Der Wegduchs Kenster." — In Bremen: "100,000 Thaler." — In Wien: "Das herz vergessen". — In Mailand: "Die Iggb nach Millionen". — In London: "Der Schubgeist". — In Frankfurt: "Ein Drama ohne Titel". — In ganz Dentschland: "Der Berrissene."

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Ein fathrifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Gangiahrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Band.

Sonntag.

Nro. 48.

1. Degbr., 1850.

Die neue Munch ener-Beitnug fchreibt: "Der berühmte belgische Maler Rapfer, ber umberreift, um bie Portrats berühmter Beits genoffen zu fammeln, ift nun anch in Munch en angefommen, um feine Sammlung mit ben Portraiten ber hiefigen in politischer, wissenschafts licher ober fünftlerischer Beziehung ausgezeichneten Persönlichkeiten zu bereischen. Er wohnt im bayerischen hof und bleibt nur kurze Beit hier." — Aus biesem Anlaß hat ber Munchener Punsch folgenden Brief an herrn Rayfer gerichtet.

### Em. Raiferliche Wohlgeboren!

Sie gebenfen bie Bortraits ber in Dunden befindlichen berühmten Beitgenoffen angufertigen , und werben fich bier nur furge Beit aufhalten. Sie scheinen alfo ber Anficht, bag man, um alle hiefige Berühmtheiten ju fammeln, nur furge Beit nothig habe! Da Gie noch nie in Danden waren, fo haben Sie freilich von ben hier lebenden weltberühmten Berfonen noch nichts gehört. 3ch erblidte bas Licht ber Belt, ober murbe vielmehr geboren in Munchen - benn in Dunchen hat noch niemand "ein Licht ber Belt" erblict - und bin baber im Stanbe, Ihnen über bie hiefigen \_ausgezeichneten Berfonlichfeiten" Aufschluß zu geben . mit Ausnahme jener, beren Ausgezeichnetheit ein Amtsgeheimniß ift. Die hier lebenben Berühmiheiten zerfallen, viertens : in Gestorbene, brittens : in Fortgezogene, zweitens: in noch hier Lebenbe, und endlich erftens: in Ausgewiefene. Dau follte glauben, es mußte jemand entweder hier ober nicht hier fein; aber gleichwie es zwifchen Sein und Richtfein noch ein Mittelbing gibt: bie Doglichfeit, fo haben wir zwischen hier fein und nicht hier fein auch ein Mittelbing, und das ift: Ansgewiesen fein , If das die Möglichkett! rufen Sie ans — wirklich, dieß neueste philossophische System des Aufenthalts hat unsere Polizei erfunden. Herr Rohmer — (haben Sie die Güte, sich einstweilen diese Berühmtheit zu merken) — ist z. B. ausgewiesen, und also eigentlich nicht hier, und eigentlich doch noch hier, und bieses Mittelding heißt man eine Instanz-Eristenz. Derlei Zustände find aber heut zu Tage nicht selten; so ist der Pundestag eigentlich aufgehoben, und eigentlich besteht er doch noch — ich weiß nicht, wie man diese Eristenz heisen soll.

So bat Desterreich befanntlich eine Berfassung, und ebenso befannts lich wieber teine Berfaffung, und bas ift bie eigentliche mobern conftitutis onelle Erifteng. Dhne biefe handgreiflichen Beifpiele murben Sie mir vielleicht einwenden, ein folder zwischen Sein und nicht Sein fcmebenber Bus fant fei ein eingebilbeter - und boch heißt man gerabe biefe eingebilbes ten Buftanbe - Raftifche Buftanbe. - Doch verzeihen Gie, Berr Raifer, ich habe gang auf Sie vergeffen - Sie find ührigens nicht ber erfte-und nicht ber lette Raifer, von bem man über ben fattifchen Buftans ben abspringt. Bor Allem übersehen Sie vicht unsere Staatsmanner, benn bas mare nach § 26 eine Beleibigung ber Regierung und bas Prefgefet gilt befanntlich auch fur Binfel-Erzeugniffe. Dalen Gie unfere Diplomaten in Del, wie fie einft in Effig fein werben, wenn fie merten, wo ber ruffiche Safe im Pfeffer fist - bas ift gewiß ein pitanter Begenftant. - Bei une gibt es nicht fo fehr merfwurbige einzelne Denfchen, als vielmehr Rategorien. Suchen Sie fich nur überall ein Mufter berans ; 3. B. 1 Reicherath, ber anno 1850 gegen bie Emangipation ber Inben gestimmt hat; 1 Ditglied bes religiofen Bereines , ober noch beffer einen, ber beibes jugleich ift. - And einen Biertelscommiffar wurde ich Ihnen rathen , etwa im Biertelsprofil. Bu ben merfwurdigen Beit genoffen rechne ich and bie Colportricen, welche ber Breffreiheit leis ber nur ju vergangliche Beit genoffen. Db beim bramatifchen Brufunges comité auch berühmte Lente find, ift nicht befannt. Bielleicht erfragen Sie es auf bem Intenbangburgan. - Leiber ift Gr. v. Tieg von Dunchen abgereift. Das ware ein berühmter Literat; inbeg malen Sie ftatt feiner etwas beliebiges, benn ihm fieht Alles gleich! - Literarifche und funfts lerifche Berühmtheit vereinigt herr Allfeld, aber portraitiren Sie ibn unr nicht fo, daß er jum Singen getroffen wird, benn das mare fcbrecks lich. - Sollten Sie übrigens nicht genug Notabilitaten erfragen tonnen, fo fegen Sie in bie Blatter folgenbe

Chiftallabung.

Alle jene berühmten Manner Münchens, von welchen man bisher trot aller Rühe nichts erfahren konnte, werben hiemit aufgefobert, sich bei mir binnen acht Tagen behufs ber vorläusigen Stizzirung ihrer Gessichter einzusinden, widrigenfalls über das bereitliegende Papier auderweistig verfügt wird.

Ste werben sehen, die Aufforderung nügt. — Beitere Aufschlässe über ausgezeichnete Bersonlichkeiten kann ich nicht geben; Sie sehen selbst, wie weuig ich mich mit Personlichkeiten befasse. — Mich selbst zu vorträtiren — darauf bitte ich Sie zu verzichten, denn ganz Deutschland weiß ja, daß ich nicht bekannt bin. — Ihnen viel Gluck wunschend zum Ralen — zeichnet

mit vorzuglicher hochachtung vor Ihren Schreibnamen Ihr ergebenfter

Dunchener Bunfc.

•

Manchen am erften Sonntag im Convent, wollte fagen: Abvent Anno 1850.

P. S. Benn Sie etwa nach einigen Tagen Ihres hiefigen Aufenthalts an ber Jahreszahl zweifeln follten fie ift ganz richtig.

# Bundes - Cags - Kalender.

Christmonat, wo bem beutschen Bolke "in einem Stall bei Oberberg"

ein nener heiland geboren werden soll. Der ökerreichische Ministers prafibent und ber russische Gesandte bernfen den preufsischen Minister nach Bettlehems Oberberg und bort soll die Einigung des Zwiespalit, die Erlösung von den Zweiseln zu Stande kommen. Man glaubt aber, daß eigentlich der russische Gesandte das Kind zur Welt bringt und Manstensfel und Schwarzenberg nur an der Arthpe stehen und es anhauchen. Ueber dem Stalle aber schwebt herr von Bitttersborf als Gloria-Engel und singt: "Ehre sei dem Zaar in der Höhe, Friede den Menschen auf Erden, die einer guten Gestunnung sind." — Den übrigen "armen hirten" Deutschlands wird die frohe Botschaft durch außerordentliche Engel sogleich mitgetheilt werden.

Im Monat Dezember **E** beginnt auch bie längste Nacht, paßt nur anf!

Bauernregel. Sowarze Beihnachten — rothe Oftern. Land wirthschaftliches. höre jest auf zu faen und zu pflanzen, benn in biefer Jahreszeit frommt es nicht mehr; boch was im Frühling, Sommer und herbst in die Erbe gelegt wurde, das feint fort, und es ift genug! — Der flehende Wasserconstitutionalismus wird nun balb überall zugefrieren. Auch schneit es friedliche und friegerische Are

tifel burcheinander, worans ein offiziofes Seträtsch entfteht, wobei Gesschmadsüberschube wünschenswerth erscheinen. — Biele Efel sehen "mit Reigender Ungeduld" ber Biederherftellung des Eises entgegen. — Mehrere Dohlen und Raben, die nichts mehr zu effen sinden, werden ihre Zedern andieten. — Wenn der Fuchs todt ift, so gilt der Balg. Die Rärzverheißungen find bahin und die Wienerverträge kommen zur Seltung. —

- 1. Dez. Der Dichter bes Solbatenliebes in ber nenen Runcheners.
  Beitung erklart auf fein Gewissen, er habe mit bem "einen Eib" nur ben Eib auf bie Berfassung gemeint.
- 2. Dez. Der Munchener Gefet Raffigfeit sverein halt zur Feier ber Olmuter Berftanbigung ein Festeffen; Lokal und Mitglieber sind bekorirt; über bemiCingang steht: "Durch Olmut zur Schlafmut!"
- 3. Dez. Der Arug geht fo lang jum Brunnen bis er bricht. Die allgemeine Zeitung behauptet : "Der Bruch fiebe bevor."
- 4. Dez. Die Guter beförberungen auf ben Eisenbahnen werben in ganz Dentschland eingestellt. Der Fortschaffung ber höchften Guter fieht jedoch kein hindernis im Bege.
- 5. Dez. Mehrere großbentiche Damen flicen als Erganzung zum Rabegin'ichen Felbfervice bem greifen Gelben eine prachtvolle Serviette.
- 6. Dez. Die Prinzessen von Preussen macht jenem Preussen, bem neus lich in Frankfurt die Nase abgehauen wurde, eine goldene Schundstabatbose zum Prafent.
- 7. Dez. Es dürfte interessant zu wissen sein, daß Abmiral Tom Bonce gerade so hoch ift, als die Märzproklamation war, nämlich 26 Boll. Rur hat sich lettere keines proportionirten Wachsthums zu erfreuen; die Gewissensfreiheit ist zu klein, das Presigeset viel zu dick und das Polizeigesethuch mangelt gänzlich, ein großer orzganischer Fehler. Das Geseh über die Schwurgerichte ist die Bistenkarte, welche die Märzproklamation abgegeben hat, zum Beichen, daß sie da war.
- 8. Dez. Die öftreichische Regierung hat alle Binkelagioteurs und Spekulanten von ber Borse vertrieben. Desterreich hat also jest eine Borse mit gefanberten Binkeln.

# Polizeilicher Punsch.

Es liegen fortwährend Dinge auf ber Strafe, welche bem Publikum ein "Gegenstand ber Scheu und kalter Anwiderung find." Es wird hies mit verordnet, biese Dinge weggukehren.

Drud ber Dr. Fr. Bilbichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSCH.

Ein fathrifches Driginalblatt von IR. C. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Oritter Banid.

Countag.

Nro. 49.

8. Degbr. 1850.

# Der 6. Dezember

ober

# des Sehrers Namenstag,

bramatische Schulscene, in gräflich Poccirlichem Styl faßlich geschrieben, so baß es auch bie höhern Stände versteben.

Der 6. Dezember ift der Namenstag des höchst wadern und allgemwin geliebten Lehrers Nifolaus Zaarm eier, der nun schon 25 Jahre als Borstand und Lehrer der deutschen himmelkreuzelementarschule thätig ist, dem schon so viele Landeseltern ihre flaatsmännischen Rieinem anvertraut haben, damit sie diplomatisch lesen, schreiben und rechnen lersnen; nämlich so lesen, daß die Buchstaden des Gesehes möglichst wenig hördar sind; so schreiben, daß zwischen den Beilen mehr keht, als in densselben; und so rechnen, daß wenn auch noch so viel zu leihen genommen wird, für die Bölker doch nichts heranssommt. Alle unsere Staatsmänsner haben diesem würdigen Lehrer ihre erste Bildung zu verdanken, und hängen mit inniger Liebe an ihm. Er wendes Strenge und Milbe mit gleicher Beisheit an, iheilt Fleißbillete und gute Noten ans, gibt aber auch Lahen und die Knute. Seine Schüler fürchten und lieben shn.

### Die große Schufftube

bes herrn Lehrers Mifolans Baarmeier

ift festlich verziert mit militarischen Gnirlanden, polizeilichen Gewinden, Eschenheimer-Rrangchen, Taxen und Stenern,

Die Schüler fiben nach ihrem Fortgang (im Ruchmartegehen) geords net. Den erften Plat behauptet mit Anezeichnung ber Anabe Schwars zenberg., mit ihm wetteffert an Fleiß und fittlichem Betragen ber Anabe Manteufel. Mehre andere, beren Namen wir übergehen, find ber rühms lichen Erwähnung wurdig. Alle Anaben find reinlich gefleibet, und fiben ruhig ba. Anabe Schwarzenberg hat immer bie hande auf ber "Bant."

herr Lehrer 3 a armeler tritt ein. Alle Schüler ftehen auf und fingen: heil bem Führer unferer Ingend, Belche große Muh und Blag, Banbelnd auf bem Beg ber Tugenb, beil zu feinem Namenstag!

Lehrer (gerührt.) Bas habt ihr benn hent, liebe Rinder? Anabe Schwarzenberg tritt vor, und verbengt fich.

Tiefes Glud in unfere Mitte Schafft Ihr hohes Namensfeft! Flehend ich ben himmel bitte, Daß er lang Sie leben läßt! Und Ihr Dasein froh zufrieden Strahle hell im Frendenschein, Denn wir wollen flets hienieden Ihre braven Kinder sein!

(überreicht ihm ein Bouquet.)

(herr Baarmeier fpielt ftillvergnugt mit feinem Dofenfiefel.)

Rnabe Manteufel, ein höchst artiger und flotter Junge, mit zurüdgelegtem Unionsfragen und mobile halbbinde tritt vor, und überreicht dem Lehrer einen auf feines Papier und dunnes Chrgefühl geschriebenen Gratulationsbrief.

Behrer. Lies mir ihn vor, Rleiner.

Rnabe Manteufel (liest). "Deierster har Lehrer! Mit Freiben ergreiffe ich die Feber, um Ihnen die Winsche meines fündlichen constituzinellen herzens an den Tag zu legen. Möge Sie Gott noch recht viele Conferenzen in bester Gesundheit erleben lassen, und allen ihren Unsternehmungen gegen Deutschland seinen Segen verleihen. Ich werde durch unbedingten Gehorsam, polizeilichen Fleiß, gute staatsmannische Aufführung und unbetrübten diplomatischen Leumund mich ihrer Gewogenheit

Aimmer wurdiger ju machen suchen. Unter Bieberholung meiner Bunfche verbleibe ich Ihr ewig bantbarer Schieler Friedrich Manteufel."

Lehr er (gerührt). Dante! bante! Selb nur brav und fleißig, bas ift bie hauptsache.

Ein anderer Anabe wird von einer "untergeordneten Magb" hereins geführt.

Knabe. Bin ich noch jung und klein Rann boch Diplomat schon sein — Berzeih'n Sie, daß ich auf ber Welt —

Lehrer. Schon gut, Kleiner — bein Bere wurde uns zu lange aufhalten, ba haft Du ein paar Ollmugerzelt! — fes bich.

Die "untergeordnete Magh" will ben Knaben in die erfte Bant zwisschen Manteufel und Schwarzenberg feten.

Lehrer. Richt baber, Lieber, bu gehörft nicht in die erfte Bant — geh zurud zu ben andern und fei hubsch ruhig. — (Anabe fest fich in die vorlette Bant.)

Anabe Schwarzenberg (leife ju Manteufel). Je! ber hatt' fich gar ju uns herfeten mogen.

Rnabe Manteufel. Det wollten wir ihm vertreiben.

Lehrer. Ruhig. Wir hatten heute eigentlich Geographieunters richt. Die neue Karte von Deutschland ist zwar fertig, aber wir haben noch feinen Kleister, um fie aufzuspannen. — (Großer Larm auf ber Gaffe.) Bas ift benn bas für ein Spektakel?

Rnabe Mantenfel. herr Lehrer, die preußische Rammer ift aus geworben.

Le hrer (öffnet bas Fenfter). Ihr ungezogenen Jungens, könnt ihr nicht ruhig nach haufe geben? Wift ihr nicht, daß ich hier Schul halte ?

Dehrere Stimmen (von unten.) Je, ben ichaut's an!

Ein Rnabe (von unten). Hören Sie, Sie haben man jar nischt breinzureben!

Lehrer Baarmeier (wuthenb). Unverschamter Rerl, wie heißt bn!

Rnabe: Binke heiß ich, wenn bas Pflaster nicht fo fest ware, wurde ich Ihnen eine Bistenkarte hinaufschmeisen. — (Gelächter und Geschrei ber anbern Jungen, die auseinanberlaufen.)

Lehrer Baarmeier (fclagt bas Fenster zu). Das ift eine schandliche Aufführung an meinem Namenstag. Gingesperrt muffen fie alle werben. Für hente ift bie Schule aus — ich bin zu ärgerlich!

Die Sofiler feben auf und fingen : Die tofen Buben mogen Alles treiben -Bir werben immer brave Rinder bleiben.

# Fortsetzung bes Kalenbers für Dezember.

- 9. De 3. Bei ben gegenwärtigen die Finangverhaltniffe verwidelnden Beits verhältniffen wird ficherem Bernehmen nach, um die Rechnungen furz in Ordnung ju bringen, fur den nächsten Laubtag eine Gesfehvorlage, die Abanderung bes Einmal eins betreffend, vorbereitet.
- 10. De 3. Der Generalftabsfreiwillige Brebe errichtet in Fulba ein fice genbes Kartatichen-Korps, welches in der gangen preußischen Armee große Angft verbreitet.
- 11. Dez. Alles wird burch Rommiffare geordnet nach holftein geben Kommiffare, nach Fulba Kommiffare, nach Dresben Kommiffare—
  und nirgends Gelegenhiet zu helbenthaten. herr Brebe erbietet
  fich, wenigkens ber Deputation nach Schleswig-holftein als aufsferordentlicher, freiwilliger Kartatichen «Rommiffar beigeschoffen zu
  werben.
- 12. De 3. Da fich ber Madchenschneiber noch immer herumtreibt, so em halt bie Bavaria bes Nachts eine fchutenbe Grenabierwache.
- 13. De g. Bur Charafterififf bes herrn von Lieg biene, baf er in BetUn bielben barf.
- 14. Dez. Allen Seilern wird verboten, Stride mit Sufpenfiv-Cffett angufertigen.
- 15. Dez. Seine Majestät ber König von Danemart haben fich mi Allerhöchft Ihrer Gemahlin, Fraulein Rahmans überworfen. Al ehemalige Buh macherin muß sie aber jeben Ueberwurf abznaus bern wiffen.
- 16. Der Berliner weibli che Bibel-Berein zur Berbreitung warmer Strumpfe unter ben Solbaten halt täglich angerorbentliche Sigungen. Franlein Ramans läßt fich bie Sbatnten berfelben mittheilen.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'iden Budbruderei (A. Bilb).

# PUNSHG.

Ein fatprifches Driginalblatt von DR. C. Schleich.

Sangiahrig 2 fi., halbi. 1 fi., viertelf. 30 tr., einzelne Rummern 2 tr. Dritter Banb.

Sonntag.

Nro. 50.

15. Degbr. 1860.

Durch außerorbentliche Gute find wir in ben Stand gefest, jest fcon ben Entwurf ber Thronrebe mitzuheilen, wie er für das nächstens zu eröffnende Abonnement in einem Redaktionsrath, bem Se. Spasigkeit ber Bunfch felbst prafibirte, berathen wurde:

# Meine Herren Abonnenten und Käufer aus allen Ständen bes Reiches!

Inmitten einer schweren Zeit eröffne ich dieses Abonnement. Bapern grenzt im Süben an das Radezty'sche Felbservice; im Westen an den Sed; im Norden an den Rechtspunkt in der churhessischen Frage, und im Osten an das Silberagio. Sie sehen, diese Lage ist für mich eine sehr schwiesrige. Auch im Innern muß mancher, früher mit Nuzen bearbeitete Gegenstand nunmehr unberührt bleiben, z. B. der Bundestag ist für uich ein todtes Kapital. — Aber dennoch verliere ich den Humor nicht, und halte an unserm Constitutionalismus unverbrüchlich sest.

Unfere Finanzen fiehen fehr gut; bie Ausgaben bliden ftolz auf bie Einnahmen herab. Sie werben bas Bubget hoffentlich fogleich bewilligen, ba unfere Foberungen niemals die Grenzen ber Gemuthlichfeit überfteigen.

Wenn Ihnen ter bewußte Reich ter Steuererhöhung fredenzt wird, so werden Sie nicht so unartig sein, ihn zurückzuweisen, sondern ihn viels mehr auf unser Bohl ausleeren. — Ich tin der Ueberzeugung, daß es unter meinem biederu bayerischen Bolfe keine Abonnementverweigerer gibt. Dasselbe ift gesehlich ganzjährig auf 2 fl., halbjährig auf 1 fl., vierteljährig auf 30 fr. festgesetzt und zwar in Silber. Goldhaub wird

nicht angenommen, da ohnehin bei den jetzigen diplomatischen Nebeln der stinanzielle Schnupfen allgemein herrschend ist. — Wer diesen Breis zu hoch sindet, und dadurch den Werth unseres Pavieres herab zu brücken sucht, der verdient als Winkelagioteur unter das Fuhrwesen der Buns deskroaten gesteckt zu werden.

Der Bölferhandel ist sehr im Schwung, und haben namentlich in Olmus die constitutionellen Grundsate reißende Abnahme gefunden.

— Das Gewerbewesen blüht, und wir werden bald schöne Früchte zu sehen bekommen, wie die im Münchener-Gewerberath besindlichen Gartsner und Obstler versichern. — In den meisten hafen herrscht fortwährende Regsamseit, die in den kommenden Feiertagen, wo Jedermann gut kocht noch zunehmen wird. — Auch die Cisenbahubauten gehen ausserft rasch vorwarts, namentlich von Augsburg nach Ulm und von München nach Salzburg.

Große Arbeiten, meine Herren Abonnenten, sind noch zu erledigen. Die Berfassungsrevision ist noch bloße Bisson und das Polizeigesethuch gleicht dem vierten Band des Münchener Bunsch — es ist noch nicht angesfangen. Auch ein proportionirtes Berhältniß zwischen Kirche und Staat thut dringend noth. Ferner besteht noch die alte Strassesbung, worsnach der Hochverräther in einer Kuhhant zur Richistätte geschleist werden soll; bei der täglichen Ueberhandnahme von Hochverräthern wurde das durch ein wichtiger Stand in Nachtheil kommen, nämlich der Biehstand.

Durch bie aufferordentlichen Greigniffe war meine Rebaktion oft in bie Nothwendigkeit verset, die Auflagen zu erhöhen. — 3m übrisgen ift der Haushalt in Ordnung und herrscht, wie Sie wiffen, überall die größte Beschranktheit.

Die Beziehungen bes Münchener Bunsch auf die europäischen sowohl Groß: als untergeordneten Mächte dauern nnunterbrochen fort. Mit Frln. Rasmans ist Friede geschlossen und der allgemeine Berkehr mit ihrem Kabinet wird in Kurzem wieder hergestellt sein. — In dem Misverständeniß bei Bronzell wurde ein Stiefel verwundet, wodurch ein trauciger Abstat unserer Geschichte herbeigeführt werden konnte. Die beiderseitige geographische Ehre ist gewahrt worden. — Seien Sie überzengt: ich weiß, was ich Dentschland, was ich meinem Schuster und Schneider schuldig bin.

Die Zeit erheischt es, daß alle Abonnenten einberufen und die Gelder mobil gemacht werden. Das Bolt wird meinem Ruse folgen und was auch geschehen mag, in jedem Fall wird der blaue himmel auf uns herabbliden!

# Seene

### ans

## herrn Zaarmeiers Schulftube.

Lehrer Zaarmeier. Liebe Rinder, das Jahr geht zu Ende, hent bekommt ihr neue Noten, die Hauptgegenstände sind die "Religion" und das "fittliche Betragen". Wer darin nicht gut ist, der gilt bei mirnichts, und ware er auch noch so geschickt im Lesen, Schreiben und Rechnen. Für so einen Burschen wie der Binke ist die allerschlechteste Note, der Bierer, noch viel zu gut. Aber sein Landesvater hat mir gesagt, er will ihn zu mir in die Schule schiefen. Den muß man über seine Abgeordnes tendank legen, die Hosen stramm ziehen und mit einem Bund von Stricken dermassen seine Gebietstheile heimsuchen, daß er sich nach einem halben Jahr noch nicht auf die zurückgelassenen Etappenstrassen sehen wir heute Sprachs und Schreibübungen. Rleiner Schwarzenderg, sag mir, was ist eine Allianz?

Rnabe Com. Ra, ba fan's halt Alli ans.

Lehrer 3. Gewöhne bir boch beinen Biener Dialect ab! — Den Sinn haft bu schon errathen. Haffenpflug, was ziehst bn benn immer beine Kinger noch mehr in die Lange! Bas soll benn bas Getänbel, set bich anständig her, und sag, was weißt bu bavon?

Rnabe H. Die Allianz ist im Jahre 1815 heilig und im Jahre 1848 felig gesprochen worden. Seit ein paar Jahren wurde sie gar nicht mehr verehrt, jest hat man ihren Kultus wieder hergestellt und ihre Reliquien am 1. Dezember in Olmüt felerlich beigesest.

Lehrer S. Brav Junge! Und was ift betreffs ihrer Orthographie ju erinnern?

Rnabe h. Sie fängt mit einem A an, und hört mit einem 3 auf, fie ist also ber Anfang und bas Ende, bas Alpha und bas Omega ber europäischen Geschichte.

Lehrer B. Sehr gut! Fahre so fort, und du wirst einen schönen Breis bekommen. Manteufel — was ift's denn mit Dir, du hast bich ja geschultten.

Rnabe M. Beiß nicht, warum ich fo ungeschickt bin - ich fchneibe mich immer, aber es macht mir nichts, ich bin nicht empfindlich.

Lehrer 3. Sage mir, was ift "Bolf".

Rnabe D. "Bolf" ift ein Sauptwort.

Lehrer 3. Und was past für ein "Artifel" bafür?

Rnabe D. Weber ein manulicher noch ein weiblicher, fonbern immer nur ein unbeftimmter.

Lehrer 3. Rann man "bas Bolf" auch beugen ?

Rnabe DR. D ja.

Lehrer 3. Beug mir's gleich in Sagen burch alle vier Enbungen.

Rnabe DR. 1. Enbung, wer? Das Bolf ift gutmuthig.

- 2. Enbung, weffen? Bir leben vom Fleif bes Bolfes.
- 3. Enbung, wem ? Die Freihelt wird bem Bolle ents jogen.
- 4. Enbung, wen ober was? Der herrscher liebt bas Bolf, ober was.

Lehrer 3. Brav! Bift ein guter Junge. — Apropos, ba feh ich noch einen auf der vorletten Bank, der fieht mir immer fo fehnfüchtig auf den Mund, als ob er auch gefragt werben möchte. Sag mir einmal, Guter, wo liegt Olmut?

Rnabe. Beiß nicht, bin nicht bort b'wefen.

Lehrer 3. Richtig — die warst gar nicht bort — baran hab ich nicht einmal gedacht.

Rnabe (weint).

Lehrer 3. Ach wein boch nicht — fleh, bu bift noch zu jung bazu, lern nur fleißig, bann wirst bu beine altern Mitschüler bald einholen. On bekommst doch gute Noten, Alter! Siehe: biplomatisch Rechnen: Rull; biplomatisch Schreiben: Rull. Sei also ruhig. — Nautenffel, ich hoffe nicht, baß bu lachs! Wenn du auch "bas Boll" burch alle Casus "bengen" konutest, so fehlt dir doch noch sehr viel zur Bollkommenheit und du brauchst über niemand zu lachen. — Wie sind wir an der Beit (rust zur Thüre hinaus) Schulpedell!

Bebell von Blittereborf ericheint.

gehrer 3. Wie viel Uhr?

Bed ell Blittersborf. Auf der Oberpostamisuhr, die ich felbst aussiehe, geht es bald auf drei Viertel vorbei.

Le hrer 3. So wollen wir's beschließen. Rachstens halten wir in Dreeben Schule, ba werb' ich euch bann verschiebenes biftiren!

(Die Schule ift aus. Mehrere Groß: und untergeordnete Ragbe führen die Rinder nach haus.)

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSHC.

Ein fatprifches Driginalblatt von M. G. Schleich.

Gangiahrig'2 fl., halbi. 1 fl., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 8 tr. Dritter Band.

Sonntag.

Nr. 51.

22. Degbr. 1860.

# Müsse

jum Beihnachtebaum.

Die letten zwei Jahre waren eine fortwährende Beihnachte: und Bescher zung se Beit für bas beutsche Bolf. Man machte ihm weiß, alle diese zum Theil verzuckerten Geschenke, vom Reichsverweser und den Belagerungsständen bis zu den Stenererhöhungen und der hurhesissschen Chrenexpedition, hatte das nene politische Christindelen gebracht, nämlich der von einem Arbeiter und einer Tochter David's, also ans einer Berebindung des Proletariats mit der Aristotratie entsproffene und in den zers sallenen Ruinen des alten Systems geborne Heiland, genannt Bolkssons veränität. Die Klügeren aber wusten wohl, daß obige magenverderbende Geschenke nicht vom Christindlein herrührten, sondern von den aufmerksamen Landesvätern selbst den lieben Kleinen bereitet wurden.

Das bentsche Bolf gleicht bem Max im Freischung — es zielte und zielte lang nach ber Einigkeit — im Marz wurde losgedrückt, der Schuß ging in's Beiffe, die Einigkeit war verfehlt, es blieb dem Schügen nichts als der höhnische Lachchor des Auslandes. Aber ohne den Meiskerschuß konnte ihm weder die von den Ahnen ererbte Stellung und Macht, noch die geliebte Braut, die Freiheit, nicht die wilde und unftäte,

bie alte Derpoftamisgeltungefflute über bie Coultern, und einige babentenbe Enten in ber Tafche. Du wirft bas Biel ber Ginigfeit, fagte er, nie erreichen; geb mit mir, wenn bie Mitternacht anbricht, in bie Bolfaschingt bes Absolutismus. - Die ift verrufen - unterbrach ibn Max. - A bah, verfette ber wilbe Jager, bort find freie Conferengen won herenmeiftern fund großen Geiftern, - ba gießt man verzauberte Rugeln, mit welchen ber Bunft ber Ginigfeit gar nie verfehlt werben fann. Dax betrachtete feine breifarbige Cofarbe mit bem beutich en Abler und ichuttelte bas Saupt. "Bas? rief ber Jager, glaubft bu , biefer bentiche Abler ift bir gofchenft?" - Dar erbebte, und rief, ich fomme. Blittereborf aber, ber mit fteigenber Ungebulb bem En be bes Bunbestags entgegen fah, fang die große Arie: "ha Triumph — ber Dualismus gelingt!" - Racht. Die Freiheit fit mit verbunbenem Ropfe in einem gothischen Rimmer; bas Bunbesrecht, bas feit britthalb 3 abren am Nagel hing, war ploglich herabgefallen und hatte ihr ein fleines Loch in ben Ropf geschlagen. Sie tritt an's Renfter und fieht in buntler Ferne Mar heranfommen ; die Gute wintt ihm mit bem weißen Sacituch ber Gefetmäßigkeit, womit fie fich die Thranen über erlittenes Unrecht ausguwifchen pflegt. Dar ericheint, eine bem beutichen Abler ausgeriffen Reber auf bem but, umarmt fie, und macht ein langes Beficht, wie einer, bem in Olmus die Thure vor ber Rafe jugefclagen murbe. Bobin willft bu noch - fragt bie bescheibene Freiheit bas Bolt - es ift jest bregenglich finftere, warschauerliche Nacht. Warte, bis es wieder Tag wird. - 3ch muß in die Bolfsichlucht, entgegnet Dar, bort gibt es freie Conferengen von Irrlichtern, Unfen, Nachteulen und Robolden; bort werben Freifugeln gegoffen, mit benen ich einmal in's Schwarze treffen muß, fo bag bie Mafchine loegeht und die heilige Alliang herausspringt. - Das ift Blittereborf's Berführung, wehflagt bie gute Freiheit und fintt in vollige Dhumacht! - Dar geht in die Bolfeschlucht; bas Baffer und bie Reben ber Gothaer raufchen furchterlich ; herr haffenpflug reitet auf ben Bies nerconfereng-Beichluffen baber; Berr v. Munchhaufen, Bevollmächtigter für hannover, läßt bie Unabhangigkeit feines Landes burch bas bekannte Winbfviel mit ben zugelaufenen Fugen apportiren.

herr v. b. Pforbten erscheint etwas ferne und bezeigt große Reis gung, naher zu treten; herr Schwarzenberg winft ihm mit ber Ofengabel. Frin. Rahmaus fahrt burch Schleswig-Holftein, ben rauchenben Schorns

gung, naber ju treten; herr Schngegenberg winft ihm mit ber Diengabel. Frin. Rammaus fahrt burch Schleswig-Bolftein, ben rauchenben Schornftein Deutschlands, unter großem Gefdrei berab und verlangt bie Ratifis tation gur Wahrheit ju machen. 3m Sintergrund aber zieht bas wilbe Bunbesheer vorüber. Das Bolf ergreift große Angft bei biefem unbeimlis den Treiben. - Berr v. Blittereborf verfichert wieberholt, man burfe fic gar nicht fürchten, und fangt an, bas Material für bie Rugeln gufammenjumerfen : Gin gerbrochenes Baulefirchenfenfter; bas linte Auge bes berrn Manteufel; bas rechte Dhr bes berrn Schwarzenberg; zwei lange Ragel bes Raifers Nifolaus; eine Stanbrechtsfugel, bie ichon einmal getroffen; ein haar bes herrn v. ber Pforbten und ben penfionirten Bahnflocher eines verhungerten durheffischen Bauern. Dieg Alles wohl durch: einandergerührt gibt eine Rugel, womit bas Biel gar nicht verfehlt werden fann. Der Tag bes Brobefchuffes tommt - bas Ronigthum fpricht gum Bolfe: Du willft die Ginheit und Freihelt - fiehft bu bort die Anarchie auf ben grunen 3meigen figen? Schief erft biefe berab. "Schieß nicht, Mar - ich bin die Anarchie" - ruft die Freiheit - boch ber Cous ift gefchehen. - Aber ber Darg ber fich in bie Stille ber Balber gurud: gezogen hat, wird widerfommen, den Bauber lofen und die Grn. v. Blittereborf zu Boben strecken. — "Werft das Scheufal in bie Bolfeschlucht." - Bare biefe Beidichte, mit iconen Bilbern ausftaffirt, nicht ein prachtiges Beihnachtsgeschent fur Rinder? - Berr v. Bocci, machen Gie fich boch barüber !

Sehr hubiche Beihnachtsgeschenke für das deutsche Bolf waren 3. B. ganz kleine, niedliche Bersprechungen von Porzellan, welche sehr leicht gebrochen werben können. Bu den bewährtesten und amusantesten Spielwaaren gehören die Verfassungen, namentlich nach der neuesten Art beweglich und biegsam gemacht. Benn sie durch masilve Behandlung ruinirt sind, wie z. B. in Bürttemberg, Sachsen, Churhessen — da wende man sich an die neu etablamirte Schachtelmachersabris in Dingsda an der Elbe. — Ein sehr unschuldiges Geschenk ware ein Kistchen sehr leichter Eigarren aus den besten österreichischen Blättern, welche fast gar keine Beize mehr enthalten. — Für Patienten, welche keine geistigen Getränke genießen dürsen, wäre ein Glas voll Gedichte "von der Isar" gewiß eine erfrischende Gabe.

# Fortsehung bes Ralenbers für Dezember.

- 17. Dez. Erfrenliche Nachrichten vom Kriegeschauplay. Den Un frigen gelang es, eine Menge Beamtenwohnungen zu besehen und ben Leind ftellenweise selbst aus seinen Schlafzimmern zu vertreiben.
- 18. Dez. Mehrere aus bem Taris'ichen Generalftab jurudgefehrte freis willige Reicherathe laffen fich sogleich Felbservices anfertigen, um für fünftige Falle nach Rabesty'schem Mufter damit verseben zu sein. Die FelbsBorleglöffel, FelbsBuderbuchsen und Felbs Cigarrenabstreifmaschinen sollen von vorzüglichem Geschmade werben.
- 19. De 3. Der hausmeister bes Bundestage in der Efchenheimergaffe erhalt mahrend ber freien Conferenzen die Erlaubuiß, die Seffel ber Bundestage-mitglieder zu untersuchen und wenn es nothig ift, felbe auszuflopfen.
- 20. Dez. Am hofe Sr. Majestat bes Königs von Danemarf ist eine Ehefrisis eingetreten, man spricht von einem Franenwechsel. Frin.
  Rahmans bat ihre Entlassung eingereicht, und wird die nichtpolitischen Geschäfte nur so lange fortführen, bis ein neues Cabinet
  gebildet ift.
- 21. Dec. An biefem Tage reist herr v. b. Pforbten gu ben freien Consferengen. Selig find bie betrübten Großbeutschen, benn fie wersben gebresbet werben.
- 22. Deg. Bange Erwartung.
- 23. Dez. Beginn ber freien Conferenzen in Dresben. Die Raphael'sche Madonna verbreht die Augen.

## Abonnements : Ginladung.

Der Münchener Runsch erscheint auch im fünftigen Sahr wieder täglich, mit Ausnahme ber Berftage. Obwohl ber Punsch ein liberales Blatt ift, sind ihm doch auch servile (sehr viele) Abonnenten willsommen. Wir bringen die schnellsten Correspondenzen, namentlich aus der Gegend "unter dem Monde", wo es nichts Neues gibt; ferner gewissenhafte Berichte über die Landtagsverhandlungen; schnelle Meldung wenn jemanden "der Berstand still steht", läuten de Artisel u. s. f. Für Münschen abonnirt man in der Expedition (Filserbräugasse), sonst bei allen fönigl. Postämtern. Für Frankreich im Pariser Elysee, für England in der Barslah'schen Brauerei zu London, für Italien in der Sakristei zu Rimini. Breis: Ganziährig 2 fl., halbjährig 1 sl., vierteljährig 30 kr.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

# PUNSGI.

Ein fatyrifches Driginalblatt von MR. G. Schleich.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., viertelf. 30 fr., einzelne Rummern 8 fr. Dritter Baud.

Sountag.

Nro. 52.

29. Degbr. 1850.

## Trauerkunde.

Dem himmel hat es gefallen, meine jungste Nummer, versehen mit einem zum Sterben lachenerregenden Artitel, in einem Alter von 4 Stunsden in die Ewigkeit einer Untersuchung abzurufen. Die staatsanwalts schaftliche Sektion ergab, daß sie von einer Erweiterung des § 12 dahlns gerafft wurde. Sie war bis zum letten Augenblick bei vollem Bewußis sein ihres Werthes und lächelte sanft, als die hand des herrn Todesengels sie berührte. — Die consiszirte Berklarte, nunmehr schwebend in den Gessilden des Stadtgerichts, wird von den Tausenden, welche sie kennen lernsten, in geneigtem Andenken erhalten werden.

Mit schmerzlicher Gochachtung

Ausweifingen, am 28. December 1850 (mit Borten achtzehnhundert fünfzig!!)

Punsch,

. Vater von 51 lebendigen und 1 todten Aummer.

Trauerfeierlichkeiten finden teine ftatt. Statt beffen erlaube ich mir ju recht gablreichem Abonnement einzulaben.

### Herr Lehrer Baarmeier

### halt feine Schlufiprüfung

in bem Brühl'schen Schulhaus zu Achene! an ber Joenich!

Alle Kinder erscheinen festlich gekleibet.

### Cröffnungslied:

Kinder last uns fleißig sein, Deutschland kann nicht länger warten, Fallt mit kluger Antwort ein Auf die Fragen aller Arten. Jeder zeige was er kann, Und wer nichts kann, soll sich schämen. Unser Lehrer wird alsbann Bor die Preisvertheilung nehmen.

Lehrer Baarmeier. Liebe Kinder! Das Jahr ift zu Ende nub en're guten Landeseltern wollen wissen, welchen Fortgang ihr gemacht, ob ihr vielleicht gar einen Preis errungen habt. Die Reactionsvorbereistungsklasse ist nun durchgemacht und die öffentliche Prüfung muß zeigen, was ihr in diesem Jahr unter meiner Leitung gelernt habt und wie viele von euch befähigt sind, in die nächst höhere Klasse, in den ersten Restanzationstursus vorzurüden, wobei natürlich hauptsächlich auf ein gutes Bestragen Rüdsicht genommen wird. — Sest euch!

(Stille. — Dehrere Rleine ruden in banger Erwartung auf ihrem Blate bin und ber.)

Baarmeier. Ber lost mir biefes Rechungsexempel: Benn man zuerft bas heer mit bem Gelbe ber Unterthauen multiplicirt, fich bann aus Baben und Churheffen hinansbivibiren lagt, bazu die preußische Ehre abbirt und 12 Dutenb Flaschen Champagner abzieht — was bleibt ba noch?

Rehrere Stimmen: Da kann nichts bleiben, als bas Minisfterium Ranteuffel!

Baarmeier. Recht fo! - Schleinitichen - bu bift ans Braun: schweig - warum wollen benn bie; Braunschweiger teine Defterreicher burchziehen laffen?

Rnabe Schleinig (fpricht leife, ohne bag man etwas verfteht).

Baarmaier. Jest hab' ich, um bem Bagengerausch vorzubeugen, eigens Sand vor bem Schulhaus auffahren laffen, und boch find mehrere Stimmen ba, die nicht gehort werben können! —

Ein Rnabe - (hebt ben Finger auf).

Baarmeier. Bas willft bu?

Rnabe: - Gine Bolfevertretung beim Bunbe.

Baarmeier. Kannst auch ein wenig warten.

Roburger, was machst benn bu, hoffentlich boch teine Sechser? Apropos — wo ift benn ber kleine Haffenpflug — macht er schon wieber was unter ber Bank.

Mehrere Knaben. Er ist nicht ba. -

Baarmeyer. Was nicht ba? Schabe — er ift einer meiner tas lentvollsten Schüler und hatte ber Prüfung zur Zierbe gereicht. Den tleisnen Bulow seh' ich auch nicht. Wart' Schlingel, ich werb es seiner Gouvernante sagen, ber Frln. Nahmaus — bie wird 's ihm schon zeigen! — Kleiner! Schwarzburg-Nubelstaat, was machst bu benn für ein traurisges Gesicht — pfui, sei frennblich.

Ein Anabe. herr Lehrer — ber Schwarzenberg und ber Mansteuffel, die wollen nach ber Schule benen von der vorletten und letten Bank was ihun, und ba fürchten fie fich und ich fürcht' mich felber!

Schwarzenberg. Ift gar fein Wort wahr!

Rnabe. Ja mohl herr Lehrer, biefe zwei haben Belufte --

Ba armeier. Stille! — Sie werben bich nicht freffen und bie andern auch nicht. Wenn ihr einmal so viel wißt, und so viel könnt wie bie zwei, bann werb' ich euch auch eher einen Muthwillen nachsehen.

Aber fo! — bu haft ja neulich nicht einmal gewußt, wo Olmus liegt! — Ueberhaupt werb ich bas ganz anders einrichten. Eure Fähigsfeiten find zu verschieden, ihr kleineren könnt mit den andern nur dann in einer Klaffe bleiben, wenn ihr einen von den Ersten, entweder den Mans

teufel ober ben Schwarzenberg, zum hauslehrer nehmt! Bollt ihr bas nicht, so muß ich euch eine Klasse tiefer sien lassen. Ueberhaupt hab ich aus ber Prüfung gesehen, daß Schwarzenberg ben A — ersten und Manteufel ben B — ersten Preis verdient — und ihr andern eigentlich nichts könnt.

Rnabe Münch haufen. Das ift partheitich.

Baarmeier. Frecher Buriche - was erlaubst bu bir für Bemet- fungen - waren wir nicht in biesem Saal, ich wurde bir Tagen geben! -

Rnabe Munch haufen (möchte gerne etwas fagen, getraut fich aber nicht.)

Baarmeier. 3ch will mich nicht weiter ärgern, sonbern bie Bruf; ung schließen, und baß jeber Schwache, und bas seib ihr mit Ausnahme von zweien Alle, bis zum nächsten Jahr seinen hauslehrer genommen hat, anßerbem kann keiner in dieser Rlasse bleiben. Sagt es nur euern Lansbeseltern, sie sollen ein kleines Opfer nicht scheuen. (Bu einem Knaben) du glaub ich hast ohnedieß schon Privatlektionen von Schwarzenberg? Bas bezahlft du bafür?

Rnabe. Gar nichts; nur bie voralbergische Armee hat bei mir alle Tage einen Rofttag.

Baarmeier. Es lagt fich ja recht leicht machen. Bleibt gefund und bleibt brav, bis wir uns wieder feben.

### Der Mündener Punsch,

humoristisches Originalblatt von M. E. Schleich,

beschließt mit dieser Nummer seinen dritten Band, und ershalten die Leser hiezu Titelblatt und Inhals = Verzeichniß. — Auch im künftigen Jahre erscheint der Punsch wieder wöchentlich in einem halben Bogen, und wird neben den humoristischen Aufsfähen, die nur von der Feder des Herausgebers sind, auch die Besprechungen über Gegenstände der Kunst und Literatur sortsetzen. — Der Abonnementpreis beträgt wie bisher ganzjährig 2 fl.; halbjährig 1 fl.; viertelsährig 30 kr. Auswärtige belieben ihre Bestellungen balb zu machen.

Drud ber Dr. Fr. Bilb'ichen Buchbruderei (A. Bilb).

Ein fatyrifches Driginalblatt von MR. G. Bertram.

Sangiabrig 2 fl., halbi. 1 fl., vierteli. 30 tr., einzelne Rummern 3 tr. Riveiter Band.

Sountag.

Yre. 53.

23. Dezember 1849.

### Weihnachtsbaum

für das reifere Alter.



Indem fich ber Munchener Runfch vornahm, bem reiferen Alter einen Beihnachtsbaum ju verehren, hat er fich eine fcwierige Aufgabe gefebt.

Es ift schon von verschiedenen Seiten behanptet worden, daß unser Bolt noch nicht reif sei. Bielleicht zur Republit? Das lassen wir gelten, doch gibt es gewiß Biele, welche jest schon reif find, und wäre es auch nur zu einem Baume!

Der Beihnachtsbaum ist ber sinzige, an welchem ber Mensch eine dichte, innige, kindliche Freude hat. Wenn er nach mehreren Jahren zum Baume der Erkenntuis kommt, und den Lockungen irgend einer Eva unterliegend, von bessen Früchten kostet, so wird er meistens aus dem Pasradies seiner Unabhängigseit vertrieben, und muß im Schweiße des Angessichtes arbeiten, um genug Brod zu verdienen. Den goldenen Baum des Lebens zu sinden, durchkämbst er die "grauen Theorien", und wird das bei gar häusig selber grau! Zulett steht er da, eine Tranerweibe, die sich zur Erde beugt — man sieht ihn nicht gern an lustigen Orten, und Leute von Geschmachtsbaum, meine freundlichen Leser, ist der einzige, der ungestrübte Frenden und suße Früchte gewährt, und doch — wenn wir ihn so betrachten — er hat keine Wurzeln, und wird nach kurzer Zeit in's Fener geworfen!

Der Bunsch hat nun beschloffen, die Abgeordneten und andere Berssonen von Distinktion und Interesse auch mit einem Weihnachtsbaum zu überraschen, und jedem ein kleines "Christkindl" zukommen zu lassen. Die Geschenke sind freilich nicht koftspielig — (bie Freiheit burfen sie mich schon gar nicht koften) — aber die Empfanger werden, wenn ich auch nicht so viel geben kann, als ich möchte, doch von meinem guten Willen überzgeugt jein.

Demnach befommt:

Der herr Rinifter bes Aenfern: Ginen Rieß Notenpapier.

Der herr Finangminifter: Gin Fagl gutes hofbranhausbier.

Der herr Unterrichts minifter: Ein paar Stiefel mit hoben Abfagen, bamit er über bie Ultramontanen hinwegfeben fann.

Der herr Minifter bes Innern: Gine Tute, voll Bruftcaras mellen.

Der herr Rriegsminifter: Einen fcmargen Frad, ben er fehr nothwenbig braucht.

Der Berr Juftigminifter: Ginen Rheumatismusableiter.

herr Allioli: Gin fchon gebunbenes Buch, bas feinen Berfaffer hat.

Berr Dr. Baier: Gin Blumen:Bouquet.

herr Breibenbach: Faltmann's Anfangegrunde ber Rebefunft.

Berr Degenhart: Befommt Berrn Bopf.

herr Dollinger: 200 verbachtige Briefe aus Baris, jum Auf-

herrn Fint wird feine Mobisifation geschenkt.

herr Forn bran: Die Grundrechte in einer fo fleinen Ausgabe, bag er fie ,,ohne Anftanb" immer bei fich fubren fann,

herr Graf Begnenberg: Gine Bebormafchine.

herr Profeffor hermann: Gine Binbfahne.

herr hopf: Befommt herrn Degenharb.

herr Jager: Gine vierteljahrige Bestellung auf feinen Bogefenboten

herr v. Larofee: Gin Dantfagungefchreiben für fein bisheriges Schweigen.

herr v. Laffaulr: Ginen gestidten Glodenzug ju einer gewiffen Glode, bie er fo gerne lautet.

herr v. Berchenfelb: Gin icon gefchliffenes Eriniglas.

herr v. Lint: Ginen Bauberfrad, aus welchem er bei tunftigen Referaten beliebig viel hefte herausestamotiren tann, ohne bag man es bemertt.

herr Sefr. Nar: Einige Rieß Papier, damit feine Protofolle dem Staate nicht fo viel Gelb koften.

herr Reuffer: Gin magenstartenbee Mittel, bamit er burch bie Reben bes herrn Pfortien funftig nicht mehr fo ungeheuer "augegriffen" wirb.

Gert Pring: Ginen fcon bamasgirten "Dold ber Demofratie", jum Anbenten an feinen Bericht über bie Amneftie.

Berr Reinharb: 3mei Bfund Lichter.

herr Rulanb, bas fanfte Lamm , erhalt ein Dutenb Stalpe, von feinen Freunden eigenhanbig jubifden Ropfen abgezogen.

herr Schellhorn: Gin Bfund Bachholberbeeren, bamit er bie feuchte Frohnvefte ju Memmingen andrauchern laffen fann.

herr Cepp: Eine genaue Abbildung nebft ausführlichem Plan ber Seftung Belgrad, hochft brauchbar für einen, ber biefelbe erobern will.

herr Stabelbaner: Ginen Babenpanger, bamit ibn bie Gange nicht beiffen.

Berr Steineborf: Gin Lederl.

herr Eröger: Bon feinen Bablern ein Bergiß mein nicht!!

herr Be fter ma per: Gin Stud robes Ochfenfielich; er mag es nun fieben ober braten.

herr Bolffte in er : Eine Saduhr mit einem Beder, bamit er boch, wenn er eine Rebe halt, von Zeit zu Zeit erwacht.

### Wochenkalender.

Sonntag. Graf Seinsheim beantragt, es folle jenen Truppen, welche fich in Immenstabt so ausgezeichnet haben, biese That auch als Reichstriegs-Feldzug angerechnet werben, wie bieses mit ber Expedition nach Baben geschehen ift.

Montag. Der Oberspitel und Mundpuer Ohm melbet haftig auf ber Bolizei, er habe in Erfahrung gebracht, daß ein noch hier verweilendes Mitglied ber Linken seinem Knabchen eine fleine Guillotine jum Christkindl gegeben habe.

Dinstag. Die "banrifche Breffe" jucht noch fortwährend Abon-

Rittwoch. Die "bayrifche Breffe," welche bereits fcon 5 Abonnenten hat, bittet, wenn noch jemand im Ginn hat fich zu abonniren, die Beftellung recht balb zu machen, bamit bie Größe ber Auflage bestimmt werben fann.

Donnerstag. herr Sepp wird über bie Emanzipation mahnfinnig, und halt um bie hand eines Jubenmabchens an.

Freitag. Die brei Raminkehrer, welche ben Reichsverweser schon einmal nach Munchen eingelaben haben, empfangen benselben in ihrer fowarzen Amtstracht am Burgfrieben. Bor bem hause, in welchem ber Erzherzog seine Schlafftelle nimmt, wird eine Ehrenwache von lauter Raminkehvern aufgestellt. So oft eine hohe herrschaft vorbeifommt, heißt's: "Brasentirt's Rehrwisch!"

Samft ag. Der monarchisch-conftitutiolle Berein sucht "Bewohner" von Manchen, welche die Abresse gegen die Judenemanzipation unterzeichsnen sollen. Bei den guten hirtinnen, im hotel Schwalbe, dann bei den Pfrundtnern auf dem Anger sind bereits durch Berwenden einflußreicher Mitglieder eine Anzahl von Theilnehmern gewonnen worden. Man glaubt, daß eben manchen Unterschriften zu lieb die Abresse von den Reichsrätigen berücksichtigt werden wird.

Die nächste Nummer ift die lette des zweiten Ban: bes, und erscheint mit Umschlag, Titelvignette und Inhaltsverzeichnis.

Indem wir bie Lefer bes

Münchener Punsch

jur Erneuerung des Abonnement einlaben, machen wir befannt, daß vom venen Jahre an zum Bunich noch ein Beiblatt erscheint, unster bem Titel:

Theaterpfeile,

enthaltend Nachrichten aus bem Gebiete ber iconen Runfte, Mitthellungen aus bem Dichter- und Runftlerleben, Beurtheilungen neuer bramatischer Erzeugniffe, humoristische Auffahr und anderes zur Unterhaltung ber freundslichen Lefer. Der Abonnementpreis wird bemungeachtet nicht erhöht, und koftet bemnach ber Minchener Punfch mit obigem Beiblatt:

Gangjahrig 2 fl., halbjahrig 1 fl., vierteljahrig 30 fr.

Drud von Dr. Franz Bilb.

# PUNSGH.

Ein fathrifches Originalblatt von M. G. Bertram.

Sangiahrig 2 ff., halbj. 1 ff., viertelj. 30 fr., einzelne Rummern 3 fr. Zweiter Band.

Sonntag.

Nro. 54.

30. Dezember 1849.

Banglich ungebundener, privilegirter

### Sang. Ralender

auf das Jahr 1850.

### Unlogische Chronologie.

Die Ralenbermacher verfichern, biefes Jahr fel bas . . . 1850.

herr Singel fünbigt nene Gebetbucher an; bie Abreffen gegen die Judenemancipation hanfen fich; Major Blebwe, ber Beffeger von vielen hundert Pfeifenfapfen und Cigarrentafchen trägt ben Civilverdienftorben ber babr. Rrone, und Bastewitich und Sannan erhalten ben Dax-Jofephorben mit Benfion; bie Freiburger Dabden, welche bie Graber ber Erichoffenen gierten, Die polnifchen Dabchen, welche patriotifche Lieber in ihren Stammbuchern hatten - bie Raftatter Dabchen, melde ben Gefangenen Brob gaben, werben in Untersuchung gezogen! Stallenifde Obernfangerinnen werben mit Ruthen gebanen; ber Bapft lagt bas Jubenviertel ausplundern; Laffaulr und Gepp figen noch immer in ber Rammer; Die Munchener Schufter verflagen die "Salgftößler, weil fie Fledelichuhe mit Leber" verfaufen; ber Cenfor in Innebrud verbietet ein Buch über ben Galvanismus, well er es fur gleichbebeutend halt mit Ralvinis: mus; herr Ringeeis halt Bortrage fur ben Gelibat; bas Dis litar befommt Anweifungen im Camplimentenmachen, Ralimeraper wird mit Stedbriefen verfolgt, und bafür Dollinger reactivirt und boch wollen une die Ralenbermacher einreden, man schreibe jest 1850? - Nicht möglich!

| Die Sahr ift feit Erichaffung ber Belt bas                        | 579 <b>%</b> .՝ |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Seit Einführung bes Bantoffelregiments bas                        | 5799.           |
| Seit Berftorung Berufaleme und Berftellung ber gefellschaftlichen |                 |
| Ordnung daselbst, bas                                             | 1777.           |
| Seit Erfindung bes Schiefpulvers burch Bertholb Schwarz, ber      |                 |
| zwar ein Mönch, aber fein Reicherath mar, bas                     | 470.            |
| Seit Guttenberg, ber bie Buchbruckerfunft aufbrachte, inbem er    |                 |
| nicht ahnte, bag es je eine neue Munchener Beitung geben          |                 |
| fonnte, bas                                                       | 410.            |
| Seit man einen Theil ber Lumpen in Deutschland gum Papiers        |                 |
| machen verwendet, bas                                             | 380.            |
| Seit bem Befiphalischen Frieben, ber Deutschland lange nicht fo   | •               |
|                                                                   | 004             |
| befriedigte, als ber westphälische Schinfen, bas                  | 201.            |
| Seit Erfindung ber Pendeluhren, eine Erfindung vom Gewicht, das   | 193.            |
| Seit ber Köpfung bes Ronigs Rarl von England, bas                 | 201.            |
| Seit ber Köpfung bes Königs Ludwig von Frankreich, bas .          | 58.             |
| Seit Erfindung der Schutblattern, bas                             | 55.             |
| Seit Erfindung ber "Schmußblattln", wodurch ben Leuten bas        |                 |
| bemofratische Gift eingeimpft wirb, bas                           | 3.              |
| / Seit Erhebung bes Ronigreiche Babern, bas                       | 44.             |
| Seit Sinfung bes Ronigreiche Babern, bas                          | 2.              |
| -Seit ber Erlaubnif auf ben Strafen Dunchens gu rauchen, bas      | 3.              |
| Seit "Aufhebung ber Staatsformen", an bie man fich, wie bie       | •               |
| neue Bundescommission sagt, jur Beit noch antlammert, bas         | _ 1.            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                             |                 |
| Cpflifche (auf bentich grandliche) Berechnungen,                  |                 |

Die golbene Bahl ift : 7 Millionen! - Die Binegahl: in ber Stabt, im 2. Stock vorneheraus mit 5 Bimmern, Ruche und Reller ungefahr 280 ff - Die Krenzwoche: Das ganze Jahr von Sonntag bis Sonnabend. -Das Dreieinigfeitsfeft fällt auf ben 20. Mai, ben Jahrestag ber Constituis rung ber constituirenden Nationalversammlung. Ueber beibes find die Begriffe noch verschieben, über bie Dreieinigkeit unbüber die Nationalversammlung.

#### Beichen bes Thierfreifes.

Der Widder der Reaftion rennt mit dem Robf an die Wand. Der Stier bes Fanatismus zeigt bie Borner. Die Zwillinge: Rammerauflos fung und Belagerungeftand find noch hoch am Sorizont. Die Bage ber Gerechtigkeit ift gang verborben. Die Freifinnigen fühlen ben Scorpion ber Tenbengverfolgung. Der tholomatifche Schute in Babern hat fehiges fcoffen. Der Steinbod bes Spiegburgerthum's ift nicht zu erlegen. Der Baffermann fist im rechten Centrum. Die Fifche bleiben bei Allem ftumm.

Blaneten , welche in biefem Sabr regieren.

Merfur, ber Sanbeloftand. Mars, bas Militar. Befta, bas Briefterthum. Juno, bie Ramarilla. Ceres, bie Rlaffe ber Gutebefiger. Ballas, bie Göttin ber Profefforen und Bofrathe.

#### Colimme Mopetten.

Es gibt wiser viele "Knoten", welche nicht gelöft werben können; in Deftreich viel "Scheine" und "Geviertscheine", (vierte Theile einer Gulbenbanknote) welch' aftronomisches Ereignis baher kommt, baß ber "Abstanb" zwischen Mars einerseits und Merkur und Ceres anderseits ben 99ten, das ift einen unnatürlichen "Grab" erreicht.

#### Bon ben Finfterniffen bes Jahres 1850.

In biesem Jahre wird eine große, sichtbare und für jeden Bernünfetigen fühlbare Finsterniß stattsinden und zwar beginnt dieselbe am Resebenzplat und zieht sich nach dem Rühbogen im Ministerium des Innern, von da über das Nochusbergl in's Ständehaus, wo die Finsterniß schon so sichtbar ist, daß die Bögel, namentlich der an der Fronte besindliche heilige Geist, unruhig werden. Bon dort bildet sie ein Dreieck, indem sie das Ministerium des Aensern, das Stadtgericht und das Nathhaus besichatet, worauf sie sich ein wenig gegen die Polizei zieht, das Palais Arko berührt, und durch das Theatercensurbureau hindurch an ihren Ausgangespunkt zurückgeht. Die Finsterniß nimmt ihren Ansang am 31. Jänner 1849 Schlag 12 Uhr Mitternacht und endet am selben Daium des Inhres 1850.

#### Bon ben Jahrebjeiten.

Der Winter hat schon mit Eintritt der Bundeskommiffion begonnen. Der Frühling kommt, wenn der Bundestag wieder wächft. Der Sommerbeginnt, wenn die körperliche und politische Reaktion anfängt, drückend zu werden, und die hundstage eintreten. — Der herbst endlich ist die Beit, wo die Fürchte reif sind und jedermann arnten wird, wie er gefät ist.

#### Januar.

Starrs ober Gismonat; alle Freiheit, alles nationale Leben in Deutschland liegt erstarrt, und die Margerrungenschaften find eingefroren.

Bauernregel: Wenn einer feine Jagbkarte nicht bei fich hat, fo fieht er viele Gafen und anberes Wildvret.

Beginn ber Faschingsvergnugungen. Der Obeonfaal wirb um ein Drittel erweitert, ba er bie vielen Menichen, welche fich zu ben mastirten Afabemien brangen, nicht mehr faffen fann.

Bitterung. In ber Reichstammer: neblig. In ber Rammer: versanberlich. Auf vielen Bangen wegen Nicht-Amneftie: nag.

#### Cags-Malender :

- 1. Jan. Reujahr. Alle Leute "wünschen sich" was Gutes. \
   Es wird noch eine Berhaftung vorgenommen, also werben bas gange \
  Jahr Berhaftungen vorgenommen.
  - 2. 3 an. Die "baberifche Breffe" befommt ben fechsten Abonnenten
- 3. Jan. Genovefa. Graf Siegfried ift eben im Begriff, eine Girfchfuh ju jagen ; biefelbe fluchtet fich zu feiner im Balbe lebenben Gattin.

Genovefa fieht ihn ernft an, und ruft : Siegfrieb, haft bu eine Jagbkarte ? Graf Siegfrieb ftust, ftottert : nein, und die Birfcfuf-ft gerettet.

- 4. 3 an. Titus. Biele Militarsmanner tragen Tituefopfe, find aber feine folden Ropfe, wie Titus.
- 5. Jan. Diplomatifche Berwicklungen. Es geht wieber ein unger fcidtes Biertel ein. 3
- 6. Jan. Drei Ronigs Weft. Die brei Ronige folgen ihrem Umftern, fuchen bie neue Bunbestommiffien, finden fie in bem zerfallenen Stall bes alten Bunbestages und opfern ihr Alles auf.
- 7. Jan. Balentin, Ramensfest bes Bischofs von Regensburg. Alle Redacteure freifinniger Blatter wunschen ihm ein recht langes Les ben, benn je mehr er noch hirtenbriefe gegen bie schlechte Presse fchreibt, besto haftiger greift bas Publitum barnach.
- 8. Jan. Ein Sund eines Bundescommiffionsmitgliedes befommt bie Sucht.
- 9. Jan. Es geht bem Sund wieber etwas beffer. Die Arbeiten gur Orbnung ber beutichen Angelegenheiten können fortgefest werben.
- 10. Jan. Die Stelle in Gothe's Egment, wo es heißt: "Co oft ich einen schönen Sals febe, bent ich mir: ber ift gut topfen" wird auf bem Frantfurter Theater geftrichen, weil man es fur eine Unspielung auf bas Bunbesmitglied Schönhals halten tonnte.
- 11. Jan. Gerr Sepp beantragt den Bau einer Eisenbahn von München nach Belgrab.
- 12. Jan. Das Standrecht in Baben wird abermals um 4 Bochen verlängert. Major Plehme macht unferm historischen Berein ein halbes Dustend feiner eroberter Pfeifenköpfe zum Geschenk.
- 13. Jan. Neumond, derfelbegleicht Reus Deutschland, man fieht nichts bavon.
  - 14. Jan. Ludwig Napoleon befommt wieder feine Cholif.
- 15. Jan. Die Jubenemanzipation steht auf der Tagesordnung ber bahr. Reichskammer. Graf Seinsheim will die gegen dieselbe eingelausfenen Abressen auf den Tisch des Hauses niederlegen. Die Baubehörde prostestirt dagegen, indem dieses haus schon so schlecht sei, daß es eine solche Last nicht mehr ertragen konnte.
  - 16. Jan. Ragenjammer. Die Wefcafte ruben.
- 17. Jan. Die Berschwörung, welche zum Zwecke hatte, ben Raifer von Rufland nehft Familie zu fangen, ist selbst bie München vorgeruckt. Man halt mehrere haus suchungen und bei ein paar Individuen wird wirklich ein Fangdraht vorgefunden. (Wir fortgeset.)

Das Abonnement ist gefälligst zu ernenern.

Drud von Dr. Frang Bild.

# Theater-Pfeile

### ein Beiblatt

### zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

0

N ... 1.

6. Janner 1850.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

Dienstag, 1. Janner. Die gerbrochene Saffe, Luftspiel nach bem Frangösischen von Friedrich. Sierauf:

Die Räuberkönigin, Ballet nach Berrot von Fengl.

Die erste Neuigfeit, die uns zur Besprechung vorliegt, ist etwas Bersbrochenes, namlich eine Taffe, die eben in Scherben ging, weil sie theilweise nicht in die rechten hande fam. Bare der Muster Istor nicht durch einen Sanger, sondern durch einen anerkannten Komifer gesigeben worden, so hatte biese französische Borzellanfabrif-Arbeit, wie an so vielen andern Buhnen, möglicher Beise auch bei und Anklang sinden können. So aber gestel nichts als der Schluß, und das Bublikum war froh, als die Scherben, die auch wir nicht zu kitten gedenken, weggeräumt waren.

Bum erften Dale hatten wir erfahren, daß auch unter ben Raubern bas Rönigthum eingeführt ift - nur wiffen wir nicht, ob bie auf bem Bettel angekündigte Räuberkönigin eine constitutionelle war; von einer . fo reizenden Perfonlichkeit wie Franlein Sophie Fenzl konnte man fich jeden= falls einigen Abfolntismus gefallen laffen. Das überfüllte Saus fah biefem neuen Ballet mit Spannung entgegen. Die Rauberkonigin erscheint, rettet fogleich einen Maler Salvator Roja aus den "Sanden" ihres Boltes, und gibt ihm ihre Buneigung burch bie lieblichften Tangfiguren gu verftehen. Gine Daffe von Rinbern, lauter vielverfprechenbe Sproffen ber Rauberbande, begeben fich als anziehende Staffage in ben Sintergrund, wahrend im Borbergrund von ben Damen militarifche Exercitien aufgeführt werben, mit einer Fertigfeit, als waren fie icon beim Leibregiment gewesen. Wir vermißten bei biefer Brivatunterhaltung bes artigen Raubervölfleins eine komische Gruppe, etwa die Taschendieberei gras zios bargestellt. — Blöplich wird die Bande, wie der Theaterzettel melbet, von einer Militarpatronille überrascht; bie Ronigin, wie ebens

falls ber Bettel versichert, verwundet den Anfährer der Batrouille in den Abruzzen. Wir wissen zwar, trot einiger Rückerinnerung an die Anatomie nicht, wo die Abruzzen liegen, doch das "Programm" sagt es. Die Königin entstieht glücklich mit Salvator Roja und wechselt in einer Herberge die Kleiber, so sagt wiederum das "Programm", sehenkann man's natürlich nicht. Plöhlich pocht es an der Schenke, die Patronille tritt ein, einige Räuber wie gebundene Kälber mit sich schleppend. Sie fragen panstominisch nach der Königin, und während sich ber Wirth ganz dumm stellt, tritt sie, in Bezug auf ihre Kleiber ganz ausgewechselt, aus einem Nebenzimmer, und "lenkt, so steht es auf dem Zettel, die Ausmerksamsitet des Mislitärs auf sich", das gleich uns Allen, von der Anmuth der Königin entzückt ist, mit ihr tanzt und trinkt. Unterdeß befreit Salvator, ein junger Mann von großer Geistesgegenwart, die Räuber von ihren Stricken, die dann in aller Gemüthsruhe zum Fenster hinaussteigen. Der Vorhang vershült die tiese Beschämung der psichtvergessenen Diener der Gerechtigkeit.

II. Akt. Das Programm ergählt weiter, daß die Königin in der Bwischenzeit "in Salvators hause gelebt habe". Nach gelüstetem Borhang treffen wir sie wirklich im Salvator'schen Atelier etwas melancholisch auf einem Divan — und hierauf ihrem, von seinen Schülern umgebenen Meister die herrlichten Rückerinnerungen vortanzend, despleichen führen auch die "Freundinnen" seriöse Tänze aus, und die Runstmaler studieren eistig diese Modelle der Schönheit. Plöglich kommt ein nobler Herr, um sich Salvators Gemälde zu besehen, mit ihm — o Schickal! — der in den Abruzzen Berwundete! Er trägt den Arm noch in der Binde (ah, jest wissen wissen die Abruzzen sind !) ersennt das Porträt der Abruzzen Berwunderin, und gleich darauf sie selbst. Er eilt heimlich davon, kehrt öffentlich zurück mit zwölf Mann, und läßt die Königin arretiren. Berhaftsbesehl weist er keinen auf, auch das "Programm" erwähnt nichts davon. Die Anwessenden bilden eine Gruppe des Erstaunens. Solche Grausamseit wegen einer leichten Berwundung in den Abruzzen!

111. Akt. Bon aller Amnestie ausgeschlossen, sinden wir die holde Königin im Kerker. Gin vormärzlicher Bureaukrat, mit rothem Talar und ungeheurer Allongeperude, vorpantomimt ihr das Todesurtheil, zerbricht einen schwarzen Stad, und wirft ihn ohne alles Erbarmen der Leidenden vor die Füße. Die unabhängige Justiz wird auch von der Schönheit nicht gerührt. Die Königin ist nun allein mit ihrem Grame. Der Hauptsmann der geliedten Bande, Namens Diavolino, wahrlich ein Teuselszkerl, dem kein Fenster zu hoch und keine Eisenstange zu sest ist, erscheint plöhlich am Fensterziter, löst dasselbe mit bewundernswerther Schnelligzkeit ab, hüpft herein, gesteht der Berurtheilten seine Liebe, dieselbe "wilzligt scheindar ein", wie der Zetiel sagt, beibe steigen, da kein anderer Weg nach Küßnacht führt, zum Fenster hinaus, und das alles war das Werkeines Augenblicks. Der obengenannte Justizbeamte muß niemals in Münz

chen gewesen sein, sonst hatte er die berühmten Raften vor den Kerferssenstern gesehen und nachgeahmt, und Dlavolino hatte nichts machen kons nen. So aber muß das Paar ganz wohlbehalten unten angekommen sein, denn wir treffen sie gleich bei einem Maskens und Blumensest. Die Kösnigin verläßt den Olavolino, und geht zum Salvator — nämlich zum Maler Salvator, der auch auf dem Balle herumspaziert. Man kann sich benken, wie freudig das Wiedersehen war. Doch das Schickfal neigt sich zu Ende. Zu Salvator, dem Tyrannen, schleicht Diavolino, den Dolch im Gewande; er zielt auf ihn, sticht aber die dazwischen eilende Königin, die sogleich unter einer schnell emporgewachsenn Trauerweibe ihre schöne Seele ans haucht. Der Borhang sentt sich still über die Gruppe.

Der freundliche Lefer, bem bieß neue Ballet wohl gefiel, ber vielleicht burch bie Handlung fogar gerührt wurde, wird uns nicht zurnen, wenn wir ben Bericht in ber heitern Stimmung fchrieben, in welche uns bas "Brogramm" verfest hatte. Wir fugen ja gerne hinzu, bag bas Ballet Beifall fand, daß Fraulein Sophie Fenzl eine allerliebste Augenweibe war; bag endlich Gerr Frang Fengl feine außerorbentlichen Fertigfeiten mit einer Grazie verbindet, bie nur wenigen eigen ift, und bag biefer junge Mann, wenn er in Paris ober London noch Erfahrungen gefammelt hat, es zu einem wirflich großen Runftler bringen fann. - "Dho, jest fangt er fcon an ju loben" bor' ich ba eine Leferin rufen, die auf bie Theaterpfeile ,,ungeheuer neugierig" war. - Entichuldigen Gie, meine Berthe, ich bin noch nicht fertig. Wir haben an ber Familie Fenal viel gewonnen, fehr viel, aber etwas haben wir boch auch ichon gehabt, unfern unschatbaren Dich. Laroche und unsere Soller. Lettere, eine vollenbete Rünftlerin, war, wenn auch nicht Räuber : fo boch Tangkönigin. -Bir wiffen wohl, bag die Thatigfeit unfere Berrn Balletmeiftere feinen Sporn vonnöthen hat, wir mochten aber boch ben But.ich ausbruden, recht bald ein neues Brobuft feines ichopferischen Talentes geniegen ju tonnen.

### Münchener Zuschauer.

Auf unserer Hofbuhne haben wir in nachster Zeit folgende Novitäten zu erwarten: Majarin, von Birch-Pfeiser. Die Hochzeitsreise, von Benedix. Die beiden Aapellmeister, von Feldmann. Der neue Robinson ober das goldene Deutschland, Carnevalls-Posse von Feldmann und Berstram. Außer diesen erwähnten Novitäten sind in gegenwärtiger Saison auf auswärtigen Bühnen noch im Gange: Ferdinand v. Achill, von Gottschal. Sitana, das Digeunermäden, Oper von Balfe. Die Rückhehr des Landwehrmanns, von Cohnseld. Ein altes Herz, von Feldmann. Das Gasmahl zu Lurenhain, von Feldmann. Der politische Asch, von Heine. Die Marsellaise, von Gottschal. Rosenmüller und Finke, von Töpfer. Der Salzdirektor, von Putlis.

Für die Gegner ber Emanzipation foll unfer hoftheater bemnachtt ein eigenes Abonnement eröffnen, welches zur Erbauung ber Indenfeinde folgendes Repertoir bieten wirb:

Der Jube (von Cumberlanb). Die Jubin (von Hallevy). Der Templer und bie Jubin (von Marschner). Jakob und seine Sohne (von Mehull). Deborah (von Mosenthal). Uriel Acosta (von Gustow). Nathan ber Weise (von Lessing).

### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

In Regensburg hat ber Birchpfeifer'iche Magarin als Reujahrss Novitat fehr gefallen, herr König, bem Munchners Bublifum burch fein Gastipiel noch in gutem Anbenten, hat in ber Titelrolle geglangt.

Aus Frank furt schreibt man: Der bekannte Affenspieler Klifchenig hat in seinen Gastvorstellungen auf bem hiefigen Theater außerordents liches Furore gemacht. Seine Sterbescene als Joso war ein ber Natur bis in die feinsten Nuancen abgelauschtes Bilb. — Bie mancher Schauspieler könnte von diesem Affen lernen, wie er als Mensch auf der Buhne bas Sterben barzustellen hat.

In Coburg hat ein Trauerfpiel "Burgund un b Balbmann" von Lucean fehr gefallen. Nun ift aber biefer Lucean fein Anberer als ber Herzog von Coburg felbst, beffen Opern ebenfalls in Cobut g gefallen haben. — Bas muffen sich die armen Unterthanen nicht alles gefallen laffen.

Der Großherzog von Geffen befucht feit einiger Beit immer bie Brosben auf feinem Theater, und hilft bei der Regie mit, zu feinem Bersgnugen. Ob aber auch zum Bergnugen der Schauspieler, ist eine andere Frage.

Bon hamburg wird uns telegraphirt, daß bie in Gottschal's "Schill" auf der hamburger-Buhne mitwirfenden preußischen hufarenspferbe kaum zu halten sein sollen, wenn sie die rothen Rocke der Danen, welche im Rampfgetummel des letten Altes auf der Buhne erscheinen, gewahr werden. Ganz besonders ist dieß der Fall bei dem Rosse eines preußischen Trompeters, welches in Jutland einen Schuß erhalten hat. — Es scheint, die Pferde wollen wieder gut machen, was ihre Reiter verssaumten.

In Ha nau wollte neulich nach ber Borftellung von Stadt und Land ein Tableau bargestellt werben, betitelt: Robert Blum's Tod. Es wurde aber von der Polizei verboten.

# Theater-Pfeile

### ein Beiblatt

jum Munchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nro. 2.

13. Janner 1850.

Gedanken eines "vernünftigen Theaterdirektors"

neunzehnjährige Miß Baba,

ob er fie nicht als erfte jugenbliche Liebhaberin engagiren konnte?

Ein neunzehnjähriges Matchen, noch Anfangerin, und doch schon so groß! — Ich habe fie gesehen, welche Natur, welche Kraft, ganz geeigsnet, auch Helbenrollen zu spielen — die darf ich mir nicht entgehen lassen. Sie stammt zwar aus den Urwäldern und wird viel Urlaub begehren, doch habe ich fie nur erst engagirt, dann laß ich fie einmal im Sommer auf drei Bochen nach Starnberg, mit der Bedingung, daß sie mit dem Stellwagen hieher kommt, so oft ich sie brauche. Sie macht mir volle Hauser, denn wenn sie nur allein drinnen ist, ist das haus beinahe voll. Ich wette, um 800 fl. willigt sie ein; moderne Kleider und Glace-Handsschuhe muß sie sich selber anschaffen. — Und der Lehrer versicherte mich, Baba sei niemals unpässich! Gott, welch' ein Glück für mich, unter dessen Direktion sich so wenige Schauspieler wohl besinden.

Und was leiftet die Miß Baba nicht Alles. Wenn man fie jo bestrachtet, steht fie auf einem erhöhten Standpunkt, und ist noch von keinem einzigen Rezensenten hemmtergeriffen worden. Ich muß den Zettel noch einmal hernehmen, und sehen, was sie alles macht.

1) "Wirft man ihr ein Taschentuch vor, so hebt fie es auf." — Es ift also zu erwarten, daß, wenn ihr jemand den handschuh hinwirft, sie denselben aufzuheben weiß. Die kann sich bei den Partheikampfen auf meinem Theater gut herausbeiffen.

- 3) "Läft fie Sie gife feben." Es fcheint alfo, man finn fie unth jum Ballut verwenden; mm finthte ich für bas Pobium.
- 3) "Dacht fie ben Simmermann!" Ah fo, ba tann fie es wieber ausbeffern. Ueberbieß wenn bie erfte Liebhaberin ben Bimmermann macht, fo erfpare ich einen Bimmer mann nur fparen!
- 4) "Sie blatt in bie Drompote." Das ift ihre Sache, wir haben Blatter genng.
- 5) "Sie wimmt verschiebene Dinge aus einem Eimer voll Baffer."
   Bieber eine prächtige Runft! Auf biese Art können wir viel mehr neue Stude geben, namentlich von hiesigen Dichtern, bie wird schon was herausstuben.
- 6) "Sie fest fich, trinkt Bein, und bezahlt nachher die Beche." Ihr Runftler und Schriftsteller ber ganzen Welt, nehmt euch ein Muster an Mis Baba! Sie trinkt Wein, und bezahlt die Beche!
- 7) "Sie legt fich nieber, und fteht alle in wieber auf." Benn fie fich auch fo nieberlegt, fo ift fie wirflich eine Berle ber Bubne.
- 8) "Sie nimmt ihren herrn, meb tragt ihn herum!" Ach! welch ein feliges Gefühl muß es fein fur einen Direftor, von feinen Schaufpielern auf ben hanben getragen zu werben.

Bie? Bas fieht ba noch unten am Bettel? "Auf Berlangen wird Mis Baba auch in die Haufer gebracht." Ra, wenn fie bei mir engagirt Mt, muß fich bas aufhören; und: "ber Lehrer kauft allerhand Thiere?" Brächtig, ich nehme die neunzehnjährige Baba, und ich habe auf meinem Theater ja allerhand Thiere, um fie ihm in Tausch zu geben.

Es ift entschieden, ich nehme fie! Gerr Regisseur, geben fie augenblidlich, um mit dieser Demoifelle zu unterhandeln. — (Der Regisseur huftet breimal, verbeugt fich und geht.)

### Königliches Sof- und National-Cheater.

Repertoir ber vergangenen Woche.

Sonntag. Die Rauberkönigin bei vollem Saufe repetirt, Und wieber einer in ben Abruggen bleffirt.

Din stag. Das öffentliche Geheimnis von Calberon Ein alses klassisch seines Stück, Doch die Berse kamen schlecht davon, Und brachen viele das Genick.

Mittwoch. Mollière's Tartuff. Gang auserlesen! Doch jest schon zu oft ba gewesen,

::

Donnerftug. Die Comeizerfamilie und ihnen Rollichen Louen ; Rur an ben herrn Genfen muß man fich gemebnen.

Freitag. Tartuff's Urbild. Man muß gestehen, Bir bekommen viel' Jesulten ju feben !

### Münchener Zuschauer.

Wenn auch nur Wenige das Tagblatt lefen, so läßt felbre boch nicht ab, allerlei in den Bart hineinzurezenstren, und so demerkt es auch bei einer Bemurmelung des Calderon'schen Lusispiel's: "Das öffentliche Gesheimnis" — daß das Prüfunges und Lesecomité an der Aufführung dieses vortrefflichen Stückes nicht Schuld sel." Bohl wahr, — das Cosmité war aber auch schuldos an der Aufführung des (nicht vortrefflischen) Stückes: "dunkle Bolken," vom herrn Tagblatts-Redakteur Tiez, die dunklen Bolken enthielten zwar sehr viel Wasser, aber durchaus keinen Stoff zum Einschlagen, und das Licht von zwei Regisseuren reichte nicht hin, sie zu erhellen, und so sind fie auch durchgefallen in die ewige Racht!

Ein Beburfniß für die Münchener hofbuhne ware ein zweiter Schaus spiel - Sousieur, bamit nicht, wie es der Fall war, beim Erfronken des Schauspiel - Sousieurs der Opern-Sousieur deffen Stelle ersehen muß. Derselbe pflegt, wenn er einen Sat ausgesprochen hat, zu warten, bis dies fer Sat abgesungen ift, und dann weiter zu sousliren, es ist also eine ganz andere Vertigkeit, als die zum Schauspiel erforderliche. Wenn das her unsere Schauspieler in der gestrigen Darstellung nicht sehr gut mes morirt hatten, hatten sie ohne weiters singen muffen, die ihnen der Sousseur wieder nachgekommen ware.

In ber hiefigen königlichen Refibeng wird ein fleines Saustheater gebaut.

Das biese Boche im Bolfetheater verbotene Stud: "Donch und Solbat" wurde am Garl Theater in Bien unter dem Belagerungezus fand fünfzigmal nacheinander gegeben!

### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Bertholb Auerbach, ber Dorf:Novellenbichter, hat ein Trauerspiel: "Andreas hofer" geschrieben. Für bie historische Farbung wird als harafteristisch angeführt, bag neben hormeier auch Erzherzog Johann

darinnen auftritt. Dan glaubt nicht, bag bie Munchener Sofbuhne bie erfte fein wirb, welche biefes Trauerfpiel zur Darftellung bringt.

Der herr General-Intendant v. Kuftner war in Begleitung eines Maschinisten in Baris, um bort die mise en scène des "Bropheten" fensnen zu lernen. Auch unser herr Intendant war diesen Sommer bort, der Prophet war aber eben nicht zu hause, und so durfte er auch bei uns so bald noch nicht zu hause sein. Uebrigens hätten wir auch teine Sangerin für die hauptpartie, da nun Fraulein Zehetmaier entlassen ist.

Lorgings Oper ber "Baffenichmieb" ift in's Böhmifche übers tragen worben. Bir werben bei unferm Opern-Repertoir balb genothigt fein, bohmifche Opern in's Deutsche ju übertragen.

Frau Beiß, welche langst von Amerika zuruckgekehrt, gibt nun mit ihrem Kinderballet Borftellungen im Theater Borte St. Martin in Baris. Man wundert sich, daß dieser Madame Beiß, die schon zehn Jahre hers umfährt, die Kinder nicht ausgehen.

Die Franzosen in Rom haben der geiftlichen Curie zum Trot eine von den Borschriften berselben gar sehr verschiedene Braxis selbst beliebt. Im Theater Metasta sio spielt eine französische Truppe die lüsternsten Stude schon den ganzen Abvent hindurch, mahrend in allen italienischen Schauspielhausern Grabeostille herrscht. — Unter den Zuschaueru der franzzösischen Comodie will man jedoch viele verkleibete Geistliche bemerken.

In einer neuen Oper von Abam "ber Leuchtt hurm", welche zu Baris gegeben wurde, ift wahrend bes ganzen ersten Aftes bas Meer in stürmischer Thatigkeit; 1½ Stunden lang mußten einige Dupend Bursche ununterbrochen den Ocean in Bewegung erhalten, das heißt: die bemalte Leinwand, unter der sie steelen, durch Auf: und Niederhüpfen in Bewegung setzen. Bei dieser Gelegenheit kamen die Meerfabrikanten in Streit, der am Ende so laut wurde, daß das Publikum hörte, wie die Meerungeheuer einander Aristokraten und Reaktionars schimpsten, endlich vernahm man auch das Wert "Stocksische fich" was zur Illusion wesentlich beitrug. Das Publikum applaudirte, und das Meer wurde ruhig.

Im Theater Marylebone in London wurden während einer Balsletvorstellung die Kleider einer jungen Tänzerin, Wiß Susan Roberts, von den Flammen erfaßt, und sie selbst so erheblich beschädigt, daß man an ihrem Aufkommen zweiselt. — Es ist schrecklich, wie leicht so junge Tänzerinnen Feuer fangen.

## Theater-Pfeile

### ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntaa.

Nro.1 3.

20. 3anner 1850.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

Donnerftag, ben 16. Janner. "Bum Erftenmale" (feit 20 Jahren): Die Brrungen, nach Chafespeare. Bei ber Aufführung Chafespear's icher Stude find wir nicht gewohnt, brillante Leiftungen ju erwarten o nein! wir find zufrieden, wenn bas Stud nicht gang ober theilweise 3 Grunde gerichtet wird. Der Geift ber bamaligen Tragit und Romit, fo wie bas Beitalter ber guten Schauspieler liegen uns gu ferne, als bag berjenige, ber einen bramatifchen Claffifer genießen will, nicht einzig auf die Letture angewiesen mare. Die Aufführung folder Stude ift ein Aft ber Bietat gegen beren Beitalter, ein Opfer fur bie Manen ber Dichter, enblich eine nothwendig ju fchlichtenbe Ehrenfache - bie Schauspieler muffen thun, ale ob fie berlei noch ipielen fonnten, und bas Bublitum muß thun, ale ob bae Bublifum berlei noch anhören mochte. Bas bie "Breungen" betrifft, fo war bas, was man verstand, fehr gut - leiber konnte auch vieles Gute, namentlich mas die Damen redeten, nicht verftanben werben; möglich, bag nicht beutlich gesprochen murbe - jebenfalls war wieber bas Bedürfniß fühlbar, für bas Schauspiel ein fleineres Saus w haben. Wenn in einem heimlicheren Raume — und bas Schaufpiel und Luftspiel erfordert einen folchen - jede Miene beobachtet und jede Sylbe verstanden werden konnte, wie wurde da fo mancher Schauspieler noch ein; mal aufleben, um wie viel wurden bie Conversationefluce gewinnen! Die beiden Antipholus glichen fich auf ein haar, und bie beiden Dromio murben herzlich belacht. - hierauf folgte: Der Dagier, Bantomime ven Fengl. Gin turfifcher Furft fpringt unter feinen Beibern berum, ba tritt eine Geftalt mit fpigem bute auf, und zaubert ihm "lebende Bilder" vor. Buerft ein ruffifches Lager, woran ber turtifche Bring, namentlich in ber jegigen Rrifis feine befondere Freude haben mochte. Nachbem bie Ruffen verschwunden find, produzirt fich ein polnisches Baar, wahre

fcheinlich Flüchtlinge. hierauf tommt ber herenmeister mit einem wenen Bilb, eine schwäbische hochzeit, mit Gasten, Blumen und Spahnferkeln. Favoritinnen, Ruffen, Spahnferkel, Schwaben — Abwechelung muß sein. Brischen ben lebenden Bilbern wird und Gelegenheit gegeben, Frl. holler, hrn. Franz Fenzl und frn. Dich. Laroche zu bewandern.

Repertoir ber vergangenen Boche.

Conntag. Der dite Freifcont mit feinem rothen Brincip

Doch bem Publifum aller Parteien fehr lieb,

Montag. 3m Obean-Saale Afabemie

Anberthalb Masten, und traurig auch bie.

Din 6 ta g. Die Seirath aus Bernunft, ber Bieberfpruch ift nicht Kiein;

Rann heirathend Giner vernünftig benn fein ?

Rittwoch. Die Irrungen und ein Magier=Ballet,

Bigmager bas Zweite, bas Erfte wisfett.

Donnerftag. Die Sennerhutte und die Dachftubchen-Maelerabe

Die Oper höchst langweilig, das 1 Stück etwas fabe. Freitag. "Geistige Liebe" gar schön auf ber Bühne empfunden —

Im Braftifchen freilich, ba ift fie verschwunden. Die Bicarb' erfter Theil, eine niedliche Gabe — Der zweite, ach, ichlummert gar fanft icon im Grabe!

### Münchener Zuschauer.

Brl. Befner tritt heute, Sonntag, in "Teufele Antheil" zum letten Male auf. Ihre Stimme ift vorzuglich, auch Anlagen zum Spielen find porhanden — boch ob die Ausbildung in Baris, die lette Feile, nicht boch noch ju fruh fein mochte, ift eine andere Frage. Bare Frin. Gefner noch eine Beile auf beutschen Buhnen geblieben , fie hatte an Routine, Rehlenfertigfeit und Spiel noch manches gewonnen - ein Jahr in Baris hatte bann ihrer funfilerischen Entwidlung bie Rrone auffegen fonnen. Da es nun aber beichloffen ift, fo munichen wir, bag ihr uppiges Talent, von den dortigen Borbildern und Deiftern gepflegt, bald möglichft ihr Baterland mit Bluthen überschutten moge. Frin. Befner icheint une, wie jedes ächte Talent, bescheidener Ratur, und wir werden also wohl nicht forgen durfen, daß fie durch die großen Bofaunenstoße ber Journalis flick eitel, und badurch in ihrer Bollenbung zuruckgeschlagen werbe. — Bomit wird aber uns primadonnalosen Munchenern geholfen? Man hört bie Bermuthung aussprechen, als ware die Biedererreichung eines von homen entführten Gof- und Nationalschapes feine Unmöglichfeit. - Der I. Landrichter v. Mangfil foll bemnachft ale Lanbrichter ber Borftabt An hieher versett werben, indem der bezügliche Landrichter jum Regierunges rath befördert wird. Dadurch ware Karoline Mangfil-Hehnecker für die Kapelle — und wer weiß ob nicht auch für das Theater — wieder geswonnen. Saben sich ja auch in früheren Belten die Franen angesehener Staatsbeamten mit dem Kunstlerlordeer geschmuckt!

Ein Sohn unferes ehemaligen Balletmeisters herrn horfchelt, wels cher biefer Tage von Baris kommenb, feine Stublen als Solo:Tanger bort vollendete, wird im Laufe kommender Boche auf unferer Bubne Proben feiner Aunft ablegen.

Die Familie Fenzel gastirt in ben ersten Tagen laufenber Boche in Augeburg. —

Die Beschränkung ber Rebefreiheit auf unserer Hofbuhne soll bebeustend größer sein, als die auf einer Hofbuhne allerdings nothigen Rackasten es erheischen. Der Beisall, der einem politischen Bis, wenn er sich boch auch auf unser Theater verirrt, zu Theil wird, ist eben ein Beweis, wie wünschenswerth in dieser Beziehung eine mäßige Freiheit wäre. Als herr Lang (Dromio) in den "Irrungen" die Röchin geographisch beschrieb, und ihr Gesicht mit Deutschland verglich, welches, obwohl es ein einiges und einziges Gesicht sein soll, doch von tausend Bocken und Narben zersriffen sei — erscholl von allen Seiten ungeheurer Applaus.

Bei Kunftlern und Kunstfreunden wird das Bedürsniß einer Reorgas nisation der Kunstvereinsstatuten, namentlich in Bezug auf das "Schiedsgericht" immer fühlbarer. Es wird deshalb wie man hört, in diesem Frühjahr eine Bersammlung der hiefigen Künstler zusammentreten, um eine neue, zwedmäßigere Gestaltung zu berathen. Da aber eine solche Berbesserung des Bereines nur durch die Mitglieder geschehen kann, so wird die Künstlerschaft sehen muffen, wie sie die gewünschten Abanderuns gen mit der Generalversammlung der Mitglieder "vereinbaren" könne.

### Allgemeiner Theater-Oprechsaal.

Reue Stude auf auswärtigen Bubnen.

Nur keine Liebe, von Putlit. Die Cochter des Meeres, von Werner. Ein Abentheuer in Florenz, von Werner. Die Dillerthaler, von Nesmuller. Alles mit Gewalt, von Zwengfahn. Hieronymus Anitger, von Gottschal. Die Enthüllungen des Codienbundes, von Stolz. Nodrigs und Civira, (eine Jugendarbeit des Ban Zellachich) in Laibach, gegeben. (Liegen von den übrigen öfterreichischen Feldherren feine ders artigen Bersnche vor? hapnau mußte Talent zu ganz gemuthlichen Genres bilden besigen.) (Sonderbarer Bufall.) Aurz nach dem unglückseligen 18. Sept. 1848, trat zu Frankfurt auf der Zeil ein Fremder in einen Buchladen, und verlangte das Buch "Jenny Lind" von Becher. Der Buchhändler bebauerte, dem Bunsche nicht entsprechen zu können, indem das einzige Stück, was er auf dem Lager gehabt, vor ein paar Tagen (am 18. Sept.) durch einen Schuß, der in den Erfer des Ladens einzedrungen, dermaßen verletzt worden wäre, daß es nicht mehr verkäuslich sei. Die Berletzung sei eigenthümlich, da der Schuß mitten durch das Buch gedrungen wäre und so den Namen des Berfassers gänzlich weggenommen habe. Den Fremden interessirt das Buch um so mehr, und er dringt in den Buchhändler, bis er ihm dasselbe zu kaufen gibt. Der Fremde kommt nach ein paar Monaten nach Wien, und das erste, was ihm beim Anspacken seines Kossers in die Hände säuft, ist das Buch, mit dem durchsschoffenen Ramen des Bersassers Becher. Während er die Rerkwürdigsteit sunend betrachtet, kömmt ein Bekannter und erzählt, daß so eben der Schriftseller Becher durch Pulver und Blei standrechtlich hingerichtet porden sei. Es war am 23. November 1848.

Bon Carleruhe wird uns telegraphirt: Lächerlich ift es, ble preusfischen und bablichen Sympathien gegenüber zweier Schauspielerinnen zu sehen. Fraulein Ernft (erft fürzlich angestellt) erfreut sich der Gönnersichaft der prensischen Lffiziere, Fraulein Fürst jener der badischen Lffizziere; in den Bravo's und in den Kranzen von der einen Seite soll ein feindseliger Aft gegen das andere Lffiziercorps liegen. — Unlängst soll jogar ein preußischer Kuß, einer diesen Damen applizirt, eine badische Ehrseige nach sich gezogen haben.

In Coburg hat ber Sanger und Schaufpieler Gerl feine plotliche Entlaffung erhalten, weil er ben bortigen Theater-Rezensenten auf ber Strafe attaquirte und prügelte.

Das neuerbaute Friedrich-Bilhelmftabtifche Theater in Berlin wird mit 3wengfahns "ber Spiegel bes Lebens" eröffnet.

Die Carnevalssaison wurde in Trieft mit Berbis "Macheth" und bem neuen Ballet "Rosa degli Abruzzi" eröffnet. Ob wohl biese Rosa eine weitläufige Berwandte mit unferer Abruzgen-Berwunderin ift? —

In Benebig wurde das Theater alla fenice nach langer Unterbrechung mit der von Berdi in Condon für bie Lind componiten Der "gli manas-dieri" einem Feenballete wieder eröffnet. Besondern Beifall fanden der Lenor Mirate und die Tangerin Maywood. Das große haus ift jedoch immer leer, der Klang tes Geldes ift jest in Benedig feltener als der Klang einer guten Stimme.

Die am 29. Dezember zum erften Male im ungarischen Theater zu Besth aufgeführte Oper "Ilfa" von Doppler, wurde mit ranschendem Beifall aufgenommen. Die Sandlung spielt im Jahre 1848 und die bar rin vorkommende, höchst karafteristisch gegebene Husarenwerbung rief ein nicht enbenwollendes "Eljen a huvsar!" "Aljen a magyar!" hervor. —

### Theater-Pfeile

### ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Conntag.

N<sup>ro.</sup> 4.

27. 3anner 1850.

### Königliches Bof- und Mational-Cheater.

Munchen, 25. Sanner 1850 (jum erften Dale) Dagarin, "biftorifches" Schaufpiel von Ch. Birchpfeifer. Die fo ,,biftorifches" Schau. fpiel? Marum heißt man bas Magarin? Bogu 4 Afte? Und je langer man bas Ding anfieht, befto mehr folche "Barum" und "Bie fo" fteigen einem auf. Gine bochft gleichgültige Brivaineigung Louis XIV., bie wenig Urfachen und gar feinen Erfolg hat, muß Stoff fur 4 Afte geben, und welche Beichnung Louis XIV.! - ein verliebter Gelbichnabel, ber mit feiner Mutter gang unverschamt poltert, ein "Feuertopf" und "reger Beift", ber aber ben gangen Abend nicht ein bemerfenewerthes Bort von fich gibt, furz eine Ericheinung, bie, fo trefflich Beren Richtere Spiel mar, von Aft ju Aft unausstehlicher wirb, wenn man fich anders einen Ronig von Frantreich aus jener Beit, einen Louis XIV. felbft vorzustellen vermag. Und Magarin felbft! Er fagt immer, mas er Bunber für icarfe Augen hat, und alles fieht, wenn er auch nicht hinfieht - und bas wich: tigfte mas vorgeht, ben beimlichen Bermahlungeplan bes Ronige mit ber Mancini, fo heißt ber Gegenstand, fieht er nicht, fondern zu biefem Behuf friecht ben gangen Abend Magarin's alte Amme wie eine Kreugivinne an ben Banben herum , und muß ihm bei ber Belegenheit ein auf obis gen Standal bezügliches Aftenftucf hinterbringen.

Er fauft auf ber Buhne ein Gemalbe für 50 Taufend Piafter, bas bebeutet seinen Runstfinn, und sucht erft von bem Preise noch herunters zuhandeln, das bedeutet seinen Geiz; — Madame Birchrfeiser ist eine stinke Malerin — sie wirft nur einen Alecks hin, der bedeutet das und das, und ein historisches Schauspiel ist fertig. — Bie schon gesagt, der König verliebt sich in die Mancini, und in einem unbewachten Augenblick füllt es ihm gar ein, sie zu heirathen, was aber Mazarin nicht leibet, und wosrauf die Mancini, als die "Gescheidtere" nachgibt und entsagt. Es if

mm anffallend, daß dieses Frauenzimmer, wenn sie auch eine Nichte beb Rawinals ift, in allen Gemächern der Louvre so ab- und zugeht, und der Anna von Desterreich, gesegenheitlich auch dem Mazarin und dem Rönig die Epistel lieft. Ihre Entsagung hat wenig moralischen Werth, da sie ihren früheren Geliebten, einen neapolitanischen herzog hetrathet, der ihr überdieß die Nacht vor der Euksagung im Louvre schon einen Besuch absgestattet. — Reine Idee, keine Mahrheit, die durch das Drama ginge! seine Schürzung und keine Lösung! Es ist unerquicklich, die Muse derart in eine Auhhant genäht zur Richtstätte schleisen zu sehen. — Schade für die Nühe, die von Herrn I ost darauf verwendet wurde. Ein höchst charatteristisches Bild bot Nadame Büttgen als alte Amme. Ein allerliebstes Herzogchen von Anjou war Fräulein Jahn. Die Damen Dahn und Denker machten aus ihren Rollen, was sich eben machen Ließ. Das Uedrige ist bekannt.

### Münchener Zuschauer.

Fraulein hausmann, beren Probejahr zu Ende geht, erhielt einen nonen zehnjährigen Kontrakt. Wir freuen uns, biefe liebliche Erstheinung nun ganz die Unfere zu nennen. Möchte die Intendanz nur auch für das Engagement einer heldin forgen!

Da herr Pellegrini, wie wir horen, um feine Entlaffung nachs gefucht, fo ware es fehr zu munichen, wenn bie Intendanz herrn Soffer aus Coburg zu gewinnen fuchte, beffen herrliche Stimme bei feinem hies figen Gastipiele fo allgemein ansprach.

Bei Gelegenheit der Wiederaufführung der "beiden Füchse", erinnern wir, daß bei der Aufführung desselben Singspiels den 14. Janner 1823 unser schönes Theatergebäude, nachdem es erst fünf Jahre vollendet war, ein Raub der Flammen wurde. Seit jener Zeit sind noch solgende bebeutende Theaterbrände vorgesommen. Es brannten ab 1823 den 14. Dezzember das ständische Theater zu Grät; 1824 den 30. September das Schauspielhaus zu Este (Lombard. Benet. Königreich); 1825 den 14. März das Schauspielhaus in Petersburg; 1825 den 22. März das in Weimar; 1826 den 19. Februar das zu Bucharest; 1826 den 14. März der Cirque olympique zu Paris; 1828 den 15. Januar das größe Opernhaus in Paris; 1843 den 18. August das sönigl. Opernhaus zu Berlin; 1846 den 25. April das Schauspielhaus zu Avignon; 1847 den 2. Februar das ständische Theater zu Pesth; 1847 den 28. Februar das Höstigeater zu Carlsruhe und im Sommer 1849 das Stadtitheater zu Resgensburg. Mithin in 27 Jahren 13 größe Theaterbrände.

### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Guttow hat feine Dramaturgenstelle in Dresben mit bem 1. Januar befinitiv niebergelegt.

Unter ben nachgelaffenen Berten Menbelofohns hat fich ein gang vollendetes Singfptel gefunden, das in Leipzig in einem Brivatfreise bins nen Kurzem zum erften Male versucht werden foll. Wie man hort, ents halt es große Schonheiten, namentlich eine toftliche Bag-Buffoparite.

Im Theater an ber Wien ift blefer Tage ein neues Stud von Elmar "Die Philifter foule" gur Aufführung und jum Durchfall gekommen. Der Standal, welchen Elmars Feinde machten, war jo arg, daß mehrere Arreitrungen ftattfanden.

Der alte Korn hat am 9. Januar von der Bfener-Hofbuhne als Coreggio Abschied genommen.

Kombbianten Dreistigfeit. — Bas herr Nestrop in seinen letten Studen an Talent verloren hat, sucht er durch Kecheit und erhöhte Gemeinheit zu ersetzen. Seine Geberdeu und sogar sein Mienenspiel haben einen merkwürdigen Grad der Ungezogenheit erreicht. Man hat in letterer Zeit verdoten, daß geistliche und österreichische Unisonnen auf die Buhne gebracht werden, aber die wahrhaft unstittlichen Isten des bern Restron gehen nach wie vor ihren Gang. Bei der letten Aufsührsung der "zwolf Mädchen in Unisorm", worin sich Nestrop's Leistungen in Eckelhaste fleigern, übte das Publisum selbst die Eensur und ein furchtsbares Zischen hinderte ihn, in seinem Treiben fortzusahren. Run hatse herr Nestrop die Reckheit, vor die Lampen zu treten und zu fragen: "Barum zischt man, ist herr Saphir hier?!" — Das Rublisum war Ansangs über dieses Betragen verdutzt, antwortete aber dann dem histionen mit solchen Tonen des Missallens, daß er es kaun so bald wiever wagen wird, vor ein Auditorium zu treten, gegen welches er sich so unverschamt versündigt hat.

Der Mailandische Abel hat in einer zahlreichen Zusammenkunft von Herren und Damen den Destereichern zum Eros beschloffen, das Theater "alla Scala" in dieser Wintersaison nicht zu besuchen. Bornehmlich waren es die Damen, die einstimmig erklärten, in dieser Zeit jedes öffentsliche Bergnügen, vorzüglich aber jedes Zusammentressen mit der katzellschen Eilte zu vermeiden. In der Khat bemerkte man bei der am 26. v. Mts. stattgehabten Eröffnung, außer der rufsischen Gräfin Samossoff, nicht eine einzige Dame von Distinktion in den Logen.

Jenny Lind hat von dem New-Porfer Theater-Direktor Bennet ein glangendes Anerbieten erhalten. Sie erhält für 150 maliges Auftresten 150,000 Dollars; außervem vollständig freie Equipage und Erfat aller sonstigen Kosten. Als Garantie für die Erfüllung seiner Berspreschungen will herr Bennet 10,000 Bfo. Sterling bei einem Londoner Banquier beponixen. Die schwedische Rachtigall muß sich aber ihrer Seits verpflichten, überall, in jeder Stadt, an jedem Ort, sei es im Thesater, im Conzert, in einer Privatgeiellichaft ober in einer Taverne, wo

es ber Spekulant verlangt, aufzutreten. Frl. Lind ift biefen Kontraft vom 1. September b. 3. an eingegangen. — Wie fieht es bei einem folden Engagement mit ben feufchen Runftzweden, welche bie jungfrauliche Jenny immer porfcugt?

Gine junge Regerin, Donna Martinez, macht gegenwärtig in Borbeaur ale Congert. Cangerin Auffeben. Gie wird fich bemnachft nach Barls wenden. Wenn nicht balb eine neue Generation weißer Cangerius nen nachwächft, werben wir noch unfere Buflucht ju fcwarzen nehmen muffen.

Repertoir ber bergangenen Boche.

Des Teufels Antheil, nach gar langer Baufe, icarmant Countaa. 🔻 gelungen -

Bie ein Engel hat Mobame Diez ben Teufel gefungen. Fraulein Miller, wir fennen bie hubiche Geftalt -3ft Cangerin nun, und man lobt ihren Alt. Fraulein Befner's Antheil mar bas Abichiebnehmen.

Benn wir boch bald eine wirfliche Sangrin befamen!

Dinstag. Shaffpeares Irrungen, Fengl's Magier. — Repetition! Die Welt fennt biefe beiben Namen icon. In "Geifterkonige Diamant," wir brauchtene nicht an Mittwoch.

fagen -

Saben Lang und Sigl bie Palme baven getragen. Donnerftaa. Die beiben Buchse ergopten bas volle Saus -Doch bes Malers Giferfucht bas mar ein Grans. Ereitag. Mazarin, von Madame Birchpfeifer Charlottchen; "hiftorifches Schaufpiel" - ach bu gutes Gotteben!

Dramatifche und bramaturgifche Reuigfeiten bes Buchhanbels.

Satans Theater : Ber fpeftiv. Sumoriftifch:faturifcher Almas nach fur bas Jahr 1850. Dit Beitragen von : Bauernfelb, Saphir, Bebbel, Glasbrenner, Gugfow, Deinhartftein, Ballner, Salm ac. 2c. -Bien bei Balliehaufer.

Brus Robert, bramatifche Berfe IV. Banb. Enthaltenb : Moris

von Sachfen. Leipzig bei 3. 3. Beber-

Benebir Roberich, gefammelte bramatifche Berte V. Banb. Inhalt: Die Banditen; Eigenfinn; die Sundenbode. Leipzig bei 3. 3. Beber.

Relbmann Leopold, beutsche Driginal-Luftspiele IV. Band. Inhalt: Der Rechnungerath und feine Tochter; bas Marrenhaus; Rern und Schale; Ahnenstolz in ter Riemme; ber beutsche Dichel. Wien bei Ballishaufer.

Album, neues, fur bas beutsche Theater; 1. Banbchen: Traue Miemand, Luftfpiel von Seiftermann. Leipzig bei D. Leiner.

Gottichal R., die Marfeillaife, bramatifches Gebicht. Samburg

bei Soffmann & Campe.

Somi bi C. 3., Scharpe und Blume, bramatisches Gebicht. Rach bem Spanischen bee Don Pedro Calderon de la Barca frei bearbeitet. Leipzig bei 3. J. Weber.

# Theater-Pfeile

### ein Beiblatt

### zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N ... 5.

3. Februar 1850.

### Aufruf zu einem Kongreß dramatischer Autoren und Komponisten!\*)

Die Mifftanbe, benen bie bramatische Brobuktion in Deutschland aussgesett ift, find erft neuerdings von einem geachteten Berliner Schriftfteller beleuchtet worden. Der Borschlag, durch einen Rongreß bramatischer Austoren biesen Mifftanben entgegenzutreten, verdient gewiß allgemeine Berruckschligung. Es thut Noth, daß die Sache, von welcher Seite es auch sein mag, mit Entschiedenheit in die hand genommen werde.

Ich labe baher, nach Ruckfprache mit einigen namhaften Schriftftels lern, alle bramatischen Autoren und Komponisten Deutsch: lands zu einem Kongreß in Dresben am 1. Juni d. 3. ein. Beit und Ort erlaube ich mir, bis auf weitere Mobistationen, vorläufig festzusehen. Berechtigt zur Theilnahme an dem Kongreß muß wohl jeder bramatische Autor und Komponist erscheinen, der eins seiner Werfe auf einem Hofe oder Stadttheater zur Aufführung gebracht hat.

Der haubtzweit biefes Kongreffes ift bie Ausarbeitung eines Memoires, in welchem die Recht e der bramatischen Schriftsteller fefigeftellt werden. Bei dem Mangel einer einheitlichen Centralgewalt und einer durchgreifenden nationalen Gefetgebung kann bas Memoire mur ben Regierungen und Kammern der einzelnen beutschen haubtstaaten eine

Dr. Gottfcall.

<sup>\*)</sup> Ich ersuche alle Zeitungen, welche ben Intereffen bes beutichen Theaters ihre Spalten offnen, biefen Aufruf aufzunehmen.

weicht werben, um bie Grunblage einer legiskatorischen Timigieit zu bilben, welche diese vernachlässche Rechtsschäue in energischer Beise arbenel. Dieser Thatigieit fonnen aber die dramatischen Autoren auf dem Bege der Affociation vorarbeiten, indem fie sich verpflichten, die haupts puntte des Nemoires, allen Bühnen gegenüber, aufrecht zu erhalten. Benn sich alle solidarisch verbindlich machen, den Bühnen, welche auf die Bedingungen des Nemoires nicht eingehen wollen, ihre Stüde nicht zur Anfführung einzureichen, so werden die Theater gezwungen, die Propositionen der Autoren auzunehmen. hierbei muß es sich zeigen, daß die dramatische Literatur das wahre und einzige agens des Theaters ist, und sie wird die Geltung, die ihr in Deutschland durch die Energielosigseit und Bereinzelung der Autoren entzogen ist, in vollem Nase sich erobern.

Den Sandtibeil bes Demoires werben Bestimmungen über bie geis Rigen Gigenthumerechte ber Autoren, ben Buhnen gegenüber, bilben. Die Tantieme ift bisher nur reglement smäßig und verfuchs weife an einzelnen hoftheatern eingeführt worben. Gie muß gum allgemeingültigen Befet erhoben werben, bas ben Brocentfas je nach ber Große ber Stude fur alle Theater befinitiv bestimmt. Außer ber regelmäßigen Tantieme, bie jebe Aufführung abwirft, moge je bie fech fte Borftellung ben Dichtern ale Benefige (Salfte ber Retto-Ginnahme) bewilligt und baburch auf Stude von burchgreifenber Birfung gleich: fam eine Bramie gefest werben. Die Tantiemen bauern fort mabrenb ber Lebenszeit bes Autore und geben auf bie Erben über. Es ift babei gleichgultig, ob bas Stud im Buchhanbel erichienen ift ober nicht. Dies ift auch, bis jur Ginführung einer Tantiemengefengebung, in Bezug auf bie honorare feftzuhalten. Durch einen Digbrauch, ber nur bei ber vollfommenen Anarchie biefer Rechteverhaltniffe möglich ift, glauben fich bie Buhnen, bei Darftellung bereits gebruckter Dramen, von Bonorargablungen an bie Dichter bifpenfiren gu tonnen. Gin Theaterbis rettor fann zwar ein jebes Buch fich antaufen und barüber zu Brivatzweden verfügen, aber eine theatralische Aufführung fest nicht bas Eigen= thum an bem einzelnen Buch, fonbern bas ganze geiftige Eis genthum vorans. Die fich ber Berleger eines Drama's bas Recht ber Beröffentlichung burch ben Drud ertaufen muß: ebenfo muß fich jeber Theaterbirettor bei jebem Drama bas Recht ber Beroffs entlichung burch bie Aufführung erfaufen. Beibe Rechte find felbfiftanbig, ohne jebe Begiehung auf einanber.

Es ist bei ber jesigen Lage der Theaterverhältnisse voranszusehen, daß die Tautiemengesetzgebung nicht ben besseren Stüden zu Gute kommen wird, sondern denen, die auf den momentanen Erfolg berechnet sind. Doch es gilt überhaupt eine feste, materielle Grundlage für die bramatische Produktion zu gewinnen. Das Berhältniß zwischen der kunklerischen Be-

bentung und bem pefinifaren Ertrag wird fich, nach aufänglichen Schwaustungen, boch zulest ins beste Gleichgewicht feben.

Eng jufammen mit ben Bestimmungen, welche bas geiftige Gigenthumsrecht regeln, hangen bie Bestimmungen über Unnahme und Ablebaung der Stude von Seiten ber Intenbangen und Direktionen. Es ift Beit, bag bie hiebei herrichenbe Billfur und Difactung ber bramatifchen Production gebrochen werbe. hier fann bie Gefetgebung allerbinge, wonn fie nicht bespotifc in Brivatrechte eingreifen will, nur formelle Buntte erlebigen, ba bie beutiden Bubnen noch nicht, wie es munichenswerth. Rational: Gigenthum, fonbern im Brivatbefis ber Bofe und Spefulanten finb. Doch läßt fich gerabe bier viel auf bem Bege ber Affociation burch bie Schriftfteller erreichen. Mirgenbe find die Difibrande größer. Die Softheater fertigen ben Autoren im Rall einer Ablebnung lithographirte Befcheibe ju, in benen biefelbe nichtefagenbe biplomatifche Benbung fich wiederholt, gegenüber bem Bert eines bebeutenben Dichters, bas "aus höhern Rudfichten" bei Seite gelegt wirb, wie gegenüber bem eingefenbeten Berfuch eines Gefundaners. Bon Motivirung ift gar nicht die Rebs. Diefer Bescheib wird eingeschickt, mann bie Intendans Beit und Luft bat, ober in Folge heftiger Mahnbriefe. Die Stabtibegter halten es oft nicht einmal ber Dube werth, Beideib zu ertheilen: fie remittiren bie Stude nach Monaten ober Jahren, gelefen ober ungelefen.

Ge gilt junachft, gefehlich ben Termin festjufegen, binnen welchem bie Entscheibung ber Direftoren über eingereichte Stude erfolgen muß; ein Termin, ber wohl über vier Bochen, pom Tag ber Ginfendung ges rechnet, nicht hingusgeichoben werden barf. Die Enticheibung muß ferner eine motivirte fein; mogen biefe Motive nun aus dem Urtheil über bie Dichtung felbft ober aus ben fpeciellen Berhaltniffen bes einzelnen Theatere hergenommen werben. Jebe auftanbige Buhne wird ichon aus Achtung por ber bramatifchen Brobuttion, welche allein bas Raberwerf ber Buhnen im Gange balt : welche allein im Stanbe ift, bem Theater an einer nationalen Bebeutung zu verhelfen, ihre Entscheidung auf's Sorg: fältigfte motiviren. Die bramaturgifden Brufunge-Rommiffionen muffen. nach Art ber frangofischen Lefe : Comites, reorganifirt werben. Gie haben fich . wie befondere bie Berliner Comite, in ihren Enticheibungen theils fritifch ungurechnungefahig gezeigt, theils entichieben verberblich, inbem fie, unter ber Maste afthetischer Beisheit, eine verfappte Cenfur ausüben, und eine Bolitit ber Rudfichten gur Geltung bringen, bie fie billigerweise ben Intendangen überlaffen fonnen. - Ein Drama, bas bereits an mehreren Buhnen mit Erfolg gegeben ift, verbient gewiß eine besondere Berudfichtigung und es fragt fich, in wie weit eine Berpflichts ung ber anderen Theater, ein folches Stud ju geben angenommen ober wenigstens eine Enticheibung in boberer Inftang beanfprucht werben fann. Alles, was hier über bas bentsche Drama gefagt ift, gilt ebenso von der beutschen Oper. Möchten die mustkalischen Blätter die Aussprüche der Komponisten gründlich erörtern und Autoritäten, wie Meyers beer sich an die Spise der Reformbewegung ftellen!

Ein fernerer Gefichtspuntt bes Rongreffes murbe bie Aufforberung ju einer jahrlichen Ertheilung von Bramien für das beste Trauerspiel, das beste Luftspiel, die beste Boffe und die beste Oper fein. Diese Rasmien-Ausschreibung kann entweber von der Regierung ausgehen oder von der Affoctation fammtlicher Theaterdirektionen in einer, bereits vor Jahren vom Direktor Woltersdorf vorgeschlagenen Weise. Dierbei hat die Busfammensehung eines kompetenten, afthetischen Tribunals die meiften Schwiesrigkeiten.

Außer biefen Sauptzweden wird ber Kongreß nach allen Seiten hin von vielfachem Nugen und großer Bebeutung sein. Abgesehen von dem Werthe und der Anregung geselliger Berührung, würde hier für die Resform der Theaterverhältnisse im Allgemeinen gewiß ein sester Salts und Mittelpunkt gefunden werden. Es verdient ferner eine besons dere Besprechung:

Die eifrige Unterftugung ber zweiten Theater, welche fich in großen Stabten neben ben unfreien, burch taufend Rudfichten ges bundenen hoftheatern aufgethan und in benen fich eine beutsche Boltebuhne heranziehen läßt;

bie Begrunbung eines allgemeinen Theaterbureaus nach frans göfischem Muster;

bie Begründung einer allgemeinen Theaterzeitung u. f. w.

Diese vorläufigen Andeutungen machen feinen anbern Anfpruch, ale ben Aufruf jum Kongreß durch hinweis auf die vielen und wefentlichen Buntte, die erörtert und entschieden werden follen, zu motivireu.

3ch ersuche alle bramatischen Autoren und Komponisten Deutschlands, in so kurzer frift als irgend möglich, einen zusagenden Bescheid und ihre weiteren Vorschläge mir einsenden zu wollen. Ich werbe nach feche Wochen die Resultate der Einsendung veröffentlichen, und wird sich das Weitere aus der Theilnahme, welche der Borschlag gefunden, ergeben.

Es gilt ber bramatischen Literatur eine breite, materielle Basis und bie gesehliche Anerkennung zu gwinnen. Durch Eintracht werden wir mächtig, und können, Macht gegen Macht, mit den Bühnen unterhandeln. Wenn bie gesicherte Eristenz und das befestigte Recht auch nicht ben hösthöhern Fortschritt bed in gen, so schützen und fördern sie ihn boch; und auch das ist eine rettende That, welche besonders der Zukunft die glänszenbsten Früchte verspricht! R. Gottschall, Dr. jur.

Königsberg, im Januar 1850.

### Theater-Pfeile

### ein Beiblatt

zum Münchener Bunsch III. Band.

Sonntag.

N . 6.

10. Rebruar 1850.

### Münchener Zuschauer.

Die Aufführung ber fur ben Faschingebinstag bestimmten Boffe "ber neue Robinfon" von Keldmann und Bertram ift nun auch ben an unferet Buhne fo heftig graffirenden Unpaglichkeiten erlegen, indem fich herrn Sigl's Fußleiben verschlimmerte, eine veranderte Befetung aber aus Delikateffe fur bas leibenbe Mitglieb, welches bereits bie gange Rolle finbirt hatte, von ben Berfaffern nicht gewünscht wurde. Wir find weit entfernt, bem Unterbleiben biefes Studes eine Wichtigfeit beigulegen, betrachten es aber als ein neues schlagendes Beispiel, wie bei uns über jedet Borftellung ein Damoflesschwert hangt, wie eine Bouteille Bein, ein Luftzug, ein hartes Beeffteat - furz bie geringfügigften Dinge fabig find, bas gange Repertoir umzuftoffen; es mare fast nothwendig, bas unfere hervorragenden Mitglieder in Baumwolle gepactt und unter Glasgloden gefest murben - benn eine einzige Unpaglichfeit - und bie Confufion ift ba, und wenn nicht bas "Sololufipiel" ober bie "lebenbig tobten Cheleute" aushelfen , fo muß bas Theater geschloßen werben. Bei uns find viele Facher nur einmal, die meiften gar nicht und gar feines voll= fanbig befest. Doch trifft man an feiner Buhne Schausvieler von fo gutem Billen, und ein Bublifum von folch gutmuthiger Genugfamfeit. Bir verweifen in erfterer Beziehung nur auf die Maffe und die Berichiebenartigfeit ber von S. S. Sigl, Lang und Chriften und von Mabame Diez gespielten Rollen; betreffe ber Gutmuthigfeit bee Bublifume jebod, fo hat fich biefe ichon zu oft im Uebermaafe bemahrt, und ber Dunches ner Gaumen wird fich noch lange Beit altgebacene ober ungeschlachte Speifen prafentiren laffen. Es geschieht fehr wenig, um bie feiner Gt= bildeten zu befriedigen, und noch weniger; um die Daffen anzuziehen. - Der eine Theil ber Opern fann nicht gegeben werben, weil wir wars ten muffen, bis Fraulein hefner in Baris eine erfte Sangerin geworben ift! andere, (g. B. Mogart'iche, Meperbeer'iche) werben beghalb nicht es

geben, weil fie, wie man vorgibt, bobern Orts nicht beliebt finb. Benvenuto Cellini fann auch nicht immer wieberholt werben, und fo bleibt nur ein Chflus von leichten Brobutten , die aber weber ber artiftifchen Chre eines großen Theaters noch ben Anforberungen ber Abonnenten genus gen. Und wie fteht's mit bem Schaufpiel? - wir haben feinen erften Liebhaber, feine erfte Liebhaberin, feinen Belben, feinen zweiten Romiter u. f. w. fure überall. wo wir binbliden - ein mangelhaftes Berfonal, und biefer Mangel im Bersonal, sagt man, kommt vom Mangel an Mitteln. Wir aber behaupten, ber Mangel an Mitteln fommt vom Mangel an Berfonal ! Um wieber auf obige Boffe jurudjufommen, fo hatte fie, wenn wir uns eines zweiten Romifers erfreuten, fogleich andere befest werben tonnen fobalb Berrn Sigle Bohlbefinden in Ameifel gestellt mar, bevor er fich noch auf bem Rranfenlager mit ber Ginftubirung abgemuht hatte; und bie Raffe hatte am Rafchings-Dinstag eine gute Rechnung gefunden, benn die Bormerfungen um Billete haben fich fcon feit Bochen abmaffirt. Run ift herr Louis Schmib, Diefes murbige und nothwendige Mitglieb anferer Buhne, in naturlichen und gemuthlichen Rollen vortrefflich, aber bie braftifche Comit, wie fie g. B. bem verftorbenen Rembod eigen war, folagt nicht in fein Fach. — Doch mare auch gegen biefe Befegung feine Einwendung gemacht worben, wenn man bie Berfaffer bavon unterrichtet hatte, daß die herren Lang und Schmid fich bereits mit bem Stubium ihrer neuen Rollen befagten. - Das Fehlen eines zweiten Romis fere ift inbeg nicht nur bei biefen, fonbern bei gar vielen Studen fuhlbar ; wie nachtheilig aber ber Mangel an Berfonal überhaupt fur unfere Bubne wirkt, bavon weiß bie Theaterfaffe zu ergablen, und baber fommt auch ber färgliche Ruhm, ben unfer an fich jo großartiges Theater nach außen genießt. - Dan erwartet allgemein, baß "ber neue Robinfon" gur Aufführung fommt, fobalb Berr Sigl genesen ift; ja bag biefer beliebte unb bart entbehrte Runftler gum erften Dale nach feiner Kranfheit gerabe in biefer Boffe auftreten wird!

Nach und nach brechen sich bie bramatischen Dichter Munchens auch auf auswärtigen Buhnen Bahn. In Wiesbaben hat Dr. Schmid's "Eine bentsche Stadt" gefallen, während am Stadt-Theater in Nurnberg ein fleines Luftfpiel von Trautmann "Blemer's Leiden" sehr freundslich aufgenommen wurde.

Bom Berfaffer bes Cinqmars und bes Konigs ber Steppe, herrn A. Man, tommt auf hiefiger Buhne, noch im Laufe diefes Monats, ein Schauspiel "Ein Mann von Belt" jur Aufführung.

### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Bieber ein Schanspiel fertig! "die Rofe von Avignon", von wem anders, als von Charlotten Birchpfeiffer ?!

Der Schaufpieler von hopen in Beimar, von einem Rezensenten als Künftler angegriffen, glaubte fich bagegen "vertheivigen" zu muffen und nannte den ftrengen Kritifer einen "feigen Schurken", wenn er feinen Namen nicht nenne. Bon feiner Intendanz aufgefordert, biesen Ausbruck zurückzunehmen, weigerte er fich beffen, worauf ihm bie Thater-Behörde fammtliche Rollen abfordern ließ und ihn außer Thatigfeit sette.

In Dresben wurde ber an den Maiaufftanden betheiligte ehemalige Mufitoirektor Rodel jum Tobe verurtheilt.

Das mit fo viel Gefchrei ausposaunte Drama "ber Genius und bie Gefellschaft" hat in Berlin nicht gefallen!

"Der Mulatte, Oper von Balfe, wird noch im Laufe dieses Monats im Berliner hoftheater unter Leitung des Komponisten zur Aufführung kommen. Die Oper foll an Reichthum und Lieblichkeit der Melobieen der "Zigeunerin" besielben Komponisten gleich stehen. Im Wiener
Hoftheater gieng eine neue Operette "Ein Abendtheuer Karl II." von
hoven, in die Scene und hat allgemein angesprochen. In Paris macht
Halewed Oper "die Rosense" großes Aussehen. — Und in Muchen ?! Etwas anderes, als der Benvenuto ware und wieder einmal sehr benvenuto!

In Wien verftarb vor einigen Wochen ber Nestor ber beutschen — vielleicht ber europäischen Schauspieler — Karl Sanens, eigentlich Sanens von Sensenstein. Er hat bas hohe Alter von 99 Jahren erreicht, und bezog seit ungefähr 40 Jahren bie Bension als f. f. hofschauspieler. Bor einem halben Jahrhundert gab er die sogenannten "Judenrollen" im Burgtheater, und hatte sich als lyrischer und dramatischer Dichter, jedoch ohne Erfolg, versucht.

Griepenkerls vielbesprochener "Robespierre" welcher am hofe theater zu Braunichweig in die Scene gieng, hat ben Erwartungen in jes ber Beziehung vollfommen entsprochen.

Der Theater Direftor in Lübeck herr Stener hat in Shake = fpeare's "Romodie der Irrungen" die beiden Dromios als Mohren darstellen laffen. DerGedanke foll fehr gluckliche Wirkung gethan haben.

Die berühmte Sangerin Klara Novello, welche an einen Mann von Rang und Bermögen verheirathet ift, hat fich ebenfalls wieder der Kunst zugewendet und ist bei einem Theater in Rom als Primadonna engagirt. Ein Kömer außerte: Benn der Pahst nur ein wenig Kunstsinn hat, so muß er schon zurudkommen, um diese Sangerin zu horen!

In Reapel wurde eine neue Oper von Berbi "Louise Muller, ber Tert nach Schillers "Rabale und Liebe" bearbeitet, aufgeführt.

### Reue Stude, welche auf auswärtigen Buhnen gegeben werben.

Die Mosensee. Romantische Bauberoper von Scribe, Musik von Salevy. John, der Biegter. Geschichtliches Drama von Gubig. Die Ingendzespielen. Baubeville von Gerrmann. Dwei alte Voldaten. Lustspiel von Sahn. Der Mulatte. Oper von Balfee. Ein Schwadenskreich. Genrebild von Stegmann. Die Freischärter. Lustspiel von Melfont. Graf Jerrmann. Schausviel von Stolle. Eine Pose als Medizin. Bosse von Raifer. Der Dächer von Venedig. Trauerspiel von Jungkunz. Aunklerstolz und Nahrungsforgen. Posse von Berla.

Dunden, 8. Febr. Go eben wurde an alle Buhnen versenbet:

### Faustin I., Kaiser von Hayti,

Originalposse in 4 Aufzügen, nebst einem Vorspiel: "Die Europamuden" von Feldmann und Bertram.



Costümbild des Kaisers von Hanti. Im Hintergrund Prinz Bobe.

## Theater-Pfeile

### ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Senntag.

N 10. 7.

17. Rebruar 1850.

### Munchen, ben 15. Febr.

Leopold Relbmann nimmt Abichieb von feinem Geburtelanbe Bapern, icheibet von bem Schauplat feines bisherigen ichopferifchen Birfens, verläßt Munchen, von wo aus feit 12 Jahren feine Beiftesprobufte fich einen Beg burch gang Deutschland bahnten. Felbmann's Name gebort zu den wenigen baprifchen Celebritaten, bie außerhalb ihrer fpecifis ichen Seimath einen guten Rlang behaupten. Es gibt fein Stabtchen. feinen Binfel in unferem großen beutschen Baterlande, wohin nicht fein Ruf gebrungen. Auf allen hof: u. auf den Provinzialtheatern, auf ambulanten Dorfbuhnen, überall murben feine Luftspiele gegeben und mit Beranugen gesehen. Wenn Jemand Anspruch auf bas Brabifat eines "beutfchen Driginalluftfpielbichters" befigt, fo ift es Felbmann, und Dunden glanbten wir bisher, habe Urfache fich etwas barauf ju gut ju halten, bag biefer Mann ihm angehore. Munchen fah querft jene befferen feiner Berte, bie nachher bie Runbe burch gang Dentschland machten ; bie Munchener Sof- und Nationalbuhne erntete auch noch anderweitige Bezüge feines Biges und humore. Wenn unfere beiben Romifer Lang und Sigl oft bie Lachmusteln bes Bublicums burch Couplets voll Laune und Satbre erfcutterten, wenn manchmal eine langweilige Poffe burch einen einzigen gludlich angebrachten Dig gerettet wurde, mar gelbmann's Genius fast immer mit im Spiele.

Wien, bas uns schon manch Rleinob, in der letten Zeit erft wieber den Professor Steinheil entführte, zog auch diesen Mann an sich, der für unsere eigene Bühne so nüglich sein könnte. Alle größeren Bühnen fühlen in neuerer Zeit, wo es mit der Kunst ohnedieß immer mehr abwärts geht, das Bedürfniß, artistische Leiter den technischen zur Seite zu stellen. Dresden hat seinen Gustow, Wien den Laube und Berlin ein Comité literarischer Notabilitäten, welche sich mit der theatralischen Sisphusarbeit besaffen. München besitzt zwar seit einem Jahre auch ein

Aramatifdas Brufung scamtte ; fein Birfungefreis ift aber fo befcheanit, bal mie mehl lange vergeblich auf erfprießliche Fridde warten. Eelbman n. wollder fatt 12 Johnen bem hiefigen Theater immer nahe fand, die artis flicen und Berfonalverhaltniffe genau fennt, ben Bartheiumtrieben immer fremb blieb, ware fcon hieburch, noch mehr aber burch feine bichterifche Befähigung berufen gewefm, eine Stinge fire bas morfche Gebaube un: ferer Runft zu fein. Man pflegt freilich hier bie Finangfrage über alles Anbere ju feten. Satte es aber benn fo großer Opfer bedurft, um ben in feinen Ausbruchen fo bescheibenen Mann bier zu feffeln? Das alte .Nemo in patria propheta" foll aber feine Bebeutung nicht verlieren. Felbmann geht nach Bien, wie er im Jahre 1838 ben Banberftab nach bem Drient erfafte, als man bie Erzeugniffe feiner Rufe gewaltfam uns terbruckte. Rachmals murben feine Luftspiele an answärtigen Buhnen Deutschlands gegeben, und seine Baterftabt konnte biesen nicht langer nach: fteben. Bielleicht bringt auch balb ber Anf feines Schaffens und Birtens wan ben Ufern ber Donan hieher, um une biefen Berinft recht fchaten ju lehren, und wenn bann ihm neuerbings die Seimath winkt, Felbmann wird - wir hoffen es - ber Regung bes Bergens folgen.

## Münchener Zuschauer.

Nach einer gläcklichen Operation befindet sich herr Sigl auf dem Bege der Besterung und kann wahrscheinlich Sonntag über 8 Tage die Bühne wieder betreten. Wir hossen um so mehr, daß der gnte Wille des herrn Intendanten dem Bunsche des Publikums gerne nachkommt, die Borstellung des neuen Robinson bei Wiedergenesung des herrn Sigl für diesen Tag anzuordnen, da am 8. März herr Lang seinen Urlaub antritt, und somit die Borsührung dieser Bosse in dieser Sasson nicht mehr möglich wäre.

Die bentsche Theaterzeitung schreibt aus München: "Bas das Theaster im Allgemeinen betrifft, trägt man sich mit immer auftanchenden Gerrächten über Beränderungen in der Berwaltung. Man will wissen, daß die hoftheater:Intendanz in eine General-Intendantur vereinigt, und der artistische Theil einem Dramaturgen oder Intendanzskathe übergeben werden soll." — Bas an der Sache wahr, läßt sich nicht behaupten, gewiß aber ist, daß der jetige Intendant, herr von Frais, seines Postens herzlich müde ist.

Bauernfelbs neuestes Schauspiel "Frang von Sifingen" wurde am Wiener hofburgtheater fehr gunftig aufgenommen. Unter ben Bersonen, die handelnb auftreten, ift auch Luther; wahrscheinlich ift biefe Perfonlichfeit für die Münchener Buhne ein hemmschuh, bas Stud

gu geben. Go ist benn Defterreich mit feinem "Aur laugfam voran" boch in jeber Beziehung Babern voran.

Für bie Stelle einer ersten bramatifchen Sangerin an unferer hofbuhne foll Dem. Eifenhofer, welche gleich ber befner vor noch nicht lange aus bem Confervatorium hervorging, uns Besth hieher verschrieben worben fein. Bor ihrem Abgang nach Besth hatte fich die junge Debutantin verzgeblich bemuht, es nur zu einem theatralischen Bersuch an ber hiefigen hofbuhue zu bringen.

Unfere Cangerin Fraulein Faftlin ger ift in Beimar ber Liebling bes Publifums und die Perle ber bortigen Oper. Letteres konnten wir von ber aus Beimar gekommenen Fraulein haller nicht fagen.

#### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

In Darmftabt hat ber Boffchausbieler Biricher öffentliche Borles fungen über bie Reform bes beutichen Theaters angefünbigt.

Der lyrifche Dichter Emanuel Geibel hat fich nun auch ben Theasterbichtern angereiht, er schrieb ein Luftspiel "bie Seelenwanbers ung," welches am Stabttheater in hamburg zur Darstellung kommen soll.

Ein einaftiges bramatifches Bilb "bes Ragnaren Enbe" erregte beim Dangiger Bublifum großes Intereffe. Der Berfaffer ift ein herr Queigner.

In Breslau und Rouigeberg wird Dr. Schmibs "Eine beutsche Stabt" gur Darftellung vorbereitet.

Im Friedrich-Wilhelmstädtischen Theater in Berlin wurde die Bleders holung eines sehr freundlich aufgenommenen Lustspiels "zwei alte Colsbaten" von der Behörde untersagt. Den Stoff des Stüdes liegt in einem Zechgelage des Königs Bernadotte mit einem alten Wassengefahrsten und in zwei Bersprechen, welche er diesem im Rausche ablegt.

In Wien ist ben Theater-Direktoren unterfagt worden, Schanspiele aufzuführen, in welchen Borfahren bes kaiserlichen Sanses handelnd aufstreten. In Folge bessen unterblieb auch im Carktheater die Wiederholung von Ritschners "Raiser Joseph", welches Schanspiel sehr gestel.

Das t. t. hofburgtheater erhalt unter ber Leitung bes herru Diretstor Laube jährlich um 25,000 Gulben C. M. mehr Dotation, als es unter herrn von holbein's Direktion hatte. Anch hat ber Raffer genehsmigt, baß bem bisherigen Abministrator bes f. t. Opermaufes am Karnths

nerthor, herrn von holbein, die fernere Abministration besselben vom 1. April 1850 angefangen auf weitere 3 Jahre übertragen werde.

Der Kapellmeister Titl wurde von Laube für bes f. f. hofburgstheater engagirt.

Ratinta heinefetter wird in ber großen Oper in Paris als Fa-

In der großen Oper in Paris hat Menerbeers Prophet die 45 te und halenns Rosensee die 42 te Borstellung bei gedrängt vollem Hause erlebt.

Der ber ühmte Biolinist Dle-Bull hat in seiner Baterstadt Bergen in Norwegen ein prächtiges Theater auf seine Kosten bauen, bes koriren und mit allem Röthigen versehen lassen. Er hat auch eine gesschicke Schauspielertruppe auf ein Jahr engagirt, ber er aus eigenen Mitteln die Gagen bezahlt. Das Theater, welches den Namen Nationalstheater erhielt, wurde vor einiger Zeit mit einem Lustspiel von Holberg, der zwar ein Bane, aber in Bergen geboren ist, eingeweiht. Nachdem das Stück zu Ende war, spielte Ole-Bull Bariationen über norwegische Bolkslieder. Der Stadtrath von Bergen hat dem großmuthigen Künstlerdas Chrendürgerrecht ertheilt. — Unsere Biolinisten thun weniger stott, wahrscheinlich haben sie nicht so viel Geld.

#### Bekanntmachung.

In unterzeichnetem Verlage erschienen Salon-Stücke für Pianoforte:

Beltjens, J. op. 10. La Jalousie. Esquisse caracteristique --1 fl. 12 kr.

Berchtold, P. Trois pensées expressives — 54 kr.

Bonn, H. Barcarola. 36 kr.

— Drei Lieder ohne Worte.

— 54 kr.

Schönchen, H. Morceaux de Salon élégants. Chansons allemands favoris transcrits. Nr. 1. Maurisches Ständchen. Lied v. Kücken. Nr. 2. Fröhliches Scheiden. Lied von Thalberg. à 45 kr.

- Martha. Potpourri 1 fl. 12 kr. - Stradella. " 1 fl. 12 kr.

Wanner, Ch. Nocturne. — 45 kr. , Souvenir de Milanollo

1 fl. 12 kr. , Le Carnavale de Venise. 36 kr.

" Six Melodies très célèbres d'Opéras.

Nr. 1—6 à 45kr. — 16. 12 kr. Ferners:

Mozart, 1. Finale aus der Oper: Don Juan.

eingerichtet f. Clavier zu 4 Händen, Violin, Flöte und ad libtt Violoncelle von Ph. Röth. Preis 3 fl. 45 kr.

Als Concertaufführung bei häuslichen Festgelegenheiten besonders empfehlenswerth. München.

> Jos. Aibl, Musikalien-Handlung.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntaa.

N ". 8.

24. Februar 1850.

### Münchener Zuschauer.

Am 18. ift Frl. Scherzer als Partenia im Sohn ber Bilbuiß zum ersten Male im Stadtiheater zu Angeburg aufgetreten, und hat sehr gefallen.

Frau Dahn, herr Jost und herr Christen haben sich heute nach Augeburg verfügt, um bort Gastrollen zu geben, und zwar in Ludwig XI., Karlsschüler und Bopf und Schwert.

Die gestrige Aufsuhrung ber "Puritaner" bilbete wieber einmal einen lebenbigen Lichtpunkt in bem Schattenreich unserer Oper. Der Beifall bes übervollen haufes concentrirte sich hauptsächlich auf herrn Rinbermann. Auch die herren Bellegrini und Brandes thaten sich butch befondere Rührigkeit hervor.

herr Schwarz, ber auch langere Beit Mitglieb ber Munchener Buhne war, und gegenwärtig in Königsberg engagirt ift, fpielt bafelbst ben hamlet, und zwar nicht auf die Art, wie er gewöhnlich gespielt wird, sondern wie ihn Schafespeare vorschreibt: "Fett und furz von Athem". Außer dieser Parthie spielt herr Schwarz auch noch: Romeo, Carlos, Mortimer, und ebenso von diesen ganz verschiedene Rollen, nämlich: Cthello, Shylof und Makbeth!

Die in viele Blatter aus guter Quelle übergangene Nachricht von ber Wiederherstellung des alten Hoftheaters an der Residenz, scheint nur eine Sage zu sein, die wahrscheinlich aus einer Berwechslung mit dem im weißen Saale neu aufgestellten Schloße Theater herrührte. heute Bumftag ben 23. findet die erste Borftellung auf dieser törigt. Pripats Bahne fintt. Ein Lustspiel wen Benedix; "die hochzeitereise" wurde als erftes Schof-Aepentoir-Stud gewällt. Die Darftellungen werben von den tonigl. hofschauspielern ausgeführt. — (Gratis?)

herr von Ruftner hat 20,000 Chaler gue Ausstattung bes Bropheten bewilligt. Wie wir horen, burfte hier, wenn biefe Oper je gur Auffuhrung kommt, etwas weniger bafur ausgefest fein.

Bon Novitäten werden auf unserer Hofbuhne zunächft zur Darstellung kommen: die Hochzeitsreise von Benebir. Die Rose von Avignon von Ch. Birch. Rosenmuller und Finke von Töpfer. Eine Posse als Medizin von Kutzer. — Und Opern? — Die Sennerhütte 2c. —

Seit einigen Tagen haben wir ftarken Bind und dunkle Wolken. — Da dieß jedoch nicht die "dunkeln Bolken" bes herrn von Tiez sind, so ist der Gesundheitsstand noch immer gut.

Die befferen bramatischen Neuigkeiten follen in's Ruffische überfett und in Petersburg aufgeführt werben. herr von Tiez hat beshalb von Mußland ben Auftrag bekommen, die geeigneten Stude bei uns auszufpioniren.

Mehrere "bunfle Bolfen" bie beim jungften Sonnenschein aus einem Sumpfe aufgestiegen find, erflaren hiemit, um möglichen Berwechslungen vorzubengen, daß fie nicht von herrn von Ties find.

Das Münchener Tagblatt schreibt: "herr Bertram soll nur so forts sahren, bann wird sein Talent auch bem blöbesten Auge in jener Nadts heit erscheinen, die dem Kennerblick schon längst kein Geheimniß mehr ist." — Also ein nacktes Talent, noch in paradiestscher Unschuld. herr v. Diez hat das Seinige schon lang mit einem feigen Blatt versehen.

Der Abgeordnete Bobe beschwerte sich in ber Kammer, bag bie Gesfangenen in ber Pfalz nur mit Bohnen und schlechten Kartoffeln gefüttert werben. Privatbriefe bringen die grauenerregende Bersicherung, daß sie in letter Zeit sogar auch Munchener Tagblätter besommen haben.

herr v. Tiez hat and Big. Wer bieß nicht glaubt, ber lefe feine Recension über "Millionar und Schwiegerschn". — Daselbft heißt es: "herr Christen gab ben Chretien. Chretien aber heißt auch auf

bentich: Chrift." - Das ift ein Bis bes herrn v. Tieg. - Bir wurden gern eine Bemertung barüber machen, aber bie Sache ift ernft!

In Munchen wird nun eine thierarztliche Beitung gegründet. Die erften leitenden Artitel berfelben befaffen fich mit der Frage: "Wie faun der Redalteur des Tagblattes von der Sucht zu rezenstren geheilt werden ?"

#### Soffnung.

Frember. Bie, Berr Professor? 300 Stude haben Sie ichou ges lefen ? Und wie viel Befoldung beziehen Gie bafur?

Lefecomitemitglieb. Gar nichts!

Frember. Gar nichts ? bas ift unerhört.

Lefecomitemitglieb. Bohl wahr, wir haben aber jest um Gehalte-Erhohung eingegeben.

### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Roberles "SeinrichVI." hat in Leipzig ichon breimal bie Buhne überschritten ftets mit gunftigem Erfolge. Bei ber bortigen Oper macht Frau Gunby großes Gluck. Eine Anfängerin, Schülerin bes Leipzigers Konfervatoriums, Frl. Iba Bud, hat als Oberpriesterin in Spontini's "Bestalin" fehr gefallen. — (Springt für uns nichts heraus?)

3m Friedrich: Bilhelmoftabtischen Theater wird binnen Rurgem eine Barobie auf bas Schauspiel "ber Genius und bie Gefellschaft" erschen, in ber einige befanute Berfonlichfeiten auftreten follen.

Der bekannte Komifer Ballner, welcher fein Petersburger: Engages ment aus Gesundheitsrücksichten für seine Fran aufgegeben, wird in der Boffe "der Kaifer von hahti" als Abam Supler demnächst am Friedsrich: Bilhelmstädtischen Theater in Berlin und später in Raffel, Mürzburg, Frankfurt und Naunheim gastiren.

In Duffelborf hat herr Direktor Lowe am 4. Februar feine ganze Gefellschaft ploplich entlaffen, weil wegen bes hohen Wasserstandes bas Theatergebaube nicht zu benuten war. Der bortige !Romiker brudte fein Staunen barüber aus, indem er sagte: "die Gefellschaft des Direktors hatte ja von jeher bei Baffer und Brod gespielt."

Der berühmte Sanger Duprez in Baris wird in einer Borfiellung jum Beften bes Benfionsfonds noch einmal fingen, und bann für immer ber Buhne Balet fagen.

Eine junge Schausvielerin in London, Diß Louife howard, macht wegen ihrer Schönheit ungehenres Aufsehen. Die Rose, sagen die Blätter, habe nicht so viel Frische als die Bangen der howard, der Dias mant nicht das Feuer ihrer großen Augen, deren feine lange Braunen mit dem prächtigen blonden haupthaar einen wunderdaren Kontrast bils den. Ihre Schönheit soll gefährlicher sein als diejenige der Lola Monstez und ein Lord Bury um derselben willen bereits seinen Berstand vers loren haben.

In Stolpe murbe unlangft von ber Schauspielertruppe bes herrn Brodelmann bie Boffe "Seymann Levi in Deferit" gegeben und amar gum Benefig zweier beliebter Schauspieler. Ein bortiger Ginwohner, Namens Rniebufch und feines Beichens ein Grobichmieb. wurde unter ber Benennung "Theaterfreund" auf bem Theaterzettel als hehmann Levi angefündigt und veranlagte einen außerordentlichen Bulauf von Buicauern. Sein Spiel war fur einen Dilettanten gut genug, und hatte ben Erfolg, bag er am Schlufe mit muthenbem Applaus bervorgerufen wurde. Der Borhang geht auf, ber Grobichmied macht feine Berbengung mit ber Anrede: "hochzuverehrendes Bublifum!" ("Soufleur, helfen Sie mir, was foll ich fagen ?") Als ploglich eine freifchenbe Stimme aus bem Parterre ertonte: "Du folft Dir wat icamen, geh' nach Saus an Deis nen Ambos, Du Lubrian! bat ift beffer als Schausvieler!" Diese öffente liche Zurechtweisung kam von des Grobschmieds Chefrau und hatte zur nachsten Folge, bag biefelbe fopfüber jur Thure hinausbalancirt murbe. Aniebusch foll feiner Frau übrigens Folge geleiftet, aber in unglucklicher Bermechfelung fie felbft fur ben Ambos gehalten haben.

Im Theater Carignan in Turin ist gegenwärtig ein Schauspiel, die Belagerung von Aleffandria aus der Barbarossa-Beit, an der Tagessordnung, das immer volles Haus macht, weil es, ohne innern Gehalt, viele Anspielungen auf die Tagesereignisse bringt. Der österreichische Gessandte hat bereits gegen Stellen reclamirt, welche in Beziehung auf seine Regierung darin vorkommen. Statt aller Antwort hat Hr. Azeglio demselben mehrere Nummern des in Nailand erschienenden Operaio (Handswerker) zugesandt, in welchem Victor Emmanuel auf die unwürdigste Weise mißhandelt wird. Der sardinische Ninisterpräsident hat dabei dem österreichischen Geschäftsträger durchblicken lassen, daß es gar viele Dinge gebe, die von einer constitutionellen Regierung nicht gehindert werden können, während es in einer in Belagerungszustand erklärten Stadt kaum möglich sei, einen Nachbarfürsten zu insultiren, ohne daß die Regierung gewissermaßen damit einverstanden sei.

١.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N .. 9.

3. März 1850.

Königliches Sof- und National-Cheater.

Dinstag ben 26. Febr. (jum 1. Male) bie Sochzeitreife von Benedir. Da mit diesem Studchen bereits bas Privat = Theater in ber Refibeng eröffnet murbe, und fomit die Darfteller bie Bohlthat ete ner Sauptprobe genoffen, fo war man auf eine rafche Abwidlung gefaßt, wie fie berlei humoresten fo vortheilhaft ju Statten tommt. - Aber man taufchte fich; es war teine Reife, wie man fie jest macht; weber Lokomotive, noch andere Motive, weder Dialog-Kraft, noch Extra-Wipe waren zu finden, um die Strecke von zwei Aften mit amufanter Schnelligfeit zuruckzulegen. Wir glauben gerecht zu fein, wenn wir bie Schuld bes unbedeutenden Erfolges gleichmäßig auf Darftellung und Stud vertheilen. Der erfte Aft ift voll mußigen Geredes, das, wenn felbst eine Sandlung ba ware, boch nicht bazu gehören wurde. Erst am Schluße wird ber Bufcauer aus feiner unwillfürlichen Lethargie geriffen, indem der Beld bes Studes, ein Shmnafialprofeffor, mit feiner frifch Bermahlten ankommt, bie Uhr zieht, feiner Gewohnheit nach um biefe Stunde in's Cafino geht, und bie junge Frau fiehen läßt. Im zweiten Att gelingt es biefem jungen Gefchöpfe, in dem Brofeffor die Liebe zu ben Antiquitaten zu untergraben, und eine eingepuppte philologifche Raupe in einen verliebten, luftigen Schmetterling zu verwandeln. Der Schluß des Stuckes ift, daß der Ghunafialbrofeffor, ber Jahre hindurch bas Alterthum mit mahrem Fanatismus ftubirte, nun ploglich bie Classifer alte Efel heißt. — Es hat zwar icon Professoren gegeben, die fich ber ernften Theorien und ber archaologischen Stubien fo fehr entschlagen konnten, daß sie sogar als bramatische Brüfungs-Comités Mitglieder Birchpfeiffer'iche Effektftude und Neftrop'iche Boffen lafen und grundliche Beurtheilungen bauber niederfchrieben - aber fo ein Brofeffor,

von einem solchen Uebermaß ber Antisen:Wuth in eine solche Bers liebiheit verfällt, daß er die ehrwürdigen, alten Classister: Plato, Aristoteles, Tacitus, Cicero — ans lauter Pantossels: Inbel alte Esel heißt, dürste in der Natur doch nicht vorkommen. — Uebrigens hätte die Rolle des Prosesson herrn Lang gespielt werden sollen, denn herr Dahn ist ja erster Liebhaber hießiger Bühne, und von ihm kann man schicklischer Weise keine vis oomlen verlangen, wie sie unserer Neinung nach zu dieser Parthie allerdings gehört. — In dem Famulus des Prosessos kellten wir uns einen pedantisch erzogenen, leutschenen Gindenten vor, mit zurückgestrichenem Haare und steisen Bewegungen; Frl. Jahn aber erschien als slottes und höchst anmuthiges Bürschen, so daß die Szene, wo die junge Fran sowohl Prosesson als Famulus fristren und erst slott machen soll, ziemlich verloren ging.

Herauf noch eine Reufgfeit: "Der junge Bert her und feine Leiben." — Klage noch einer über unfer Repertoir — gleich 2 neme Stude an einem Abend. Der junge Berther hat ausgelitten. Solche Boien bekamen wir seit lange nicht mehr zu koften. Die Theatercensur hat sich einen starken Comp gegeben. Uebrigens diene zur Nachricht, daß diese preiswürdige Brodukt keineswegs von dem Prüfungscomite begutsachtet wurde, schon deshalb, weil es demfelben gar nicht vorgelegt wurde. — Das Stud wurde breits vor Jahren in Nordbeutschland gegeben und hat bie und da gefallen. Chaoun a son gout.

## Münchener Zuschauer.

herr Sigl, der fich nun auf bem Wege vollsommener Befferung bes fludet, wird nächsten Freitag den 8. März jum ersten Rale wieder die Buhne betreten, und zwar in der schon für Faschingebinstag bestimmten Posse: ",der neue Robinson" ober ",das goldene Deutschland" von Felds mann und Bertram.

Am 26. Febr. probuzirte sich auf hiefiger hofbune ein junger Kunftler herr Mayr auf dem Bioloncell und behandelte dieses schwierige Ins firument mit einer Fertigkeit, die einem gereiften Alter zur Ehre gereicht. Der gefühlwolle Ausbruck seines zarten und reinen Bortrags erwarben ihm reiche Anerkennung des zahlreichen Bublikums.

Franlein Tochtermann ift nun in ben Ruhestand verfest worben.

In biefem Monat treten mehrere Mitglieber unserer Buhne Gafts spielreisen au; nämlich herr Lang, Frl. Jahn, herr Dahn, die Fasmilie Fengl, welche auf 2 Monate nach hamburg berufen sein soll. Wir hoffen, daß wir inzwischen burch Gaftspiele frember Künstler entschäszigt werden.

Mit nachstem wirb babier ein Sohn bes verstorbenen Schauspielers Urban in ber ", bentichen Stadt" in ber Rolle bes Oberft einen theatras lifchen Berfuch machen.

### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Der Dichter ber "Deborah," Dr. Mofenthal, hat vom Raifer von Defterreich die golbene Medaille für Kunft und Biffenschaft erhalten. herr v. Tiez foll für feine "buntle Bolfen" ben Berbienstorben bekommen.

Biener Blatter bringen bie Nachricht, bag bas neueste Drama ber Fran Dr. Birch, "Rlapka", von ben hoftheatern in Berlin und Manschen zurudgewiesen fei. Fran Birch erklart, bag fie ein folches Drama weber geschrieben, noch zu schreiben im Sinne habe. Das ware eine Berkwurdigkeit: ein Stud, welches Fran Birch zu schreiben nicht im Sinne hat!

Neftrop's Parobie bes hebbel'ichen "Rubins" unter bem einen Theasterstandal in Aussicht ftellenden Titel "ber Saphir" foll eingetretener hinderniffe wegen nicht aufgeführt werben. —

"Burgund und Balbmann", bessen Berfasser ber Herzog von Coburg ist, wurde am 8. Februar in Gotha unter großem Gelächter zu Grabe getragen, die meist unsinnige Neberschwenglichkeit der Sprache trug das meiste zu dieser Niederlage bei. Phrasen wie: "Gedanken wie die Milchsstraße durchtrenzen mein Gehirn"; "Begegne mir mit einer That voll schöpferischer Krast"; "der Rheinstrom braust in meinen Abern", "Benn ich ihn sehe, so trümmen sich meine Finger wie getretene Regenwürmer" sind vollständig geeignet, das Gelächter herauszusordern. Und mit solchen ist das Stück vollgestopft, und — wer hat sie zu sprechen? Gerberges sellen!

Griepenkerle Robespierre ift in Braunschweig fünfmal bei aufs gehobenem Abonnement und meift bei erhöhten Preisen gegeben worden, ohne daß bie Theilnahme des Publikums sich verringert hätte.

Auf ber neneften Lifte ber Parifer Gefchwornen befinden fich auch zwei Schaufpieler.

Am 4. Februar wurde im Drury-Lane-Theater zu Lond on Schiller's "Fiesco" gegeben, gefiel aber keineswegs, fondern hinterließ, wie ber Resferent ber "Limes" fich ausbrudt, "ein Gefühl, welches bas Gegentheil von Enthustasmus ift". Der englische Kritiker fagt, er wiffe im Boraus,

baß mancher beutscher Enthusiast über den geringen Erfolg eines Stüdes bes großen Schiller entrüstet sein werde, aber es bleibe nichtsbestoweniger wahr, daß die Struktur des "Fiesco" selbst die Schuld datan trage, wenn er nicht durchgebrungen sei. Schiller's "Fiesco" werde stets mit Bergungen gelesen werden, aber für die Bühne sehlt ihm ein koncentrirtes Interesse, die nöttige Abwechslung der Situationen und überhaupt jener Fortschritt der Handlung, der allein die Ausmerksamkeit eines gemischten Publikums zu sesseln im Stande sei.

#### Ein Pfandschein Torquato Taffo's.

Ju der Autographensammlung bes verstorbenen hrn. Willenenve in Paris, welche am 22. b. M. öffentlich versteigert werden soll, befindet fich auch ein Billet von Tasso's Hand, folgenden Juhalts:

"Ich Unterfertigter erflare, vom Grn. Abraham Levi funf und zwans zig Lire erhalten zu haben, wofür er einen Degen meines Baters, feche hemben, vier Bettucher und zwei Servietten als Pfand befigt.

heute, ben 2. Marz 1570.

"Torquato Taffo."

Als der berühmte Dichter bes "befreiten Jerusalem" biese Bellen schrieb, war er 26 Jahre alt. Ein Jahr darauf brachte ihn ber Karbis nal b'Efte an ben Hof Karls IX.

#### Eine Trägheit.

In einer Gesellschaft, in welcher auch Donizetti war, sprach man einst vom "Barbier von Sevilla", und Einige hoben hervor, daß Rossubiese Oper innerhalb vierzehn Tagen komponirt habe. "Das nimmt mich nicht Bunder", bemerkte Donizetti, "Rossini ist halt ungemein träge."

### Pimpelhubers Theater-Chronik.

Sonntag. Robert ber Teufel: Gnabe! Gnabe! Die Amnestirer fehlten, ach wie Schabe!

Dinstag. Die Hochzeitsreise von Benebir Und Werthers Leiben — find Beibe nir.

Donnerftag. Belifar, ein verblendeter General! Ber blenbete gibts noch allzumal.

Freitag. Die Fraulein von St. Chr, ein Erziehungeinstitut, Darinn Hausmann und Jahn — und bas war gut.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N 10.

10. Marz 1850.

Königliches Sof- und Mational-Cheater.

Donnerstag, 7. Marz. Der Barbier von Sevilla. Es find schon zu bezandernde Rosinen bagewesen, als daß diese Parthie für einen theatralischen Bersuch nicht sehr gewagt zu nennen wäre. Frlu. Eisenhoser hatte aber, wie wir hören, nicht selbst über sich zu hestimmen, sondern obige Rolle wurde ihr von herrn Kapellmeister hauser zugewiessen, was um so mehr zu bedauern war, als dieselbe nicht nur der Besscheidenheit der Frlu. Eisenhoser widerspricht, sondern auch ihrer Stimme zu ties liegt. — Das Publikum versuchte zwar Ansangs die Deputantin durch Beisall zu ermuntern, doch war ihre Beklommenheit zu groß—und wenn es wahr ist, was man versichert, daß ihre hohen Tone ungeswöhnlich wohlklingend sind, so konnten sich dieselben der angstgepresten Brust nicht entringen. Röge Frlu. Eisenhoser sich zuerst auf einer respetstablen kleineren Bühne an die Lampen gewöhnen.

## Münchener Zuschauer.

Dr. Schmib's beutsche Stadt wird in Potsbam einftubirt.

herr Bollmuth, Berfaffer eines Prologs gur Tobesfeler Lefe fings, will heute im Mufeum eine Borlefung halten über bas beutiche

Menter, und insbefondere über bie Dunchener Sofbuhne. Bir werben auf biefes originelle Unternehmen gurudfommen.

### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

3m fonigl. Theater zu Berlin ift bie Tragobie "Robespierre" von Griebenferl von bem Brufungs-Romité zur Darftellung empfohlen worben. Burbe bas Munchener Romité nicht bavor zurudbeben, einen "Robesspierre" zur Darftellung zu empfehlen?

Das Theater in Biesbaben ist für biesen Sommer gesichert, boch biese Sicherung kömmt aus einer etwas unlautern Duelle — nämlich ber Spielpächter. Chabert gibt bem Theater 5000 Fr. nebst bem enormen Zins für die Spielbank und ben 7000 Gulben als Ertrabeitrag für die Stadt. Wie viele Opfer wird diese scheinbare Großmuth nicht kosten. Die einzige Bedingung, die Chabert dem Theater-Direktor gestellt, ist die: "keine Stücke, wo die Spiele in einem ungünstigen Lichte ober als abschreckend hingestellt erscheinen, zu geben." Vielleicht scheibt Chabert nech einen Preis auf ein Stück aus, wo durch das Spiel das Familienglück gegründet, das Wohl der Menschheit beförbert und Ordnung und Sicherheit hergestellt wird.

In Magbeburg gaben bie Gebrüder Kittler vor einigen Tagen "mussikalische Abendunterhaltungen auf rohen Steinen." Ein begeisterter Bezrichterstatter theilt über ein solches "Velsenharmonisa"-Concert Folgenbes mit: "Nicht allein die Solopartien werden mit einer bewunderungswürdisgen Kunstfertigkeit vorgetragen, auch der Baß und die mittleren Töne, und zwar mit einer Lonfülle, die dem Gehöre, wie dem Gefühle gleich anges nehm zusagt; ja, beim Forte sind namentlich die höheren Töne stark und durchdringend, werden jedoch durch eine passende Begleitung ihres Orchessters zu einer höchst angenehmen Unterhaltung."

Bon ben vielen Anefboten aus bem Leben Mogart's burfte nachstehenbe nicht fehr bekannt fein. Gin guter Bekannter bes Tonbichters, Namens Gebauer, ber fich auch in ber Komposition versucht hatte, schiedte dem großem Meister eine Volonaise für Orchestermnsif mit der Bitte, dies selbe zu prüsen, daran zu streichen, was daran zu streichen wäre und übershampt seine Bemerkungen beizufügen. Mozart schiedte das Musikstud bald wieder zurück, ohne etwas bemerkt, oder auch nur eine Note gestrichen zu haben. Gebauer, in der Meinung, seine Komposition habe die Probe bestanden, kommt nun selbst zu Mozart und fragt, warum er denn gar kein Wörtchen von einem Urtheile beigesett. Mozart erwidert, daß sein Urstheil allerdings auf dem Umschlage stehe. Gebauer sieht nach und besmerkt jest erst seinen Namen von Mozart's Hand so geschrieben: Geh Bauer. Den musikalischen Gedanken Gebauer's benuste Mozart bald darauf in seinem Don Juan, und bildete denselben durch herrliche Instrusmentirung zu einem Meisterwerke aus.

Die Aufführung von Meierbe er's "Propheten" in Bien ware beinahe unterblieben, ba bei einer ber letten Proben eine hochgestellte Person auf bie Abanderung einer ber wesentlichsten Stellen bieser Oper brang, wosrauf fr. Meierbe er furz erklärte: Bevor er biese Aenderung gestatte, wolle er lieber die ganzen Auslagen pr. 20,000 fl., welche bisher die Absministration gehabt, zurückzahlen, und seine Oper in Wien gar nicht aufführen lassen. Die Scene blieb unverändert.

## Dramatische Berechnungen.

Ein langjähriger Leser ber "Zeitung für die elegante Welt", wels cher sich viel mit dem Theaterwesen beschäftigt, die größten Schauspieler und Sänger sast alle persönlich kennt und bewandert in der dramatischen Literatur ist, hat am Ende des vergangenen Jahres herausgebracht, daß Deutschland jest 123 Theater besitht, auf welchen nicht weniger als 1982 Schauspieler, 213 Sänger, 197 Sängerinnen und 1416 Schauspielerinnen agiren. Die Zahl sämmtlicher an den deutschen Bühnen beschäftigten Personen gibt er auf 13,200 an. Unter den Sängerinnen besinden sich 12, die im Auslande gebildet sind. Unter den Schauspielern gewahrt man einen Grafen, 2 Freiherren und 36 Abelige. Der herr Graf ge-

bott einer reisenden Gesellschaft an. Sogar unter ben 120 Souffleurs. (infl. 8 Soufflenfen) erblicht man 4 Abelige. Bonben geftorbenen Schaus fvielern hinterließ ein folder 11.000 Gulben Schulben, mabrent ein ebenfalls ju feinen Batern gegangener Theater-Bortier feinen Erben aus Ber einer hubichen Birthichaft noch 8000 Thaler in Papieren und baarem Belb hinterließ. An einem Softheater wurden vom gebruar bis Mitte Dezember 17 Beiferfeiten ber Sanger angemelbet und im Bangen vom Theaterargt 32 Rrantheitsattefte ansgestellt. An einer Bubne mußte in 6 Monaten ber Borhang im Laufe bes Stude fiebenmal wegen Dhumacht und fonftigen Unwohlmerbens berabfallen. - Dann - man faune gibt es an einem ber größten beutichen hoftheater, wo ber hof jahrlich 70-80,000 Thaler aufchießt, unter ben Rammermufifern etliche mit einer Jahresgage von 150 Thalern, mithin gerade fo viel Gehalt, als ein Dfenheiger begieht, ber an biefem Theater mit bem Titel "Temperateur" Auffällig ift es, bag im vergangenen Jahre nur zwei Rontrattbruche ftattgefunden, nämlich an größeren Theatern; ein Beweis, daß bie Engagemente rarer benn jemale. Bas bie Ginnahmen ber bramatifchen Dichter betrifft, fo ftellt unfer Sammler bie Frau Birch-Bfeiffer oben an und ichlägt ihr Gesammthonorar mit Inbegriff ber Berliner Tantieme auf 28000 Thaler an. Unter ben Intenbanten befindet fich einer, welcher in einem Briefe an einen bramatifchen Dichter bas Bort Drama mit bem harten E schrieb und Beber's "Eurhanthe" eine Jugendarbeit zu nennen beliebte. Bei ber Regieführung gibt es auch brei Regiffenrs ber Paros bie, und eine ber Direttion vorgelegte Seilerrechnung wurde erft bann beaablt, nachbem fie ber "Berfenfungemeifter" gepruft und fur richtig befunden hatte. Laut einer Raufmannerechnung für eine Schausvielerin gu St. (welche biefelbe aber nicht aus ihrer Tafche bezahlt) hat biefe Dame bis Ende November fur 200 Thaler Glaceebanbiconhe verbraucht. Am Schluß feiner Bufammenftellung gibt ber Sammler und Berechner auch noch bie ungefähre Totalfumme ber Schulden all' biefer Manner an. Man erlaffe uns die Angabe biefer Summe ju Rus und Frommen ferneren Rrebits.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Banb.

Conntag.

Nro. 11.

17. Marg 1850.

Munchen, 15. Darg. Durch viele baprifche Blatter lauft bie Erzählung eines Borfalles im hiefigen Dufeum, beren Entftellungen uns veranlaffen, über bie Sache, wie fie wirklich mar, einige Borte ju verlieren. Gin hiefiger Literat, herr Bollmuth - wir glauben wenigftens. er ift Literat, obgleich wir es nicht beweisen fonnen - funbigte fur Sams ftag ben 9. Marg für bie Gefellschaft Museum eine Borlefung an über bas beutsche Theater im Allgemeinen und bas Munchener hoftheater insbesondere. Sonderbar fanden wir es, daß Jemand über die beutschen Theater vortragen wollte, ber biefelben noch gar nicht gefehen hat, und in biefer Begiehung die Leivziger Chronif und ein paar andere belles triftifche Blatter, Die im Lefeverein aufliegen, ale einzige Erfahrungequelle befist; natürlich aber ichien es uns, bag ein ftrebendes Talent Gelegenbeit fucht, langverhaltene Gefühle über die Leiter einer Runftanftalt auszugieffen, welche ein Stud gurudwiefen, bas nach ber beiligften Uebergengung bes Berfaffere gu ben vortrefflichften gehört, bie feit langer Beit eingereicht wurden. Bir begten begbalb bie vifanteften Erwartungen, und fühlten uns bem Borlefer fur bie Bufendung einer Gintrittefarte gum freundlichften Dante verpflichtet, um fo mehr als wir ein gahlreiches und ausgemahltes Bublifum trafen, bas eben fo begierig ichien, die Anfichten bes herrn Bollmuth vom beutschen und vom Munchener Theater ju vernehmen. Wir bemerften auch ein paar Ditglieber bes bramatifchen Brus fungecomites, die auf ihren Theil gefaßt fein mochten, benn fie hatten ja bie gerbrochene Taffe, ben Magarin, ben neuen Robinson und anderes bes gutachtet, und bagegen wirklich gute Sachen einstimmig gurudgewiefen, wofür fie benn auch bie Remefis in Geftalt einer Borlefung erreichen follte. - herr Bollmuth fing an, nannte bie Runft bas einzige Ballas bium inmitten unferer "politifden Difere" u. f. f. worauf einige vortreffliche Sape folgten, die er namlich aus Schillers Schriften gitirte - nach welchen Braliminarien bie eigentliche Quinteffeng fam, wobei ber Marg

1848, bas Frantfurter Parlament, bas Interim, ber Erfurter Reichstag gar nicht unwichtige Rollen fpielten , eine politische Strafpredigt, beren Effett um fo mehr negativ war, ale fie von einem Stanbountt ausging, ben bie Borftanbe und Die Dajoritat ber Dufeumsgefellichaft faum eingunehmen geneigt find. Berr Bollmuth hatte fein politifches Rafonnement, beffen Richtigfeit wir feineswegs bestreiten, in folgenben Sat jufam: men faffen tonnen: "Die Beit ift vorwärts gegangen; überall hat man Berbefferungen eingeführt, überall Errungenschaften und Fortschritt, nur bas Theater ift auf bem alten fleck geblieben ; — bie Theater flehen noch unter mehr als vormärzlichen Intendanten, und fo lange nicht auch bier eine Ummalgung, bas heißt ein Abichutteln bes alten Schlenbrians vor fic geht, wird bas beutsche Theater im Allgemeinen und bas Munchener Abenter insbefondere teine achtunggebietenbe Stellung behaupten." - Die übrigen Meußerungen: "Man halt hofcavaliere, wenn fie Bferbe und Sunde breffiren tonnen, fur fahig, auch Theaterintenbauten abzugeben," ober: "Das Theater ift bie Rupplerin ber Ariftofratie" u. f. m., finben wir jum Theil gang wahr, aber Berr Bollmuth, ber ja auch Duge hat, bas öffentliche Leben zu beobachten, (benn bei bem notorischen Mangel an großen Mannern gibt es nicht alle Tage einen Brolog ju einer Tobesfeier qu bichten) wirb boch wiffen, wie bie Berlegung ber Urbanitat, bie Berbeigiehung unebler Bilber, mit einem Borte bie Tattlofigfeit immer bem Rebner ober Schreiber felbft, und inbireft auch ber Sache ichabet. bie er vertritt, - Gegen Ende bes erften Theiles ber Borlefung glaubten wir in Serrn Bohlmuth nicht mehr unfern Freund, fonbern faft einen theatralifchen Laffaulr zu horen, und vollends die Bhrafe : "Wenn Deutschland nur durch ein großes Nationalungluck frei werben kann, fo breche es herein und wernichte bie jezige Generation" — machte bie Borlejung zu einem formlichen Grabaus, jo bag fich bie erschrodene Borfteherschaft bee Museume nach eingetretener Baufe jum Borlefer verfügte, und ihn beschwor, ben zweiten Theil feines Bortrages zu unterlaffen, ba fcon ber erste bie Indignation ber auserwählten Buhörerschaft erregt hatte. Mun konnte man zwar über bie allzugrellen Ausbrucke migbillis genbe Stimmen hören, doch von einer Indignation, ober, wie einige Journale auffchneiben, von einem Errothen ber Damen mar feine Rebe. Der Borfieher trat vor, funbigte das Unterbleiben ber zweiten Abtheis lung an, die radikale Borlefung war geschloffen und man wird künftig wohl nur entichieben gutgefinnte Leute ben Ratheber im Dufeum befteigen laffen. Wir hielten es fur unfere Bflicht, bie vorftebenben Bunfte gu berichtigen, und geben uns nun Dube, ben eingebuften II. Theil ju verfcmergen. Bie wir vernehmen, ware barin auch bas gegenwartige mangelhafte Repertoir erwähnt worden und es hatte geheißen : "Bas bleibt uns noch - Don Cefar von Bagano"! - Indem wir bem Antor gu biesem vitanten Schluß gratuliren, möchten wir als Freund ber hiefigen

bramatischen Dichter fast wünschen, daß es einem berselben gelänge, bals: bigst ein an Effekten so reiches und das Bolt so höchlich amufirendes Schauss spiel zu liefern, wie es eben dieser Don Cefar von Bazano ift.

## Münchener Zuschauer.

Wir erhalten von geehrter Sand ein Berzeichniß von Opern, welche auf andern beutschen Buhnen oft und mit Beifall gegeben wurden — auf dem Münchener Theater aber nicht zur Aufführung gelangten; ferner eine Lifte von Opern, die wir wohl ehebem zu koften bekamen — bie aber jest auch zu ben Atten gelegt wurden.

1.

Opern, welche auf ber Munchener hofbuhne noch gar nicht geges ben murben:

Marschner, bes Falfners Braut (fomische Oper). - Reiffiger, bie Relfen: Duble (romantifche Dber). - Spohr, Pietro d'Avano (ernfte Dber). - Taubert, die Rirmeß (fomifche Oper). - Lorging, Casanova (fomische Oper). — Lorging, Sans Sache (fomische Oper). — Lorging, Baffenichmib (fomische Dper). - Auber, Feensee (fomische Dper). -Anber, Acteon (fomifche Oper). - Auber, Banetta, ober mit bem Reuer fpielen ift gefährlich (fomifche Oper). - Benebift, ber Bigeunerin Barnung (große romantifche Dper). - Cherubini, Mi Baba ober bie 40 Rauber (große Oper mit Borfviel). - Ruden, bie Flucht nach ber Schweiz (fomische Oper). - Blum, Schiffstapitan (fomische Oper). -Blum: Mary, Mar und Michel (fomifche Oper). - Schnober von Bars tenfee, Fortunat mit bem Sadel und Bunfchutlein. — Lowe, Die bret Buniche (fomisches Singsviel). — Glafer, ber Rattenfanger von Same meln (romantifch fomische Oper). - Glafer, bes Ablers Borft (roman: tifch fomische Oper). — Bohmer, ber Dieerfonig und fein Liebchen (Singfpiel). - Bellini, Beatrice di Tenda (Seria). - Beigl, ber Bergfturg.

#### Ballete:

Caterina, o la Figlia del bandito (Ballo mimico). — Esmeralda, (Ballo mimico) (zu beiben Driginal-Mufif von Pugni).

II.

Opern, welche nicht mehr gegeben werben:

Rossini, Cenerentola. — Rossini, La gazza ladra. — Rossini, L'Italiana in Algeri. — Marschner, ber Bampyr. — Lindpaintner, ber Bampyr. — Behul, die beiben Blinden von Toledo. — Gavaux, ber Sanger und ber Schneiber. — Spohr, Faust. — Beigl, Nachtigall und

Rabe. — Paesiello, die schöne Müllerin. — Meyerbeer, Crociato. — Meyerbeer, Emma di Rosburgo. — Meyerbeer, Margherita d'Anjou. — Boioldiou, die umgeworfenen Autschen. — Boioldiou, die beiden Nächte. — Bellini, Seerander. — Bellini, die Undefannte. — Cimarosa, Matrimonio Secreto. — Cimarosa, Gli Orazi od i Curinzi. (die Horaszier und Curiazier).

(Früher mag ber Borbehalt biefer Aunstgenuffe allerlei Grunde geshabt haben, vielleicht mitunter jogar Tondichter Eifersucht. Im gegenswärtigen Augenblick scheinen die bedauerlichen Luden, woran unfer Opernspersonal leibet, die Hauptschuld zu tragen. Möchte eine balbige Ergans zung unferer Sangerinnen und Sanger die Liste der unerfüllten gerechten Bunfche verringern.)

### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Aus Norwegen hort man von einem Conflict Die Bull's mit der Bolizei zu Bergen. Die Bull hat bekanntlich dort ein Rationaltheater errichtet. Die Sache sing damit an, daß Die Bull der Polizei den Erslaubnissichein für Theatervorstellungen, den die gesehliche Behörde ausgeskellt hatte, nicht vorzeigen wollte. Nachdem man endlich den Querkopf auf gütliche Beise bewogen hatte, weigerte er sich, der Polizei die üblischen Platze anzuweisen. Als der Polizeimeister, der ein Ruster von Sauftsmuth zu sein scheint, gehorsamst um Gewährung dreier Plätze für sich und zwei Beamte einkam, ließ Die Bull im Stehparquett ein fünf Fuß langes schwarzes Brett mit der Prangerinschrift: "Plätze der Polizei" des sessen und placirte den Polizeimeister daselbst. Dieß gab denn endlich den Ausschlag und die Behörde zog den übermüthigen Virtuosen zur gesrichtlichen Untersuchung.

Das neue fur bie königl. hofbuhne in Berlin bestimmte Drama: "Mirabeau," welches von Allen (fagt bie Kreuz Zeitung), bie es gelesen haben, als eines ber besten in jungster Zeit erschienenen Schauspiele gesruhmt wirb, foll E. Raupauch zum Berfasser haben

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Banb.

Conntag.

N°. 12.

24. Mara 1850.

Königliches Sof- und National-Cheater.

Unter ben in verficffener Boche gur Darftellung gefommenen Repris sen erwähnen wir bas lange nicht mehr gesehene, burch Plos auch für beutiche Buhnen nutbar gemachte Luftspielden: ber Ruf, ober: bie Journaliften. - Diefes fleine bramatifche Berrbilb bes Journalismus ift fo reich an Wit und unterhaltenden Abwechelungen, bag es felbft jest noch, wo bie Breffe eine ernftere Bahn eingeschlagen hat, ale gur Beit ber Flora, bes Bagar und ber Theeblatter, immerhin feiner Lacher gewiß fein fann. Gin Journalift gibt ein Stud ein , und lobt bie Intenbang; bas Stud wird gurudgewiesen - jest gieht er in ben trivigl= ften Ausbruden gegen biefelbe los. Er empfiehlt einen patientenlofen Arzt burch einen Lobartifel voll ber graffesten Lugen; er verfeinbet fich mit bem Arat - gerreißt ben Lob: und ichreibt einen Schmähartis fel; auf neue Beranlaffung vernichtet er auch biesen, um neuerbings an loben - und fo geht es immer fort in Lob und Schmahung, je nachbem ber Rebafteur feinem Bortheil ober feiner Rache ju bienen fucht. Gine Berfon hat fogar auszurufen: "Bas? Du bift Journalift geworben? -Gi! bu haft boch mas gelernt!" Um Journalift ju fein, braucht man alfo nichts gelernt zu haben. Ran fieht, es ift einiger verhaltener Grimm gegen bie Breffe , ia specie gegen bas Rezensententhum in bem Stude ; wir wiffen nicht vom frangofischen ober vom beutschen Berfaffer. Doch die Aerzie kommen auch nicht beffer weg, als die Zeitungefcreiber.

Gin junger Dofter, ber fich aber von bem Rebafteur babnrch unterfcheis bet, bag er etwas gelernt hat, fist ba ohne Batienten, ohne Ruf und ohne Gelb - fommt aber burch bie erbarmlichften Mittel zu einem gang vorzüglichen 3med, namlich burch markifchreierische Beitungeberichte unb icheinbaren Bertauf feiner Schriften ju bem Ruhme eines gefuchten, gelebrten und gludlichen Arates. Dan erinnert fich biebei einer Gefchichte. bie vor einigen Jahren hier paffirte, wo fich ein Dottor im Theater mabrend bes Studes immerfort binausrufen ließ, um bie Leute glauben gu machen, er habe por feinen vielen Batienten nicht einen Augenblick Rube. Run trat aber einmal ber Logenbiener in einer boshaften Laune zu bem Sike bes Arzies, und fagte fo laut, bag es bie gange Umgebung borte: "Berr Dottor, es ift icon wieber Reiner braugen!" - Das Ctud bat fo viel Unterhaltliches, die Beißel ber Satyre ift barin fo gludlich gefdwungen, daß wir das lange Begbleiben beffelben vom Repertoir nicht billigen tonnen. - Aus ben Darftellern ragte herr Joft, (fr. v. Schwachbeim) glangenb hervor. Diefer Dime aus ber alten guten Schule , ber in bem Sach ter fomifchegemuthlichen Alten gegenwartig faum erreicht wirb, mar wieder gang in feinem Element. Gin befferes Driginal eines gutmutbigen, gefdwätigen, eitlen und gefdaftigen "alten Berrn" fonnte fich weber ber Genremaler noch ber Rovellift heranssuchen. In biefer Beziehung ift herr Joft fur unfere Buhne ein Befitthum, welches fich in langer Beit ucch nicht abnuten wirb. Wir wiffen, bag herr Joft, beffen Ruf in Deutschland fefifteht, weber hier noch auswärts eines Lobes von unferer Geite bedurft hatte, und freuen une nur, bag unfere Deinung mit einem langjahrigen Forum ber Runft und Biffenfchaft barmonirt. und bas ift bie Beilage ber allgemeinen Zeitung. Diefelbe befpricht fein lettes Gaftspiel in Augeburg, und fagt unter Anberm über feinen Friedrich Bilhelm I: "In Joft's Darftellung bes burgerlichsbefcrantten, ftarrfinnigen und boch babei tuchtigen und braven Renigs mar fo viel Licht und Schatten, so viel Farbe und Körper, daß uns auch von jenen unscheinbaren Breitern (Augeburg) ber höhere Begriff ber Schanspielfunft lebenbig murbe!"

## Münchener Zuschauer.

Munchen am 20. Marg. Gestern gestattete bie Intendang ber Frl. Scherzer, Die fich bereits in Augeburg mit größeren Rollen febr gludlich versuchte, Gelegenheit auch auf hiefiger Hofbuhne zu bebutiren. Sie befam eine ganz kleine Rolle im "Ruf" und wir können einen folschen Anfang nur billigen. Ein großartiger "Bersuch" ber sich schon liesber "Gastspiel" nennen möchte, auf einer großen Bühne in einer ersten Rolle, ein paar gute Freunde, und zweimaliges Hervorrufen — diese Linge haben schon manches Talent um seine ganze Zukunft gebracht, insbem die Anfänger badurch anmaßend und eitel werden, und in ihrer Selbstsüberschätzung eine falsche Richtung einschlagen. Exempla sunt odiosa. — Frl. Scherzer hat ein angenehmes Aeußere, und, wie uns schien, auch ein wohlklingendes, biegsames Organ: wir hossen, sie werde uns noch größere Proben davon ablegen können. Sie wurde von den Mitgliedern gleichsam an der hand eingeführt, und wir wünschen ihr ersprießliche Fortbauer dieser beisallswerthen Protektion. —

Direktor Lippert von Augeburg befindet fich fortan in Munchen, um Gaftspieler zu fischen. Mad. Dahn; die herren Jost, Christen und harstinger, die Geschwister Fenzl, Mad. Diez — hat er bereits bekommen — seine nächken Blicke sind auf Frl. hausmann gerichtet. Wir gonnen ber Schwesterstadt das Bergnügen und bem Direktor den Profit.

## Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Die Boffe Fauftin I. von Feldmann und Bertram wurde in Bres. Iau in 6 Tagen 4mal gegeben.

Das Potsbamer Theater foll am erften Ofterfeiertag mit Dr. Schmib's Trauerfpiel : "Gine beutsche Stadt" geschloffen werben.

3. v. Plog's Luftspiel: ber verwunschene Bring hat auf bem Biener Burgtheater ein zahlreiches Publikum in gute Stimmung versett.

Rach ber Zeitung fur Norbbeutschland hat ber Konig von hannover ben Befehl erlaffen, daß fortan kein Schausvieler an ber hofbuhne mehr als 1500 Thaler Gehalt beziehen foll. Da kurz vorher mit herrn Des vrient ein neuer Kontrakt abgeschlessen war, ber ihm 2000 Thaler sicherte, 'so wurden, um ben Kontrakt mit bem königlichen Befehle in Ginklang zu bringen, 500 Thaler gekurzt, dafür aber außer ben Ferien zwei Menate Urlaub bewilligt.

Im Königeftäbtischen Theater zu Berlin wurden in ber "Poffe als Mebizin" ein paar reaktionare Komplets gesungen mit dem Refrain: "Wenn man einem ben Finger gibt, so will er gleich die ganze hand" — Ausspielung auf die Demokratie, die mit dem jest Gegebenen nicht zufrieden fei. Dieser alberne Wis erregte einen Sturm von Pfeisen und Lischen, und brachte suft das ganze Stück zum Fall.

Samburg hat nun das viel besprochene Drama von Griepenkerl: "Robespierre" gesehen. Der Erfolg war gerabe kein besonders gunftiger. Der Mangel an bramatischer Gestaltung, das Borwiegen der Phrase trift in der Aufführung stark hervor; statt Menschen zu sehen, hört man Redensearten und von den Gestaltungen der französischen Revolutionsjahre, die in ihren so mannigsaltigen Eigenthumlichkeiten einen so dramatischen Reichethum entwickeln, wie keine andere Geschichtsepoche, hat der Dichter nichts zu erhaschen vermocht. Für die Behandlung der Franenrollen hat er mehr Talent erwiesen, als für die mannlichen Karaktere. So urtheisen wentgestens die hamdurger.

Auch in Leipzig und Koln hat biefes Drama teine gute Aufnahme gefnnben.

## Schauspieler - Reichthum.

In Bezug auf bie prachtvollen bauelichen Ginrichtungen ber Schaufpielerin Rachel machen Barifer Blatter nachftebenbe Mittheilungen. Das Sotel ber Demoifelle Rachel gilt für eines ber reichsten und iconften in ganz Baris: ein Reuilleton bezeichnet es nicht als die Bobnung einer einfachen Sterblichen, fonbern vielmehr als ben Tempel einer Gottin. "Die Bringeffinnen Bermone und Thaora (Rollon ber Rachel) renbirten gewißlich nicht in fo brachtvollen Bemachern. Abrienne Leconvreftr. Clairon und Mademoifelle Mars tounten es nie zu einem folden Glanze bringen; felbft bie berühmte Tangerin Clotilbe , obgleich von ihren beiben Anbetern mit einer Civillifte von funfgehn hunderttaufend Franks bebacht, vermochte bieg nicht. Dan fpricht von einem Bett, foftbarer als bas ber Ronigin Cleopatra, von einer Toillete, verschwenbrischer ansgestattet als bie ber Aspafia. Ueberall Marmor und Golb. Dan geht auf Dofaiten; die ausgewählteften Gegenstande, treffliches Meublement, werthvolle Gemalbe, Statuen u. f. w. icheinen bie Aufmerkfamfeit bes Auges einanber freitig ju machen."

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N " 13.

31. Mary 1850.

Königliches Sof- und Mational-Cheater.

= Donnerftag, 21. Marg. "Das rothe Rappchen" von Dittereborf. Die Operette wurde vor ungefahr 7 Jahren als Rars nevalespeife aufgewarmt und angerichtet. Zweimal ohne Beifall gegeben fchien bas veraltete Ding endlich jur ewigen Rube eingegangen, als auf einmal im Jahre 50, wo überhaupt fo viel Altes und Dagewefenes uns wieder heimfucht, auch bas alte, rothe Rappchen burch befone bere Bunft und Gnabe unfere orn. Ravellmeiftere wieber als Faftenfpeife feine submiffefte Aufwartung macht, - naturlich nicht ohne bag vorher von gemiffer Seite in's große Born gestoßen worben mare. Und wirflich ging auch fo Mancher mit gang ungeheurer Erwartung in's Theater. und beredete fich, ale er brinnen war, bas fei etwas gang herrliches gemejen: "weil es bie Berrn Dufifer gefagt hatten!" - Run ja! Die Mufif mag ju ihrer Beit gang icon gewesen fein, bas Sujet vor etlichen Decennien manchem bas Zwerchfell ericbuttert haben; - ich aber geftebe (und ichlugen gleich bie herrn Dufifer bie Banbe überm Ropf gufammen) bag mir bas Beraufbeichworen folder Beifter, bie man ben Diis inferis beigugablen fich langft gewöhnt hat, immer unheimlich vortommt, und bag fich mein Dhr lieber mit etwas Lebensfrifchem, Jugenblich fraftigem befreundet. Aber man icheint es nun einmal überall auf Reaftion ans gelegt ju haben, und bie Bege unfere Rapellmeiftere find unerforicite! Der Beifall bee Bublifums war, wie biefes felbft, etwas gemifcht. Coll

es bem immer bei bem gemuthlichen Eirkelrepertoire von 6 ober 8 Opern bleiben? Aber ba hör' ich schon schreien: "Es fommt ja die Zigeunes rim gleich nach Ofiern, und am Propheten wird auch schon vorbereistet!" — Ja, aber bie Zigeunerin ist auch anderwärts schon eine alte Oper, und wann wird der Prophet gegeben? —

### Milgemeiner Theater-Sprechfaal.

Das Theater in Erfurt ift für bie Dauer bes Parlaments bem Dirrettor Boetiner überlaffen worben, welcher mit seiner Gesellschaft zulett in Mainz Borftellungen gegeben hat.

Am 18. Marz Mittag fand im f. ftand. Theater zu Brag ein, vom Direktor besselben, hrn. 3. hoffmann, veranstaltetes Konzert statt, bessen Extrag zu einer Beisteuer für bas Denkmal bestimmt ist, bas bem am 10 Dec. v. 3. zu Leipzig verstorbenen Schriftseller herloßschn, einem gehornen Brager, bort errichtet werben soll. Das Konzert hat die Summe von 103 fl. 29 fr. eingetragen, wozu der Kaiser Ferdinand für seine Loge 50 fl. C.M. beisteuerte, während der Abel das Konzert nicht besuchte, und zwar deshalb, weil er nicht gesonnen sei, für einen so rabikalen Schriftsteller etwas zu thun! Sapienti sat!!

Me perbeer erhielt von dem Wiener hoftheater für seinen "Brospheten" einen Lorbeerfranz, der 3000 fl. werth sein soll.

Rubolph Gottschall, ber Dichter ber "Marseillaise" und bes "Ferbinand von Schill", welcher gegenwärtig bas Feuilleton ber "Staats», Kriegs» und Friedenszeitung" in Königsberg redigirt, hat soeben ein neues großes Stüd: "Lambertine von Mericourt" beenbet. Wie wir hören, wird er bamit, wie Griepenkerl mit seinem "Robespierre", die Hauptsstädte Deutschlands bereisen, um es ebenfalls öffentlich vorzulesen.

Berg und Thal tommen nicht zusammen, aber Menschen.

Bor wenigen Tagen fah man im französischen Theater zu London bei ber Borftellung ber "Aronbiamanten" in ber fonigl. Loge: bie Könis gin; ben Prinzen Albert und ben herzog von Sachsen-Gotha; — in einer

Soge nebenan: Louis Philipp, die Königin Amalie, die Generale Dumas und Oubinot; in einer Loge gegenüber: Herr und Frau Lebru Rollin, endlich in den gesperrten Sipen den Herzog von Aumale und den Bürger Cauffibiere.

## Couliffengespräche.

#### Zweite Coliffe links.

Die erfte Liebhaberin. Die Soubrette. Der Dichter.

Dichter. Jest ift ber Borhang aufgegangen. — Sie glauben gar nicht, meine Damen, wie mir bas herz pocht. —

Erfte Liebhaberin. Sie brauchen fich boch mahrhaftig nicht gu angfligen. Salten Sie lieber ben Daum, wenn ich auftrete!

Dichter. Bie meinen Sie, ben Daum foll ich halten ?

Erfte Liebhaberin. Man pflegt fo zu fagen. — Wie fitt mir benn die Taille hinten, liebe Muller ? —

Soubrette. Ganz vortrefflich! hier fehlt nur noch eine Nabel.
— So!

Dichter. Bergeffen Sie nur nicht, meine werthe Freundin, ben leibenschaftlichen Flug ber ganzen Rolle gleich in ben ersten Scenen ans zubeuten. Es liegt mir viel baran, bag bas Aublifum — —

Erste Liebhaberin. Nun sehen Sie nur, liebe Muller, wie zipfslich bas Kleib hier auf ber linken Seite sitt. Nein, ich fage boch! — Den Schlag möchte man sich boch an ben Hals ärgern. Ich werbe es morgen ber Direktion anzeigen. — Ift es benn voll? —

Sonbrette. Bum Brechen! -

Dichter. Den Schluß bes erften Altes möchte ich wohl mit recht gefleigerter Rraft.

Erfte Liebhaberin. Mein Stichwort, Bester! Jest laffen Sie mich! — 3ch trete gleich auf und muß mich boch wenigstens fammeln! —

Dichter. So ziehe ich mich zurud. Gebe Gott, bag wir uns nach bem Enbe recht frob wieber feben.

Soubrette. Gott sei Dank, daß ber unausstehliche Mensch fort ift. — Kann man wohl ein vernünftiges Bort reben, wenn biese Dichster —

Erste Liebhaberin. Nein, sehen Sie nur, wie bas Rleid zipfelt, es ist boch wirklich ein Scanbal! — Wie soll man da nur gut spielen, wenn man weiß, daß das Rleid zipfelt. Die Damen im ersten Range werden die Nase schön rumpfen. — haben Sie nicht gesehen, ob die Brafin beute im Theater ift? —

Sonbrette. Die wird boch nicht fehlen, wenn Lilienftiel fpielt.
- Gott, bie frift ibn ja beinabe auf mit ihren Jumelles.

Erste Liebh aberin. Da — mein Stichwort! Sagen Sie ber Garberobierrenur, ich wurde ihr einen schönen Arobel machen, wenn ich — "So seh ich endlich Dich, geliebter Bater wieber, Wie lange seufzte ich nach Deiner Rucktehr schon!"

Martifchreierei war immer — nur ju jerem Bettalter auf eine ans bere Art. Romifch aber ift's, wie die Lente jur Beit unferer Großväter ihre Aunftftude zu empfehlen fuchten.

Beter Florenz Ilgener bat im Jahre 1775 ben Rostoder Magistrat um Concession für den Binter von 1775—76. Er bemerkte, daß er seit zwanzig und einigen Jahren Directeur und privilegirter Hofschauspieler von Chur-Cölln, Anspach, Burtemberg, Burzburg und Hibburghausen sei, und daß er seine "von allem Schmut, handwurft und pourlesquen unstätereien gereinigten Schaus, Lust und Trauerspillen als comischen Opern mit aller Aufnahme der herrschaften und des ganz seinen Bublikums" gegeben habe. Er durfte seine Buhne eröffnen.

Titel, welche Ilgener ben aufzuführenben Stud gab:

- 1) Die Jagb ober ber Konig im Balbe eine Dper mit Donnerweiter.
- 2) Romeo und Julie ober ber unvermuthete Ausgang auf bem Kirchhofe.
- 3) Tancrede und Amenaide ober bie siegende Ritters fchaft und Republik von Spracusa. Ein zur Ehre einer hohen Robleffe und andern hohen Gönnern, aus dem Französisschen des herrn von Boltare von einem gelehrten und berühmten Schauspieler überset, ausnehmend opernmäßiges Schauspiel in 5 Aufzügen mit Baucen und Trompeten begleitet.
- 4) Der Geizige ober harpagon ber alte Schabhals. (Der Romödienzettel hatte eine Nachricht, welche am Schluffe fagte: "Das Borurtheil wiber die Komödien wird ganz unter die Füße getreten, wenn man heute ibes Directeurs Eifer und Arbeit in der Rolle des Geizigen sehen wird.")
- 5) Hamlet, Pring von Danemark ober bie Komobie in ber Komobie. (heute ruft der Kenner jung und alt zu: hört, hört heute des hamlets nervoese Gedanken,! Seid aber ja alle, alle aufmerksam, damit ihr nichts von deffen Schönhelt durch unerträgliches Geräusch verliert.) Eine solche Mahnung wäre auch heut zu Tage manchmal vonnöthen.

## ein Beiblatt

zum Munchener Punfch III. Band.

Sonntag.

Nro. 14.

7. April 1850.

Königliches Sof- und National-Cheater.

Dinstag, 2. April (zum ersten Maie) bie Rose von Avignon, versteht sich romantisches Schauspiel, natürlich nach einem Romane, versicht sich von Charlotte Birchpfeisser, natürlich insceniet vom Regisseur Höllen.

An bem Titel ift alles natürlich; die "Rofe" von Wolgnon muß etwas romantisches sein — romantisch kommt her von Roman, ein Stud, das sont einem Roman herkommt, kann niemand zur Bearbeiterin haben, als Fran Birchpfeisser. Alles natürlich! Desto weniger Natürliches sindet sich int Stude selbst. — Der Wirth zum "frischen Bisch" und seine alte Mutter und seine junge Tochter, und ein gewisser Fischer, Namens Claube, diese alle viere zusammen, haben im ersten Att Ahnungen — von einem Bersbrechen, Mord, von einer Unthat oder sonst was bergleichen. Er viel man aus den unheimlichen Fantasien dieser zuten Leute faktisches heraussorschen Birthin war, und die der frischen Fischtochter mit warmer Milchschwesteruliebe zugethan zu sein schein; besagte Maria hatte einen Marine-Offizier zum Geliebten, dessen Schiff aber zu Grunde ging — was sedoch im Stücke selbst nicht gesehen wird; da aber nan ihr geliebter Gegenstand unter Wasser geseht war, so unternahm sie es, einen gewissen Bicomte zu heirathen,

um ibren Bater, ber aber beim Beginn bes Studes fcon geftorben ift, aus Schulben und anbern Ratalitäten zu erretten. Der Birth und bie Alte. ber Fischer Claube und bie Junge (herr Dahn und Fraulein hausmann) unterhalten fich mit großer Anbacht barüber, und bem Dabchen ift's immer, als ob ber Marine-Offizier nicht ertrunten ware, fondern fich burch Schwimmen gerettet hatte, und ba vor etlichen Monaten ein frember Ratrofe ans fam, ber vielleicht Nachrichten von ihm hatte, und ba biefer Ratrose mit einem Bertrauten bes obigen Bicomte fortging und feit bem verschwunden war, fo fcopft Claube Berbacht, es muffe ein furchtbares Berbrechen begangen worben fein - bas Mabchen scheint einen Schauer zu empfinden, macht fic an bie Bruft bes Fischers und ergablt, fie fei am Meeresftranb spagieren gegangen, ba fei ein Bind gefommen, und ans ben Beiben und Bebuichen habe es geftohnt, wie eine geifterhafte Stimme. Inbeffen ift ber Birth mit feiner Rutter hinansgegangen, und hat die beiben jungen Leute ihren Ahnungen allein, überlaffen. Claube macht fich noch naber an Juliette, so heißt bas Rabchen, und fagt, wenn es einmal um Mitternacht an fein Fenfter flopft, und es mare ber ertruntene Marine-Officier - fo wurde er erfchreden — in biefem Augenblick fcblagt's bie Mitternacht es flopft, — und hereintritt — richtig ber ertrunkene Marine=Offizier! Der junge Mann hört von der Verheirathung Mariens, poltert, jammert, verfichert, er habe einen Datrofen hergeschickt mit einer schonen Empfehlung, bağ er noch lebe - und Fischer und Mabchne finden ihre gräßliche Ahnung, baß biefer arme Tenfel von bem Wilbmeifter bes Bicomte, mit bem er fortgegangen, umgebracht worben fei, bestättigt, und Gaston, so heißt ber Marine-Offizier, bat keinen andern Troft, als dag vor ihm ichon taufende von Theaterfiguren in berfelben Berlegenheit waren. — Inzwischen bekommt ber Bicomte Bind von ber Ankunft bes Ertrunkenen, und ruft aus: Alfo ift noch nicht genug gemorbet (Beiterfeit im gangen Aubitorium). Nach einigen bochft überflußigen Redereien mit feinem Berbrechensgenoffen, bem Berry Bilbmeifter, tommt bie Rose von Avignon, Geliebte bes Offiziers und Gattin bes Bicomte, und verfichert letteren, daß fie zwar mit ihm ver-

mahlt fei, bağ er fie aber nie als Gattin behandeln burfe, und ber Bicomte babert mit bem Schicffal, bag er einen Morb begangen, um biefes Weib gu befommen — jest hat er fie bem Namen nach, habe fie aber noch nie be= feffen und werbe fie nie befiten. Die Rose von Avignon ift also eigentlich noch Jungfrau; und da fie verheirathet ift, und ben Ramen thres Mannes trägt, boch eigentlich wieber nicht mehr Jungfrau! Das muß anders werben. Sie erfahrt Gaftons Anfunft, und bestellt fich mit biefem in einen Bavils Lon, ber mitten im Aluf Rhone auf einer winzigen Infel fteht. Dort will fie mit ihm aufammen fommen, und bann fterben, wie bie Bittme von Sarepta. Das Ding ift richtig, fie fommen in bem Pavillon zusammen, in Gegenwart einer allenfallfigen Entlastungszeugin, ber fleinen Inliette. bie gleichwohl immer auf das Baffer hinausschaut. Die Vicomteffe, vulgo bie weiße (!) Rose von Avignon entschulbigt fich wegen ihrer Berbetratung. beibe versichern sich unter obligatem Sturmgeheul ihrer Liebe, plötzlich kracht es - bie quasi Jungfran und ber Marine-Offizier fahren auseinander was ift's, was gibt's? - herr Gott, ber fluß ichwillt an, Sturmlauten, Nothschüße, eine Ueberschwemmung in optima forma, Juliette fürchtet fich nicht wenig - es ift unbegreiflich, wie diese kleine Berfon, die voll Abnungevermögen ift. Die Calamitat nicht geabnt bat.

Wenn die Rose von Avignon schon gepflückt ware, so würde sie im Wasser nicht sogleich zu Grunde gehen, so aber ist ihr der nasse Tod geswiß, worüber das verliedte Paar auch eine wahnsinnige Freude an den Tag legt. Doch auch dieser Jubel dauert nicht lang, der Visomte nebst Wildmeister schissen durch die wilden Wogen dem Pavillon zu, Gaston versteckt sich in ein Nebenkabinet — der Wildmeister schnöbert ihn aus, stoßt die Thür ein — aber in demselden Augendlick hat jener Fischer den Versdorgenen auf einem Kahne entführt. Inzwischen wurde die weiße Rose u. Julietichen von dem Vicomte in einen Kahn gepackt, welchem der Herr Wildmeister ohne allen Marineossizier unter zornigen Geberden nachrudert, sortan unter großem Wasserbrausen, Nothsignalen und andern Lärmartiseln. Im letzten Aft sind alle gerettet — nur die Fischersleute haben ihre Habe

verloren, ergablen bem Bicomte auch nebenbel, bag bie Ueberfchmeinmung eine Leiche ausgespult habe, ber Birth jum "frifchen Alch" erkannte in ihr gleich ben verfchwundenen Matrofen. An allem Neberfluß flact bem Leichnam noch ein Deffer im Leib. Marien, ber jungfranlichen Bicomteffe geht "ein fürchterliches Licht auf" — bagu Tommt noch ein Graf, angeftellt im Marineministerium, wabriceinlich Ministerialrath, und macht bem Bicomte einen fogenannten Schweinehund, weil er ihn verleitete ben Offipier Gafton auf die offizielle Tobtenlifte ju feben, während felber boch noch lebte, hielt ihm feine Morbihat vor, und beibe werben fo hisig , bag Bicomte um Biftolen forticbidt (allgemeine beiterfeit im Aubitorium) ber Minifterialrath aber fann's nicht erwarten, gieht ben Degen und flicht ibn nieber , bamit bas Stud einmal ein Enbe bat. Bare einer gleich in ber erften Grene hingegangen, um bem Bicomte ben Reft ju geben - fo abtt' es bie gange Romobie nicht gebraucht. Diefes herzzerreiffenbe Schanfviel gebort an ben migrathenften Dachwerfen ber Fran Birchpfeiffer. Der Mazarin, ift zwar ein hiftorisch-politisches Berrbild, eine "verbatte Lithographie" wie fich Reftrop's "Schnoferl" ausbruden wurbe - bas gegenwartige Stud aber ift eine Altweibergeschichte, wie fie manchmal bie Magbe neben ber Arbeit lefen. Der Dialog balb fcwullftig, balb gemein - furz man ning mit ber Ronigin im Commernachtetraum ausrufen: "bas ift bas einfältigste Beng, bas ich je gefehen habe!" -

## Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Die neue Boffe: "Faustin I., Kaifer von Hahthi" von Feldmann und Bertravist, wie die Frankfurter Oberpost. Big, melbet, am 31. Marz auf dem Friedrich Wilhelmstädtischen Theater in Berlin unter großem Andraug des Publikums gegeben, und am 1. April vom herrn Polizeipröfibenten him telben auch schon verboten worden! Habent was kata libelli.

# ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N.º. 15.

17. April 1850.

## Königliches Sof- und Mational-Cheater.

Donnerstag 11. April (zum Erstenmale) bie Zigennerin, romantische Oper mit Ballet in 3 Atten nach bem Englischen von Aupelwiefer. Duft von M. B. Balfe.

Gin Ereigniß! Eine neue Oper! In Munchen, wo ben geistigen Broduftionen ber Gegenwart fo haushalterifch wirthschaftet, bamit bas Bublifum ber Alltagefoft fich ja nicht entwöhne und nach neuen Leckerbiffen luftern werbe, in Munchen eine neue Over! Belch ein außerorbentliches Greignig! 3mar haben bie englischen Beitungen vor 4 Jahren foon Balfe's Lob in bie Belt pofaunt, und fast eben fo lang treibt bie Bigeunerin fich in ben meiften beutfchen Stabten umber. Rur nach Munchen hat fie fich fo lange nicht gewagt — wohl aus Furcht vor hie= figen Genebarmen! - Rein Bunber, bag ein warmer Billfomm ihr Erstheinen begleitete. Alfo eine romantifche Oper! Wir begegnen in nus fern Tagen gar manchem Erzeugnig, bas von Boefie nacht und ledig, feine Blogen mit Firlefang bedt, und folch bunten Augug nennen fie romantifc. So ift benn auch bas Gewand biefer Bigeunerin ein elendes Flidwerf, aus allen erbenflichen Bigeuneriaben gusammengeftoppelt, loder, symmetrie= und einheitelos. Gin Graf Alban, Oberrichter in Chinburg (Gert Rinbermann) von einem Siege ber Engländer über bie Schotten heimge= fehrt, begrüßt wonnetrunfen fein 6 jahriges Tochterchen Arline, bas mah= rend feiner Abwesenheit allerliebst herangewachsen ift. Ein schottischer Flüchtling Thomas (Gr. Branbes) tommt in biefe Gegend und um vor den englischen Soldaten fich zu verbergen, mischt er fich unter die hier umberftreifende Bigennerbande, hullt fich in beren Gewand, und ichlieft mit bem Bigeunerhauptmann Devilshof ein Freundschaftsbundniß auf Leben und Tob. Mittlerweile pact ein unbarmherziger hirfch, ein Sechzehnenber Die fechejahrige Arline mit feinem Geweih, icon hat er fie am Arme verwundet, das erblickt Thomas, frach — schwinmt der hirsch in seinem Blute, und der unbekannte Abenteurer trägt das Kind in die Arme des erschütterten Baters. Folgt ein Familieusest, der Graf fordert den gastlich aufgenommenen Thomas zu einem Toast auf für England's Bohl, dieser wirst den Becher verächtlich von sich, allgemeine Entrüstung. Die Tasel wird aufgehoben, indessen steigt Thomas neuer Freund, der Zigeuner Devilshof, vom Dache herab in ein Fenster des Schlosses — ein Schrei — Arline ist geraubt! — Der Räuber aber wird nicht sogleich versolgt, die Jäger zünden erst Fackeln an, bleiben eine halbe Stunde lang stehen, beten und singen gewiß ein Dupendmal:

"Folget ihm, folget ihm, mit tapferem Arme, "Folget ihm, folget ihm, und schützet vor bem Harme "Den Stolz von Alband Stamm, "Entreißt bem Wolf bas Lamm,"

Unterbeffen bricht ber Rauber bie Brude hinter fich ab und bie vers zweifelnben Sanger fingen ihm noch immer nach: "Folget ihm, folget ihm 2c.

- (Enbe bes erften Afts.)

Der II. Att spielt nicht mehr auf bem Schlosse, sondern Frederif des Grafen Nesse fommt Nachts trunken des Wegs, die Zigeunerbande plünsdert ihn aus, Devilöhof eignet sich ein an dessen hangendes Medails lon an. In der Nähe schläft Arline in einem Zelte, bewacht von Thomas; sie ist inzwischen zu einer 18 jährigen Jungfrau (?) herangewachsen, sie liebt den Thomas, er liebt sie, so singen sie denn auch einander an:

"Sind in der Liebe Zauberreich "Nicht alle treue Herzen gleich? ""Wohl find in Amors Zauberreich ""Sich alle treuen Herzen gleich." Und die Zigeuner affompagniren:

"Wir Zigeuner leben froh, "Wie Niemand in ber Welt mehr fo."

Die Zigeunerkönigin sieht bas mit an, wird darüber wuthentbrannt, weil ihr felber der Thomas besser anstünde als Devilshof, sieht sich aber durch diesen veranlaßt, um den Schein zu retten, beiden ihren Segen zu geben. Sie schwört jedoch dem jungen Paare Rache und wie sie den Fresderik kommen sieht, entreißt sie Devilshof ein gestohlenes Medaillon und hangt es Arline um, die so eben dem zudringlichen Frederik eine Maulsschel gegeben hat. Dafür rächt sich Letterer, und weil er sein Medaillon an Arline bemertt, übergibt er sie der Polizei, die sie vor den Oberrichter Alb an führt. Dieser erkennt seine Tochter:

"Breis bem himmel, ber in's Leben "Mir bas Licht ber Gnabe gießt, "Der bie Tochter mir gegeben, "Sie, die ich so lange vermißt.

Arline, Thomas, Freberit, Devilshof, ber Chor fingen ber Reihe nach biefelben Borte mit ber Bariation von mir, bir, ihr, fie. (Ende bes

II. Aftes.)

Im britten Aft ift bie Bigennerin Arline als steifes Burgfraulein aufgepunt, die den Frederik heirathen foll. Thomas und Devilshof steigen zum Fenster herein und wollen sie entführen; es kommen Leute, Arline verstedt den Liebhaber in ihr Schlafzimmer. Ihr Bater tritt ein, freut sich kindisch mit seiner Tochter, da schleicht die rachsüchtige Zigenners

königin bazwischen und benunzirt vor allen Leuten, daß Arline ihren Schat im Saufe verftedt halt. Der Graf zu feiner Lochter :

"Du haft mit frevlem Sinn Die Pflicht und Schaam verlacht, D streckte mich ein Blipstrahl hin, Dem du nur Schaam gebracht."

In Thomas: "Blieh ben Ort, ben bein Suß entheiligt hat,

Der Tob folgt fonft ber - - - That. Arline wirft fich ihrem Bater bittend zu Rugen, Thomas erzählt fein Schicffal und um zu beweisen , bag er fein gemeiner Abenteurer ift, zieht er ein Abels-Diplom aus der Tasche. Wie der Graf das fieht, wird fein Berg windelweich und er fegnet ben Bund. Endlich wird bie Zigeunerkönigin burch Devilshof erschoffen, bamit ber Rualleffekt nicht fehlt. Aus ift nun bie Geschichte. Die Musik — wenn auch nicht ortginell und romantisch = grandios = schmetternd = confus - ift mitunter fehr lieblich, hie und da auch charakteristisch, der Reichthum an Melodien jes doch nicht sehr groß. Der ganze erste Akt ist seicht und eindruckslos. — Der zweite Aft hingegen beginnt fogleich mit einem herrlichen Ritornell und von hier an begegnen wir mancher melobiofen Schonheit, einigen von reizender Birfung. Die Instrumentation ift nirgends chargirt, die Singftimmen nicht wie bei fo vielen neueren Opern baburch überbeckt; bie Barmonie ftete im einfachften Styl gehalten. — Frau Dieg, bie Berren Rinbermann und Branbes erwarben fich wohlverbienten Beifall. Das Balletarrangement war hochft leichtfertig und geiftlos, für Coftume und Deforationen nicht ber minbeste Aufwand. - Bon großer Birfung war bas von herrn Barmann meifterhaft vorgetragene Clarinettfolo; Orche fter und Chor trugen jur gunftigen Aufnahme ber Oper bas ihrige bei.

Preisausschreibung.

Eroz ber erhöhten Thatigkeit, welche wahrend des zehnten Jahrzehends in der beutschen bramatischen Literatur entwickelt worden ist, hat doch für das Repertoir der Mangel an guten Lustspielen nicht beseitigt werden können.

Die artistische Direktion bes E. f. Hof- und Nationaltheaters in ber Burg in Bien halt es baher für angemeffen, gerabe für biese Gattung

bes Drama's burch eine Breisausfetung aufzumuntern.

Sie verhehlt fich nicht, daß der Genius durch keinerlei kunftliche Mitstel erzwungen werden kann, aber fie hofft doch — und zahlreiche Erfahsungen in unserer literarischen Geschichte berechtigen ja zu dieser hoffnung — daß durch öffentlichen Bettkampf manche schlummernde Thatigkeit gesweckt, manches Werthvolle veranlaßt werten konne.

Sie sest also, nach eingeholter Erlaubnis von ber obersten Hoftheas ter-Direktion, Preise aus für neue Lustspiele, welche breis, viers ober fünfsaktig eine volle Borftellung ausgeben. Und zwar besteht ber erste Preis in ber Summe von Zweihundert Dukaten, ber zweite Preis, das sogenannte Accessit, in ber Summe von Einhundert Dukaten.

Es versteht sich von felbst, daß das Aufführungshonorar für Origis nalstude — zehnprozentige Tantieme für eine Borstellung, welche ben gans zen Abend füllt — verabfolgt wird, wie bei jedem anderen neuen Originals

ftüce.

Damit benn auch fur die Bettfampfer biefer außerliche Gewinn ficher erlangt wirb, bestimmt bie Direktion: bag ber ausgesetzte Preis jedenfalls

erworben und nicht etwa verweigert werben foll, well vielleicht bas Ibeat eines auten Luftspiels in feinem ber eingesenbeten Stude erreicht worben fet, ober weil vielleicht feines ber eingefendeten Stude abfolut gut genannt werben könne. Sie bestimmt also, daß ber Preis für dasjenige Luftspiel gezahlt werben foll, welches unter ben eingehenden als bas beste befunden

Die Direttion halt es ferner für angemeffen, fich an bem Urtheilsspruche gar nicht zu betheiligen. Auf ihr Ersuchen haben die Gerten Franz Grillparzer, Friedrich Halm, Ignaz Kuranda, Marimilian Korn (früher Regisseur am Hofburgtheater) und Ferdinand Wolf (Sefretär ber ber f. f. Afademie) bas Amt ber Brufung übernommen. Durch Stimmenmehrgahl werben fie entscheiben, welches nuter ben Breisftucken bas

beste set und also ben Breis zu forbern habe.

Der zweite Breis foll folgenbermaßen ermittelt werben: Die obigen Berren Preisrichter werben burch Stimmenmehrzahl enticheiben, welche Stude fur biefen zweiten Preis in engere Bahl zu ziehen finb. Diefe alfo bezeichnenden Stude werben vom 1. Dezember an aufgeführt, und ber Erfolg, alfo bas Bublifum felbft, foll bie Richtschnur abgeben, welchem von biefen Studen bas Accessit gebuhre. Dasjenige, welches bis jum letten Juni 1851 fich am wurdigften und beliebteften auf bem Repertoir erwiesen hat, foll am 5. Juli 1851 ben zweiten Breis von Einbundert Dufaten erhalten.

Diefelbe Prüfungekommission wird bie Gute haben, Anfange Juli 1851 nochmals zusammen zu treten, und fie wird auf die Erfolge bin, welche sich ergeben haben, und auf die Nachweise hin, welche ihr von der

Direttion vorgelegt werben, bie zweite Enticheibung festitellen.

Es wird vorausgesest, daß die Berfaffer der Stude, welche in die-fer Rategorie inbegriffen find, die erfte Aufführung ihres in Frage ftehenden Breiefindes bem f. f. Sof= und Nationaltheater überlaffen muffen, wenn fie auf Auszahlung des Preises Anspruch machen.

Die Manuffripte find ju abreffiren :

"An die artistische Direktion des k. k. Hof- und Nationaltheaters in

ber Burg" zu Wien. "Bur fofortigen Abgabe an bie Brufungstommiffion ber Breisftude." Solche Bufenbungen werden angenommen und befordert vom 1. Au-

guft bie lesten Oftober b. 3.

Die Manuffripte find ftatt bes Autornamens mit einem Motto gu bezeichnen, und eine verfiegelte Ginlage ift beizugeben. Diese verfiegelte Einlage ift mit bemfelben Motto bezeichnet und enthalt ben Namen und bie Abreffe bes Autors.

Sie wird nur dann geöffnet, wenn für bas Stuck ein Breis ausgezahlt werden foll. In einer Buschrift hat ber Ginsender anzugeben, unter welcher Abreffe er bie Rudfenbung wunscht, falls bem Stude tein Preis zustele. Ber auch für folchen Fall das Manuftript nicht zuruchbegehrt, unterläßt diefe Abregangabe, hat aber bann auch feinen Anspruch auf Wiebererstattung des Danuffriptes.

Im Monate November 1850 foll die Entscheibung der Breisrichter

befannt gemacht werben.

Bien, 27. Marg 1850.

Für bie artiftische Direktion bes f. f. hof: und Nationaltheaters Lanbe.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N<sup>ro.</sup> 16.

21. April 1850.

## Münchener Zuschauer.

(Bom freien Gintritt ine Theater.) Die Freibillete bilben aller Orten eine ftebenbe Rlagrubrit. Sie geboren in jene Rategorie nothwendiger Uebel, die vom gangen Organismus bes Theaters ungers treunlich finb. Die Freihillete find aber nicht felten fur bas Barterre ein unentbehrliches Surregat, wo ein veraltetes Repertoir, eine vitopable Befetung nicht mehr gieben wollen. Unter folden Umftanben ibaten auch juweilen für biejenigen fogar Bramien Roth , welche nur Freibillete neh= men wollen. Sier trifft fich's gar oft, bag man ein Theaterbillet nicht gefchentt an ben Dann bringen fann. Ber g. B. neulich bas flaffifche Bert "Wallensteins Tob" in feiner neulichen Befetung nochmals anfehen follte, - wird er bieg vielleicht um ben Breis eines Freibillets thun? Dh - mit nichten! So wird gar manch' treffliche, auch manch' alltag: liche Roft in ber Art ungeniegbar aufgemarmt, bag auch ber freibilletliche . Beighunger bavon zu toften wenig verfucht mirb. Die Gaftronomen uns feres Theaters ober vielmehr bie Speifezettelmacher forgen emfig tafur, bag bie Leute fich immer bei gutem Appetit erhalten. Rommt nun eins mal ein feines Gericht auf bie Tafel - bann werben fogleich bie Thuren geschloffen und bie Freibillets feben fich binausgesperrt. Wir wollen jest nicht naber auf bie Berhaltniffe ber feit lange barnieberliegenben Oper eingehen. Gine gute Oper ift in unferem Theater ein feltener Gaft; felbft Conversationsobern fonnen nicht genügenb besett werben. Das gahe lende Publifum brangt fich gleichwohl zu benfelben und bas Richtzahlenbe mag braugen bleiben. Rur follte es immer bei folden gallen fund geDeuthie"— und sonk will ommune Gate follten nicht von einem Gubaltemen zundigenissen werben, ben feine guten Freunde und Freundinnen gleichs wohl protegirt, Andere aber beleibigend vor aller Welt abweift. Ein fols des Berfahren befremdet um so mehr, wenn man die Zuvorkommenheit bes Theaterchefs im Ange hat, ber über den freien Eintritt bestimmt und ber nicht wollen kann, daß Jemand, dem er den freien Eintritt in sein hans gestattet, von einem seiner Bedienten eingeführt ober wie ein Bette ler abgefertigt werde.

Bir glauben überhandt. daß bie Abgabe ober Berweigerung eines Freibillets nicht von ber Billführ eines Inbivibnums abbangig gemacht werben foll, und bag bie gegenwärtige Einrichtung, an ber Caffa fich ein Billet ju erholen, eine gem verfehlte und fur ben Betheiligten oft fehr bemuthigenbe ift. Entweber hat jemand gegründete Anspruche auf ben freien Eintritt, ober er bat fie nicht. Indem wir uns von vornherein für guberfte Beidranfung folder Aufbruche erflaren, burfen wir um fo mehr verlangen, bag, wo begrundete Anspruche vorliegen, dieselben nicht burch bie Machivolltommenheit eines untergeordneten, manchmal tranfhaft reisbaren Inbivibuums verfummert werben burfen. Moge biefe vorläufige Anregung jur Abstellung bes jegigen Uebelftanbes biureichen. Am beften ware es, ju ber frubern Ufance bezüglich bes freien Gintritte guruckufehren, wohurch bie Aufpruche auf ein Minimum redugirt werben tonnten. hieburch murbe bie Caffe nichts verlieren, und bie Berechtigten wurden, wenn fie nur von der jetigen Bevormundung befreit maren, bem f. Softheaterinten. bauten fich zu großem Dauf verpflichtet wiffen,

Munchen am 20. April. Es ift hoffnung vorhanden, daß unser arges Opern-Repertoir neuen und nothwendigen Reiz erhält. Mab. Biola-Mittermayer eröffnet morgen im "Othello" einen größeren Cyflus von Gastrollen. Diese Sangerin ist dem hiesigen Publikum bereits bekannt.

#### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Fauftin 1., Kaifer von hapti, Posse von Feldmann und Bertram, ihe pou ber Berliner Polizei verboten war, ift nun wieder freigegeben, med wird fortwährend wiederholt. Man hat fogar ein Nachspiel barangefügt:

Saustin in Beclin! Ja die Juduftrie geht noch weiter, und man verkauft einzelne Abschnitte baraus um 3 Silbergroschen!

Bon Balfe, dem Componisten der Zigennerin, theilt die Berliner musställische Zeitung eine interessante Aneldote mit: Als Direktor des englischen Opernhauses in London hatte er die Oper "Reolanthe" geschrieben, in welcher ein Sänger, Namens Philips, die Rolle des Tenfels übernommen. Aus Caprice meldet sich der Sänger am Abend, kurz vor der ersten Aussührung nuwohl, um das Borsichgehen der Oper zu verhindern und verssehte Balse und Direktion in große Berlegenheit. Schon füllen sich die Ränme des Opernhauses und noch ist man über das, was zu ihnn, nicht einig, da tritt der Autor vor das versammelte Publitum, zeigt den unanges nehmen Borsall an, erbietet sich aber selbst mit der Erlaubnis des Publikums die Rolle zu übernehmen und bittet um Zeit, sich in das Kostüm wersen zu können. Mit Beisallsjubel wird der Borschlag acceptirt und brei Abende hintexeinander singt der Componist Balse sein Werf unter dem nicht andenwallenden Beisall der Inhören.

An Gunglift unter glangenden Bebingungen ber Antrag ergangen, wahrend ber Sommermonate in St. Beteroburg Congerte ju geben, was berfelbe auch angenommen.

Frl. Lagrange, eine Tochter bes befannten franzöfischen Demnitrten, wird bemnachft am Nationaltheater in Besth auftreten; fie ift auf 12 Gafts Rollen engagirt, wird in Lucia und bem Propheten mitwirfen, und erhalt für jede Borstellung 300 fl. Honorar.

Der Prophet wird in Bien unter bem fortwährenden Andrang tes Publifums gegeben, und noch ist der Zeitpunkt nicht abzusehen, wo man auf gewöhnlichem Wege zu einem Billet gelangen kann.

Der türkische Raifer hat bem f. Mufitbirektor Gungl auf Beranlassinng ber Debitation bes "Demanen-Marfches" über originaltürdische Bolfes Belobieen, einen boftbaren Brillantring burch ben Gefandten in Berlin überreichen laffen. Der Ring war begleitet von einem Schreiben bes Minister Ali, in welchem berfelbe ben vollen Beifall seines Souverans über biese gelungene Composition ausbruckt.

Bu Bremen fant am 7. b. bie Auffahrung ber Schöpfung von Sanbu unter Mitwirfung von Jenny Lind ftatt.

Terefe Milanollo gab in Tonloufe ein Concert, begleitet von bem nie ansbleibenben Enthusiasmus ber Buhorer.

Am 6. b. Abends hatte im Theater der porte St. Martiu die erfte Borftellung eines neuen Drama's von Lamartine, "Tonffaint Lonverture" ftatt. Das Stud, ein langes Plaidoper zu Gunsten der Emancipation der Sflaven, hatte nur einen fehr mittelmäßigen Erfolg.

Die Sugenotten, welche in Petersburg nicht bisher anfgeführt werben burften, find nun endlich burch bie italienische Operngefellschaft ber Censur entriffen. In zwei Borstellungen war bas haus bis auf ben letten Plat gefüllt.

Im Santo-Carlo-Aheater zu Neapel wurde fürzlich eine neue Oper von Berdi: Luisa Muller (nach Schillers Kabale und Liebe) aufges führt. Die Kritif der italieuischen Blätter ftellt diese Der über alle ans dern dieses Komponisten und nennt sie in Bezug auf Reinheit des Styls, der Melodien und des dramatischen Geschiedes (la flososka dramatica) ein Neisterstüd. Schiller und Berdi! wie sich doch die Kontraste im Lesben berühren!

Folgenber Borfall ereignete fich biefer Tage in Bien. Gine Dame war foon feit langerer Beit bemubt, ben fehnlichften Bunfch ihres Gatten au erfüllen und ihm einen Sperrfit fur ben "Bropheten" ju verfchaffen. Es gelang, und ber von ber Aufmerkfamkeit feiner Gemablin entzudte Gatte eilt in bas Opernhaus. Ungludlicherweise wurde ihm baselbft von ber Site unwohl, und er geht nach bem britten Afte nach Saufe. Dort wirb ihm bie Thure von einem fremben Menfchen in Bebienten-Livree geöffnet, ber ihn höflich fragte: ob ber gnabige herr auch etwas befehle. Diefer. in ber Meinung, ber Bebiente habe einen Auftrag an feine Frau gehabt, verneint, und eilt, biefelbe über biefes frembe Individuum ju befragen. Die liebenemurbige Gemahlin ift noch mehr erstannt als ihr Gemahl, und beibe geben, in ber Deinung bestohlen zu fein, die Bimmer au burchfuchen. Es wirdnichts vermißt, im Gegentheil, ber Gemahl macht noch einen gund - aber einen fehr unangenehmen - namlich eine Brieftafche, in berfelben ein Briefchen feiner Frau, mit ben Borten: "Befuche mich bente Abenbe, mein Mann ift im Theater. Die Oper banert bis halb eilf Uhr." Dan fann fich bas Enbe bicfer Scene benfen ; bas Rathfel über ben jungen Dann in Livree mar geloft.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N°. 17.

28. April 1850.

## Königliches Sof- und National-Cheater.

\*\* Mabame Biala Mittermayr eröffnet am Sonntag einen groferen Gaftrollenchelus. Die ben erften Frühlings ftrahl nach vielen truben Tagen, fo begrußen auch wir biefen Boten eines wonnereichen Lenzes, bie in ihre heimath jurudgefehrte Lerche als Spenderin herrlicher, lang ent= behrter Lieber. Wer erinnert sich nicht mit frischauflebender Freude des einft an unferer Buhne fo gefcierten Gangere Mittermanr? Er er= erbte feine Gaben auf diefe Tochter, fie follte eine Bierde merten fur biefelbe Buhne, an welcher ihrem Bater mehrere Decennien hindurch der Lor= beer bluhte. "Doch mit bes Schicffals finfteren Machten" war fein folcher Bund zu flechten. Dat. Dittermanr jog in die Fremde, wo fle bem guten Rlange ihres Namens neuen Ruhm hinzufügte. Im vorigen Jahre jum Erstenmale in ihre Baterfladt Munchen gurudfehrend flocht ihr endlich auch die heimath frische Rrange. In jener Zeit begann die Calamitat unferer Oper, die primadonnalofe, die traurige Beit. glaubte, eine Debutantin ober anderer Radhwuche werde bie an einer gro-Ben Buline unentbehrliche erfte Gangerin erfegen und gangliche Berwaifung unferer Oper war eine natürliche Folge biefes unverzeihlichen Syftems. Endlich erging ber Ruf an Dad. Mittermanr, und nicht vergebens. Ihr crites Auftreten als Balentine in ben "Sugenotten" war vom herrlichsten Erfolge gefront. Wir beschränken uns für heute auf Referirung der Thatsache, daß Spiel und Gefang die Meifterin in ter bramatischen Gefangofunft beurfundeten, und bag fie fich burch bie ehrendsten hulbigungen gelohnt fah. Da mit biefer Acquifition wieber bie Darftellung größerer Dvern ermöglicht ift, fo werben wir im Laufe ihres weiteren Baftfpiels Belegenheit haben, ein betaillirtes Urtheil über die gefeierte Runftlerin abzugeben. -

Runden, 34. April. Bum Erftenmale: Acht Sage nach ben Sodigeit, aus bem Rramafficben von Golfen. - Go fehr man auch bem Bon Gefar von Begano höheren bramatifchen Werth abfprechen, fo afthetische Grunde man haben mag, eine folch burschikofe Dufe bes Parnaffes fur unwurbig zu erflaren, fo war bem Bearbeiter biefer romans tifchen Burleste zu feinem Griff immerhin ju gratuliren, benn er hatte bie Befriedigung, bas Bublifum gefpannt, ergobt und bantbar ju feben. Das rauf zurudblident, traten wir auch biegmal mit ber Erwartung in bas Theater, herr bolfen habe abermale eine gute Bahl getroffen - fahen uns gleichwohl ziemlich enttauscht. Bei einem acht Tage verheiratheten Baare treten allgemach bie Untugenben hervor, querft bie bes Mannes, als: Rauchen, Sunbeliebhaberei u. bgl., mahrend fich bie Frau als gims perliches Wefen prafentirt, mit falfchen Loden und bennoch großen Anfprüchen auf icone haare anderer Leute. Der Bufall führt ihr ein Billet in die Sande, welches ber Mann von einer entschiedenen Bugarbeiterin empfangen hat, bafur tommt aber auch bie Frau wieber in Berlegenheit, indem fich bei ihr ein Back Liebesbriefe vorfindet, ber jedoch einem befreundeten, auf Besuch anwesenden Backfischlein gehört, bas ihn im Bouboir ber Gelbin liegen gelaffen. Der Mann wird durch bie Entbedung ber Abreffe beruhigt, und zeigt anderseits die Adresse seines Billets, die ebenfalls an einen Freund gerichtet ift - freilich nur aus Borficht, benn bie Bugmacherin ift in ber That feine schwache Seite. Derlei Neckereien gehen nun eine Stunde lang fort, und fonnten, durchweg rafch, namentlich mit ber einem Frangofen eigenen Flüchtigfeit bargeftellt, immerhin unterhalten. So aber war bie deutsche Langfamfeit stellenweise ein fühlbares Sinderniß. - Berri Chriften wirfte als "ungenirter Chemann" fehr beluftigenb.

Donnerstag 25. April. Der Gang in's Theater, bramatischer (?) Scherz (???) von Tollert. Eine Nachahmung bes Saphir's
schen: "Sololusispiels", und wenn man schon letterem keinen Werth zusprechen kann, so hat die Bariation über dieses langweilige Thema gewiß
noch weit weniger Reiz. Der Schluß solcher Bagatellen ist gewöhnlich
eine Nöthigungt des Bublisums zum Hervorrusen, und kann, geschickt und
auf neue Art angebracht, dem Ganzen immerhin noch einen günstigen
And geben — aber auch dazu bot der "dramatische Scherz" keine Berlofkung — und nur die lungeheure Genügsamkeit des Publisums einerseits,
und die Beliebtheit der Sprecherin (Frl. Jahn) anderseits machten ein
Herausrusen und den Bortrag des eigentlichen Schlusses möglich. Wir können auch die Bemerkung nicht erlassen, das wir Krl. Jahn lieber in
ber ihr eigenthümlichen Weise sprechen hören, als wenn sie ihr Organ in
das eines krächzenden Alten zu verstellen hat.

Freitig 26. April (zum erften Dale) Gine Boffe ale Debigin, Originalpoffe mit Gefang von Raifer, Mufit von Sebenftreit. Eine merkwürdige Frifche hat fich unfere Repertoire bemachtigt - in einer Boche 3 Neuigfeiten und zwei Gafispiele — und nicht ein einziges Mal ber freie Eintritt auf bas blaue Billet beidrankt. - Das ift zu viel bes Guten, und wir muffen ben "bramatifchen Scherz" als Ring in's Deer werfen, um bas Lefecomite ju verfohnen, bas uns leicht wieber eine Rofe von Avianon anbeautachten fonnte. Eine Boffe ale Medigin mare vor Dftern, am Schluß ber Binter: Saifon gut am Blat gewesen, gleichfam gur Burgation von dem nicht übermäßigen, aber oft altbadenen ober übels gefochten Repertoirbiffen. - Die bis jum heutigen verschobene Mebigin wurde in brei ziemlich großen Aften-Eflöffeln genommen, und war im Gangen verfchludbar, obgleich viele fuße, bittere und pappige Beigefchmader bie Befichter ber Buschauer bie und ba etwas verzogen. Es ift bieg nams lich eine fogenannte moralifche Boffe, aus ber bas Bolf gute Lehren gieben, und bas Berg fich an eblen Gefühlen erwarmen foll. Es gibt mamlich Leute, welche glauben, die Wienermoral bedurfe von Beit ju Beit einer Boffe, um gehörig gebeiben ju fonnen, und bie barin enthaltenen Tugenblehren wurden von ben Leuten um fo lieber eingefogen, ba ihnen ber herbe fatezetische Gefchmad immer burch einige angenehm wirfenbe Boten gemilbert ift. Auf biefen tosmopolitifchen Standpunkt ber poffenhaften Moral, ober ber moralischen Boffen hat fich auch ber Berfaffer bes rubrigirten Studes gestellt, und feinem Beitalter bie Lehre gepredigt, bag jeder nur feinem Stande gemäß leben foll. Gin Bauerejohn, ber fich burch Rorn und Mehl einen großen Reichthum "erhandelt" hat, und tros ber Unvermeiblichfeit einschlägiger Runftgriffe boch ein gutes Berg befitt, wirb burch feine zweite Frau verleitet, ein großes Saus zu machen, wie es wes ber ber Fürst von Lippe:Schaumburg, noch ber in Budeburg trot Gottes Civilliftengnaben zu leiften im Stanbe ift. Eines Abende fturzt bie Frau vom Theater nach Saufe, tobt und wuthet - warum? fie und ihr ganger hofftaat ift auf ber Buhne farrifirt, und auch nicht bie fleinste Schwäche vergeffen worden - fie hat Leute bestellt, um fich auf einen Ball abholen ju laffen, geht aber aus Berdruß ju Bette, jedoch nicht ohne ihren Mann aufgefordert zu haben, ben Berfaffer ber Sathre gerichtlich zu verfolgen. Raum ift bie Rafende in ihrem Schlafzimmer, ale ber freugbrave Rornwucherer ftatt mit feiner Tochter erfter Che ben Ball zu verherrlichen auf ein benachbartes Dorf fahrt, um feinen alten Bater am Borabenb feines Beburtstages ju überrafchen. - (Wir wiffen nicht, warum ber Bettel bei Bater und Sohn bas Alter angegeben hat — bie Herren Buttgen und Sigl find boch im Stanbe, biefes burch ihre Masten zu bezeiche nen.) Bahrend nun jene beiben ber findlichen Liebe nachgeben, findet bie Frau zu Sause weder Ruhe noch Rast, finnt auf juridische Rache, und läßt fich "zur Rettung ihrer Ehre" mitten in ber Nacht einen jungen

Rechtsgelehrten holen , um mit bemfelben über ein mögliches Berbot bes fie perfiffirenden Studes und mögliche Ginfperrung des Berfaffers Rud's sprache zu nehmen.

Dan fieht, bie gute Fran gleicht in ihrer Anschauungeweise gang eis nigen confiefationeluftigen Behörden. Der junge Rechtegelehrte gibt ihr jeboch ben vernunftigen Rath, ftatt bie Sathre ju verfolgen. lieber bie Fehler abzulegen, welche bie fathrifche Geiffel auf fich lenten. Um es turg ju machen - fie geht auf biefe Ibee ein, befchließt noch in biefer Racht in Begleitung bes "ehrenrettenben" Rechtsgelehrten ben alten Schwiegervater vom Lande hereinzuholen, wobei fie Mann und Stieftochter in größe ter Frohlichkeit antrifft, felbst mit den Bauern tangt und die gnabige Fran ganglich abschüttelt. In bie Stadt gurudgefehrt tragt fie einfache Rleis ber, verfauft im Laben Gries und Dehl, schnarrt einen verschulbeten Bindbeutel, ber zuerst hoch in Bunft gestanden, und sogar als Brautigam ber Stieftechter gegolten bat, furzweg ab, wirb gur formlichen Philifterin und municht nur ben anonymen Dichter, beffen fatprifches Bert an ibr gur moralischen Medizin geworden ift, fennen zu lernen. Um die verlorne Achtung wieder zu erringen, gibt fich ber eben genannte Binbbeutel für ben Berfaffer biefer "Morality" aus - ber aber gerabe ben verfehrten Amed erreicht, indem er ale perfiber Schmaroper, ber nur bie Schmachen bes Haufes ausspionirte, um eine Comodie baraus zu brechfeln zum ersten Mal, und nachdem er widerrufen als Lugner zum 2 ten Mal hinausgeworfen wirb. bis es fich endlich erflärt, daß der wahre Berfaffer jener heilfamen Boffe niemand anderer ift, als der Rechtsgelehrte felbst, der als Tantieme bie Tochter erfter Che erhalt - benn von ber zweiten Frau, ber Selvin bes Studes befint ber laut Theaterzettel 50 Jahr alte ehrliche Rornfäuffer fein Rind. Unter den gemischten Bigen befinden sich sehr viel aute , fogar mehrere von wienerisch:politischem Anftrich. Berr Gigl hatte unglud: licher Beife ein paar reaftionar riechente Couplete gu fingen, die burchfielen, (bei einem Ausfall gegen die Jagdfreiheit wollte 1 Buhör er im zweiten (abeligen) Rang zu flatichen anfangen), mahrend bie neutralen bes herrn Lang fehr gefielen. Das Ductt zwischen herrn Gigl und Frau Dies war von befter Birfung, fewie die Dufif überhaupt bas Gefchic ber Wiener Romponiften in biefem Fach auf's Reue beurfundet. Das Spiel war, einige Langsamfeiten und Berfprechungen abgezählt, ein gerundetes. Der 3med ber Unterhaltung ift durch bas Stud erreicht, mas fich bei ber Wieberholung vermuthlich bemahren bur fte.

Das befannte Lufispiel bes Grn. v. Blog, "ber verwunschene Pring", ift nunmehr in's Spanische überfest, und wird, wie frangöfische Blatter melben, auf spanischen Theatern unter bem Litel "el principe zapatero" mit großem Beifall gegeben.

# ein Beiblatt

zum Münchener Punfch III. Banb.

Sonntag.

Nro. 18.

5. Mai 1850.

Konigliches Sof- und Mational-Cheater.

Die zweite Gaftrolle ber Mab. Biala:Mittermayer als Dess bemona in Roffini's Dthello gewährte einen wohlthuenden Sonnen-Blick in bas immer mehr veröbenben Reich bramatifder Gefangstunft. Beigen fich auch ihre Stimmmittel bie und ba etwas ermubet, fo befist fie boch eine Soule, wo Correttheit und pragnanter Befchmad fich fdwefterlich bie Sand reichen. Die Gefühlsinnigfeit bis jum Momente bes leibenfcaftlichen Ringens mit bem blutburftenben Gemahl war ein natürlicher Schmelz wahrer und warmer Empfindung, wobei bie Grangen bes Schonen feinen Angenblid verlaffen murben. Das Duett mit Emilie, bas Finale bes zweis ten Aftes, vorzüglich aber die Breghiera bilbeten die Glanzpunkte ihrer Befangeleiftung, mahrent bas Finale bes britten Attes als Mufterbilb bras matifcher Darftellung erschien. Beren Bartinger's Dibello ift langft ruhmlich befannt, und mitunter bemertbare Schwachen ber Stimme batten gewiß nur momentane Urfachen. Ueberraicht maren wir von bem Roberigo, eine bei früheren Darftellungen fad icheinenbe Rolle, Die aber burch ben wadeten Bortrag und fernigen Gefang bes Beren Brane b es, ber biegmal wirklich - "fich feibft übertraf," bebeutend am Intereffe gewann. herr Branbes erntete mehrfachen fiurmifchen Applans. - Dem. Stanto, beren hubicher Stimme mehr Ausbildung und Beffere Bermenbe ung ju munfchen ware, leiftete Gutes. Das fgenifche Arrangement ließ viel zu wünfchen übrig, noch mehr aber bie Ausftattung. Die Coffunt

Desonbers bes weiblichen Chores wird man in folder Armfeligkeit an Bros vinzialbuhnen vergebens suchen. -

Um Mittwod betrat Gr. Beidelberger in bem Luftfpiele ber Bringeffin Amalie von Sachfen "bie Brant aus ber Refibeng" als Jafob Behringer unfere Buhne. Gr. Beichelberger hat feine theatralifche Laufbahn vor einigen Jahren bier begonnen; bei vortheils haften außeren Mitteln berechtigte er icon ju gewiffen, wenn auch nur bes fcheibenen Erwartungen. Er hat feitdem an Buhnenroutine viel gewonnen, mur bebauerten wir, bag er bei feinem letten Auftreten nicht einen gemeffeneren Gebrauch bavon machte. Recheit, nicht Nonchalance, Ausgelass fenheit - nicht Natürlichkeit war bas Gebahren biefes Broving: Charafters, ber burch feine Unbeholfenheit einen Gegenfat ber ichlichten Ratur gum taffinirten Befen bes ftabtifchen Roue bilben foll. Bir find mit bem gangen Tone bes Gaftes nicht einverftanben, welcher vielleicht in einem an großen Streben nach naturlicher Charafterifirung, Bahrheit und Degeng gum Opfer brachte. - Folgte ein Divertiffement, wobei Frl. Gols Ier bie Manner alt und jung burch Gragie und Runftfertigkeit allermin: beftens bezauberte. -

Die Familie Fengl gibt befanntlich in Samburg Gaftvorfielluns gen. Da es die zahlreichen Berehrer berjelben intereffiren durfte, von welchem Erfolg diese Expedition begleitet ift, so thessen wir mit, wie fich die "hamburger Theaterchronit" über unsere einheimischen Kunftler ausläßt.

Frl. Auguste Fengl, eine allerliebste dunkle Blondine, trat bis jest als "Pariser Taugenichts" zweimal; Mabelaine (Ihr Bild) zweimal; Picarbe zweimal; Arouet "Boltaires Ferien" dreimal auf und bekundete in allen biesen Rollen ein seltenes aufteimendes Talent. Ihre persönliche Anmuth in der Erscheinung war schon hinlänglich, um den lautesten Beisfall bei der meist sehr zahlreich versammelten Menge zu erwerben. Bir erinnern uns nicht, seit lauger Zeit einen so allerliebsten "Taugenichts", einen so eleganten "Aronet" gesehen zu haben, wir erinnern uns aber, seinen so eleganten "Aronet" gesehen zu haben, wir erinnern uns aber, seinen so kunstlerinnen ersten Ranges nicht oft die Ehrenbezeugungen bewerft zu haben, die man diesem sich entsaltenden Talente erzeigte. (!) Wir glauben versichern zu dursen, daß an jedem Abende ihres Auftretens wes

nigftens einige Rrange geworfen murben, benen felbfiverftanblich mehrfader Bervorruf vorherging. - Bie Frl. Auguste Rengl im Luftspiele so feltenen Erfolg erntet, so ihre jungere Schwester Frl. Sophie Rengl im Ballet. Es halt fcwer bier zu bestimmen, welche von beiben Schwes ftern von der Ratur reicher bedacht ift, Beide find es in fo reichhaltigem Maße, daß man beinah Mutter Natur für eine Berfcwenberin erklaren tonnte. Frl. Cophie Fengl erhalt burchgangig die feltene Auszeiche nung wie ihre Schwefter. Ginftimmiger ofterer Bervorruf, Blumenfpenben u. f. w. find fur beibe Schwestern bei ihrer jebesmaligen Ericbeinung an ber Tages-Ordnung. (!!) - Fr ang Rengl, ihr!Bruber, gehört vermoge seiner Tangfunft gewiß zu einer ber seltenften Erscheinungen in biefem Genre. Ginftimmig behauptet man allgemein, folch jugendlichen, anmuthigen Tang-Runftler noch nicht gesehen gn haben. Es verfteht fich von felbft, bag bas Bublifum feine Leiftungen gleichfalls mit enthufiaftifchem Beifalle aufnimmt. - Die Ballete, in benen une biefe, in ber That feltenen Genuffe geboten find, werben vom Balletm. Gr. Johann Fengl in Scene gefett und erfreuen fich bes einstimmigen Beifalls aller Runfts fenner. -

### Münchener Zuschauer.

Letten Dinstag wurde noch ein "Bolkstheater" eröffnet, und zwar in der Borftadt Au, auf bemfelben Plat, wo früher die dermalen unter ben drei Linden wohnhaften Musen ihr Unwesen Spiel haben. Dieses neue "Theater" unter der Direktion des bekannten Komisers Johann Schweiger gleicht der früheren Bude auf ein haar, und unterschesdet sich von ihr nur durch ein paar Pinfelstriche an den Brettern. Es ging früher die Sage, herr Iohann Schweiger habe die Erlaubniß, den Sociel des Hauses von Stein, und in demselben zwei Ränge zu erbauen, in welch aus nähernd anständigen Räumen dann auch nur einmal des Tages gespielt würde, dem ist aber nicht so — herr Iohann Schweiger ist in die alte Hutte eingepfercht, und muß, um die Kosten herauszuschlagen, täglich zwei Mal spielen. Wie ist es möglich, auf diese Art ein tüchtiges Personal zusammenzuhalten, wie ist den Schauspielern möglich, ihren Rollen mit nur einigem Studium obzuliegen, und dem Publisum nur einiges Gute zu bieten? Wir ehren den guten Willen beiber Unternehmer, und erkennen

bie Unmöglicheit, Besteres zu leisten — bedauern aber anderseits die harts hörigseit der Regierung, die den dringenden Anf nach einem wirklichen und würdigen Bolkstheater noch immer nicht der Beachtung werth halt. Während in den beiben Thesbisbuden Schauspieler und Juschauer einander ermüden, hansen in den herrlichen Raumen des Ifarthor-Theaters Berfahweiber und Trödler. Bühnen, Logenhaus, alles ist noch in gutem 3m stand — aber nur den Schaben und Roden preisgegeben, die aus den versetzten Röcken und hosen ihre Spaziergänge durch die Rusenhallen mas chen. Unseres Beachtens ware auf Bolkstheaterangelegenheiten mehr Gewicht zu legen, als dieß höhern Ortes geschieht. Wie man das Ding setzt betreiben täßt, so wird badurch der Geschmack des Bolkes nur vers dorden, und der hang zum Gemeinen genährt.

Am 1. Mai wurde ein fleißiges Mitglieb ber hiefigen Buhne, fr. Bangl, 49 Jahre alt, beerbigt. Die Regiffeure ber Oper und bes Schauspiels, und eine ziemliche Angahl feiner Collegen wohnten biefem Atte bei. —

#### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Felbmann's neueste Boffe heißt: "Die beiben Fagbinber" und wird mit berfelben Mitte Dai bie Arena in Bien eröffnet.

Sonntag ben 28. April ging auch in Berlin Meyerbeer's "Pros phet" zum Erstenmale über die Buhne. — Bei der letten Aufführung bieser Oper in Paris, (wo die Garcia sang) belief sich die Einnahme auf 10,500 Fr.; es war dieß die 43. Borstellung; sammtliche Borstells ungen hatten die Einnahme von 284,000 Fr. erzielt! —

In diefen Tagen hat der Musik:Direttor Kufter aus Saarbrud fein Bert: "herrmann der Deutsche" in der Berliner Sing-Afabemie jur Aufführung gebracht. Der Romponist erhielt von dem Könige die goldene Medaille für Kunft und Bissenschaft. — Die Musik ift glücklich! Sie allein bleibt von den volitischen Verfolgungen unangefochten!

Montag ben 29. April wurde in Breslan zum Erstenmale "Anstig one", Tragodie von Sophofles, beutsch von S. J. Donner, Mufft von Mendelssohn Bartholby tei gedrängt vollem hause gegeben. — Buhne und Orchester waren nach antisem Muster eingerichtet.

In ber biefiahrigen Londoner Saifon ift Bebers "Freifchub" an ber Tagebordnung. Im Covent: Garben: Theater murbe bie Oper viermal hintereinander gegeben. Die Königin umd Prinz Albert wohnten zwei Borftellungen bei. Die Duverture mußte jedesmal wiederholt werden.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nrº. 19.

12. Mai 1850.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

All hail to thee
All powerful harmony!

Bergangenen Sonntag ben 5. Mai hörten wir als britte Gastvorstels lung Mad. Biala-Mittermaper als Norma, und es ist wirklich nicht zu viel gesagt, wenn wir die Behauptung aufstellen, daß in Deutschland gegenwärtig keine Sängerin lebt, die in dieser Rolle unserm geschätzten Gast an die Seite gestellt werden könnte. Einsender dieß hat seit 20 Jahren beinahe alle deutschen und italienischen Sängerinnen von Ruf und Bedeutung gehört, aber eine gediegenere Schule, einen edleren, korrekteren Bortrag wie ihn Mad. Biala Mittermaper sich zu eigen gemacht, hat von den geseierssten Prima Donna's keine in höherem Grade, als dieser unser Gast.

Möchten wir sie boch balb bie Unfere nennen können, so ware boch enblich eine Lücke ausgefüllt, an welcher seit mehr als 10 Jahren unsere Oper leibet. Es gewänne burch die Acquisition einer solchen Künstlerin nicht nur bas Publifum allein, die Anstalt selbst wurde durch die Schule und Methode der Mad. Biala ein Borbilb für jüngere Sangerinnen best; zen, an welchem es uns so sehr gebricht, daß wir, kaum zeigt sich ein auffeimendes Talent, gezwungen sind, dasselbe Gott weiß wohin zu schieden.

Möchte unfer herr Intendant diesen wohlgemeinten Rath beherzigen, und seinen so oft bewährten praktischen Geschäftssinn dadurch bethätigen, dieses Talent für unsere Bühne zu erhalten, und kehrte auch Delle. He esner mit allen Talenten ausgerüftet zurück, so kann Mad. Biala dieser wie jeder Andern nur zum Borbild dienen, indem sie dieselben nur vor einem gewissen Dünkel bewahren wird, der nur gar zu oft unsere Sängerinnen von heute am Borwärtsstreben und an künstlischer Vollendung hinsbert.

Dienftag 7. Dai. (Bum Erftenmale) Rofenmuller unb Rinte ober Abaemacht. Originalluftiviel in 5 Aufzugen, von Topfer. - In gewiffer Begiehung ift biefes Stud allerbings originell - feine neuen Situationen, wenig Big, mitunter gang ichülerhafte Sfiggen, und boch wird ber Buschauer fortan mit ber hoffnung hingehalten, es fonnte noch etwas Gutes und Intereffantes zum Borfchein kommen — eine hoffnung, die erft mit bem letten Kallen bes Borhangs in Richts gerfließt. Die Sandlung felbft fommt gar nicht zu Athem und bie Berfonen rennen bie 5 Afte hindurch wie befeffen ab und zu. Die Geschichte ift ungefähr folgenbe. Bon ben Gebrubern Bloom - ber eine ift Großh andler mit einer in Rurszettel, Wechsel und Rechnungen bermaffen verpacten Seele, bag faum mehr eine anbere menschliche Regung zu ihr zu bringen vermag; ber andere ift Sauptmann, ein Saubegen, ber ben Solba ten fur bas bochfte Wefen ber Schorfung halt, babei bis über bie Dhren in Schulben flect und geneigt ift, feine Glaubiger mit Biftolen und frummen Gabeln zu befriedigen - von biefen beiben Gebrubern hat jeber einen Sohn - ber hauptmann behauptet, ber feinige fei Offigier, und ber Großhands ler meint, ber feinige fei Raufmann - boch ber himmel, refp. herr Topfer, hat beiden gang verschiebene Anlagen gegeben, und bas Rind bes Raufmanns ift ein schmuder Lieutenant - ber Erzeugte bes rauben Rriegshelben hingegen hat fich ber Sanbelswelt gewibmet. In bem Augenblid, wo beibe Cohne in die Baterstadt jurudtehren, ift ben beiben Batern biefe Berfehrtheit noch nicht befannt. Der Großhandler hat eine Mundel in feinem Saufe, die raucht, reitet, fahrt und fich auf bem Gebiete ber weiblichen Emangipation fo wohl fein läßt, daß man es als ihr einziges Glud bezeichnet, daß ihr ber himmel, refp. herr Töpfer 100 taufend Thaler Bermögen bescheert hat, tropbem ber gute Großhandler über fie Rummer empfindet, besonders da ihm, wenn fich die Mundel nicht einer bescheibenes ren fpiegburgerlich-unschulbigen Aufführung befleißige, mit Ausschliegung aus ber flabtifchen Refource gebroht wirb, eine Magregel, welche ihm Burgerwehrmajor Mählig (herr Lang) und Bürgerwehrhaupt: mann und Apotheker Licht (Berr Boppe) in einer fehr komischen Beise anfunbigen. Beren Lange Maste mar vortrefflich : eine ungeheure Mili: tärkrapatte, mit handhreiter weißer Ginfassung — struppige haare, und fortmabrend bewegliche buichige Augenbraunen; Beinfleib und Rod fpießburgerlich, und fortmahrend mit ber Reitpeitsche in affektirter Berührung. Berrn Bope's Saltung und Geficht mar ber Ausbruck folch' bobenlofer Dummheit, bag es intereffant mare, ju wiffen, ob an bem Orte ber Sand-Inna bie Burgeroffiziere ernannt ober gemählt werben, ob folche herren, menn man ihnen einen Gib auf funftige Disciplinarvorschriften abfobert, felben leiften ober verweigern wurben? boch zur Sache! — Der Groß= handler gebenkt bie Munbel zu verheirathen, um ihren Extravagangen gu fleuern, und zwar an feinen Sohn, um bie 100 Taufend Thaler in ber

Familie zu erhalten — auch sucht ber gute Alte bei der Emancipirten seinen Sohn dadurch zu empsehlen, daß er seine Fertigkeit im Rechnen, seinen Calkul, seine Renntniß der Waaren über die Massen rühmt — was begreislicher Weise gerade den entgegengesetzen Erfolg hat. — Inzwischen unser Herrgott verläßt keinen Großhändler, und kaum hat sich die chevaleresque Dame zur Thüre hinausgeschwungen, um einen Ritt in's Freie zu machen, als sich ein Großhändler aus der Stadt meldet, und herrn Bloome seine Tochter nebst 30 tausend Thaler andietet. — Ach — 30taussend Thaler, das ist ja kein Geld — versetzt Bloome; nun so ged ich 36 tausend — ach Gott erwiedert Bloome wieder, und man denke sich hiebei das Mienenspiel des Herrn Jost! so viel kostet er mich ja selber! — Endlich wird man auf 40 tausend Thaler einig, nebst 10,000 Thaler Reuezgeld, wobei Bloome noch immer versichert, er habe nicht den geringsten Prost dabei. Diese Szene — dargestellt von den Herren Jost und Haussmann war von drastischer Wirtung.

Inden hatte bie Mundel bas gludliche Unglud, vom Bferbe zu fturgen. und bes Großhandlers Sohn, vermeintlich Raufmann - in Wirflichfeit Offizier, ift fo muthig ben Gaul aufzuhalten und bie Reiterin zu retten -(eine fehr alte Beschichte!) Retter und Gerettete verlieben fich ineinander, und herrn Bloome fonnten alfo bie 100 taufend Gulben fur feinen Sohn gar nicht entgeben, hatte er felben nicht ichon an bes Großhandlers Tochter aus ber Stadt verschachert. Diefes lettere Mabchen ift aber in bes hauptmanne Sohn, einen jungen, hochft fpefulativen Raufmann verliebt und fo fuchen beibe Bater bas Beirathegeschaft rudgangig ju machen feiner will aber die 10 taufend Thaler Reuegeld bezahlen, und dieß führt ju einer zweiten, hochft fomischen Szene, worin die beiben Filze die Fehler ihrer eigenen Rinder an's Licht ftellen, und einer bem andern querft gur Burudnahme bes Contraftes und Bezahlung bes Reuegeldes vermogen will - jedoch ohne Refultat. Endlich fommt bie Lofung bes Knotens. Der hauptmann wird von wucherischen Glaubigern bestürmt, und fein Cohn ichafft bas Gelb ber. und bie Gelomactler - worunter ju unferm Bebauern auch eine edelhafte jubifche Carrifatur - werben auf faufmannifchs rechtlichem Bege abgeschnalzt. Der Sturz ber Mundel veranlagte Die Resource, ben Großhandler auszuschließen — berfelbe ift muthend — sein Sohn aber läßt jest fein militarifches Talent leuchten, fordert bie oben berührten zwei Bürgerwehroffiziere zum Duell, wobei natürlich das Courage bes Civil im Bergleich zu bem Courage ber Linie eine lacherliche, ja erbarmliche Rolle fpielt - Die Ausschliegung wird gurudigenommen und ben Gebrübern Bloom ift geholfen. Sie waren fich fruher feindlich warum, bas weiß ber himmel, refp. herr Topfer, und nachbem fie ben wahren Stand ihrer Sohne, ber boch eigentlich fur jeden Bater ber Rettungeanker war, erfahren, verfohnen fie fich. - "Rofenmuller und Finke" ift eine Firma, um beren befuniares Befinden fich ber alte Großhandler bei seinem Sohne, so lange er ihn für einen Kaufmann halt, immer vergeblich erkundigte. — Außer den herrn Jost und Lang ift auch Fil. Haussmann hervorzuheben, die ein "Spitchen, verursacht durch ein Glas suffen Beines" darzustellen hatte, wobei sie eben so liebenswürdigen humor, als kreng äfthetische Räsigung entfaltete.

Einer klassischen Gabe muffen wir — ber Seltenheit wegen — erwähnen: Shakespear's Tragödie Othello wurde nach langer Raft wieder hervorgesucht. Das ätherische Besen der Frl. Hausmann in ihrer Darstellung der Desdemona hatte ganz den ersorderlichen poetigden Dust, wahrhaftig, sie stund vor uns als ein unschulderfülltes Opferlamm! Der innerliche nnd äußerliche Beisall des Rubistums begleitete diese Berr klarung ihres schonen Talentes. Gerr Dahn hatte als Othelio eine vortreffliche Physiognomie. Herr Christen war jeder Boll ein Jago. Die Art und Beise, wie er diese höcht schwierige Kolle durchsührte, sand salleitige beisfällige Bewunderung, daß wir und jedes weiteren Lobes enthalten durfen. — "Das Uedrige verschweige ich — boch weiß es ja die ganze Belt!"

Aus letter Boche haben wir noch ein brittes Gaftspiel nachzutragen, namlich bas ber Frl. Eifenhofer. Aller guten Dinge find brei, aber nicht alle brei gut. So ließ sich benn ber Pamina bieses Gastes wenig Geschmad abgewinnen. Sind die Stimmmittel bieser Sangerin auch nichts weniger mehr als jugenblich-frisch, so fingt sie bagegen so falsch und ihr Spiel ift so unbeholsen, daß die Kritik sich gern in ein schonunges volles Schweigen zurücksieht.

#### (Eingefandt.)

Sicherem Vernehmen nach follen bie Partien bes Propheten bereits vertheilt fein und bie hochtragische Rolle ber Fibes sich in ben handen ber Mab. Diez befinden.

Bir haben alle Achtung vor dem Talent der Mad. Diez im Fache der Soubretten und als solche ift und bleibt felbe gewiß eine Zierde uns serer Oper, aber für hochtragische Partien, wie die der Nutter des Prospheten, eignet sich Mad. Diez durchaus zur Zeit noch nicht. Es wäre wirklich sehr zu beklagen, wenn in dem Augenblide, wo es nur von dem guten Willen der Hoftheater-Intendanz abhängt, die Rolle der Fibes durch Mad. Viala Mittermahr so zu besetzen, wie selbe vielleicht nirgend besser gegeben werden sann, diese Gelegenheit dem Publisum vorenthalten, und daszelbe auf Versuche angewisen würde, worunter die ganze Oper zu leiden hätte und wir mit. Gleichzeitig würde eine solche verkehrte Besetzung Partheislichseit vermuthen lassen, denn nimmer könnte Einsicht und Verstand die erwähnte Tonschöpfung so zu besetzen wagen.

In Breelau wurde am 7. Mai "Eine beutiche Stabt" von Schmib jum Erstenmal bei überfulltem hause und unter großem Beisall aufgeführt und am 9. barauf findet icon bie zweite Borfiellung ftatt.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nº. 20.

19. Mai 1850.

Königliches Sof- und National-Cheater.

Bergangenen Sonntag wurde uns von Mad. Bial a-Mittermaner Halewy's Jubin vorgetragen, eine Parthie, welche fie in jüngster Zeit dashier erst einstudierte und bennoch mit einer solchen Präzision und fünstlerisschen Bollenbung vortrug, wie es eben nur von einer Sängerin von solscher Bildung und Schule zu erwarten ist. Runst fommt von können und kennen sagt Weber. Wer kennt ohne zu können, ist ein Theosetifer, wer kann chne zu kennen, ein Praktifer, der sich nur wenig über den Sandwerker erhebt. Der wahre Künstler und das wahre Genie verbindet können und kennen, und in ihm wohnt das Ideal oder die höchste Ibee. Und so begrüßen wir freudig Mad. Biala-Mittermaher als eine ächte Priesterin der Kunst. Denn in ihr ist beides vereint und wir haben nur den sich ausgesprochenen Munsch zu wiederholen: Möchte Md. Biala recht balb die Unfere werden.

herrn hartingers Eleazar gehört mit zu seinen besseren Leistungen und verbient, was ben Gesang betrifft, das höchste Lob. Wenn hr. har tinger in ber bramatischen Auffassung dieser Rolle sich noch bewegen lassen wurde, die Manieren des Sads und Betteljuben aufzugeben, so könnte seine Darstellung nur dabei gewinnen. Gewiß ift es, daß halevy's Ibeens gang in dieser Parthie eher einen in's Bereich des Drama's gehörenden Insben zu schaffen bachte, als einen solchen, deffen Manieren dem Tanbelmarkt sich viel mehr nähern als bem Rothurn.

Der Großtonigner tes frn. Belle grin i fit von foliger Schanheit innb künftlerischer Bollendung, bag man wehnnättig jener, wir wünfthen sehr fernen, Zeit entgegen schen, wenn dieser so hochgeachierte und begabte Kunftler von uns scheiben wird. Sein Berlurft wurde von allen Freunden bes Gefanges tief empfunden werben, da bei ber Art und Beise, wie man heutzutage Sänger heranbildet, wohl schwerlich ein Ersat für Pelles grini zu erwarten sieht.

Die Leiftungen ber übrigen find zu befannt, und genügten, bie Oper gu einer ber glangenbsten Borftellungen zu erheben.

Donnerstag ben 16. Mai hörten wir nach langer Unterbrechung wieder Flottow's Martha in welcher Madame Diez die Rolle ber Ranch zum erstenmal übernommen und mit ber ihr angebornen Sichers heit und Schönheit ihrer fo flangvollen Stimme auch durchführte. Alles Uebrige war in unveränderter Befetzung, und das Publifum, welches sich außerst zahlreich eingefunden, verließ befriedigt das Haus.

Bei ber Trinffcene im 3. Act burften unfre horriblen Maaftruge wohl wegbleiben, ba man ben Borter weber maaßweiße trinft, noch bedient man fich in England anderer als metallener Trinfgefässe zu dieser Biers Gattung.

"Ein Drama ohne Titel." Bu ben frennblichsten theatralischen Erinnerungen zählen wir die an frühere Darstellungen dieses so beliebten französischen Lustspiels, das vor 10 Jahren von zwei Münchenern Forst und Lentner für die deutsche Bühne tresslich bearbeitet wurde. Die Parthie der Jeanette ist für eine Künstlerin eine der dankbarsten Parthieen; sie ergeht sich über das ganze weite Terrain wetblicher Charakterzentwirklungen vom naiven Mädchen angefangen die zur Salondame und tragischen Heldin. Die Anmuth einer französischen Grisette, die Prüderie einer Pariser Bürgerin, das Esprit der seingebildeten Salonsönigin, und jene von den Empsindungen eines gemüthreichen Weibes getragenen großen und ernsten Momente bilden ein reithes Material für eine denkende Künstlerin. Dieser Rolle verdankt das Stück auch vorzugsweise seine Ausbreitzung über den meisten deutschen Bühnen. In Paris wurde dasselbe an der

Porto St. Martin unter bem Titel "les doux jounes femmes" unzählige Male gegeben. Bei ber letten Darstellung nun an unserer Buhne war bie Aufnahme eine sehr laue. Das Publifum, welches seinen Beifall aussschließlich nur herrn Christen und Frl. hausmann zuwandte, lieserte bießmal zugleich die beste Kritif ber ganzen Borstellung, so daß wir unser zes Amtes für heute uns enthoben sehen.

Caftelli's niebliches Luftfpiel "bie Schwabin" - fo alt meb oft and ba gewesen - warb biegmal bod allfeitig willfommen geheißen. - Dant bem überaus lieblichen Spiele von Frl. Sausmann, welche in der Titerolle abermals zeigte, wie das heitere Genre in ihrer welfeiti= gen Darftellungegabe eine ber fconfien Berlen bilbet. Raivitat, liebenswürdige Rofetterie und natürliche Anmuth waren hier innig verfcomolzen, fo daß bem ganzen jugendlichen Bild ber bezaukernbe Gindruck nicht ents geben fonnte. Auf bie Borte : "D ich bin feine fchlechte Schaufpielerin" antwortete auch bas Bublifum mit finnigem Applaus. Die Berren Joft und Chriften waren eine gute Staffage biefes heiteren Tableans. - Rolate eine fogenannte "landliche Szene," ausgeführt von herrn La ro che und Arl. Soller. Gin Bauernburiche tommt betrunten gum Stellbichein, und Liebchen barüber ärgerlich, will in bem Buftanbe nichts von ihm wiffen, ärgert fich. tangt in ben Born binein, er bittet ab, fällt im Grafe und "bricht fich bie Rafe", beibe verfohnen fich wieber. Diefe fteperifchen Bas wurden von Arl. Soller, beren Grazie und fünftlerische Bollenbung ihr mit Recht ben ersten Rang in unserm Ballet einräumen, und bem gewandten frn. Laroche meifterlich ausgeführt. hieran reihte fich bas allzuoft wiederfehrende Luftspiel "Geiftige Liebe", beffen Darftellung allen Ers wartungen entsprach.

#### Angemeiner Theater-Sprechfaal.

Würzburg. In ber letten Beit trat hier eine junge Sangerin unter großem Beifall auf: Mab. Mority (Gattin bes Schauspielers Mority). Die Sangerin wurde in jeder Rolle mehrere Male gerufen, und mit Blumen und Kranzen beehrt. Große Jugend und Schönheit, flang-volles Organ, gute Schule und ein grazioses, warmes Spiel sichern biefer Künftlerin überall den besten Erfolg.

Dresben. Unfere Resibenz ist mit einem vierten Theater beschenkt worden, das vergangenen Sonntag mit dem Raiser'schen Schauspiel "Stabs tische Krankheit und ländliche Kur" eröffnet worden ist.

Berlin. Gr. Dr. Wollheim ba Fonfeca hat sich an ber hiesigen Universität als Docent habilitirt und wird schon im Lause dieses Sommer-Semesters einige Vorlesungen über bramatische Kunst und Literastur halten. — Das Friedrich: Wilhelmsstädtische Theater wird Rudolph Gottschall's Tragödie "Ferdinand von Schill" im Juni zur Darskellung bringen. Die vortressliche Dichtung hat sich fast auf allen bes bentenderen Theatern namhafte, Anertennung errungen. (In Rünchen ist das Stück noch völlig unbekannt; und dech klagt man stets über die Arsmuth der Bühnenliteratur, es werbe nichts Gutes mehr geschrieben. Werfnicht, ber sindet.)

Bei der britten Vorfiellung bes "Bropheten" in Berlin erfrankte Fran Köfter fo ploglich und heftig, daß fie es nach bem zweiten Act aufgeben mußte, ihre Rolle fortzuführen. Die Aufführung wurde ohne Bertha zu Ende gebracht.

Der Director ber Munchener Kunftafabemie, Renlbach, welcher bie großartigen Bilber im Treppenfaale bes neuen Museums in Berlin aufertigt, trifft in biesen Tagen bort ein, um bis zum Gerbst seine Arbeis jen in gebachtem Museum wieber fortzusetzen. Seine Schüler Echtet und Muhr, welche bem Meister Kaulbach als treue Gefährten bei seinen hiefigen Kunstwerken unermublich zur Seite stehen, find bereits aus Munschen eingetroffen.

Bien. Im Carl - Theater wurde eine Poffe in zwei Aufzügen: "Der Slova f" von Max Theobald zum erften Male gegeben. Diefe Novität ift jedoch ganzlich verunglückt.

Aus Prag wird geschrieben: Es wurde "Uriel Acosta" gegeben. Reine Gelegenheit blieb unbenüst, um zu zeigen, wie man recht wohl zwischen bem Göttlichen ber Religiou, und dem unr allzumenschlichen ihrer Priester zu unterscheiben wiffe, und besonders bei der berühmten Stelle am Alts-Schlusse, worin dieß klar ausgesprochen wird, wollte der Applaus kein Ende nehmen.

In Bologna ift es nicht mehr gestattet auf ben Theaterzetteln "Robert ber Tenfel" ju feten, fonbern nur "Robert ber wilbe Mann."

# ein Boiblatt

# gum Münchener Bunfch III. Band.

Sonntag.

Nro. 21.

26, Mai 1850.

### Konigliches Sof- und Mational-Cheater.

Sonntag ben 19. Mai wurde uns Gelegenheit gegeben, Mab. Vialas Mittermayer als Donna Elvira in der Oper Don Juan zu bewuns dern, eine Parthie, welche diefelbe auch wieder neu einzustudiren hatte, ha als erste Sangerin ihr bis jeht die Parthie der Donna Anna zugesthellt war. Wir sind der festen Ueberzeugung, daß auch wir dabei gewonnen hätten, wenn Mad. Biala die letztgenannte Parthie gesungen has ben würde, da bei ihrer bewährten Reisterschaft, eine vollkommenere Leistung zu erwarten stand.

Die der Donna Elvira bestimmte Musik ist die schwierigste und zu gleicher Zeit die undankbarste in der ganzen Oper; man follte schon durchs aus Eingeweihter im Reiche der Tone sein, um in vielen dem profanes Ohre ungefälligen Motiven den genialen Sinn des Meisters auszusinden, daher dies Parthie auch nie die Masse ausprechen wird, indem wenig Ohrentigel auszusinden ist, und wo dieser sehlt, gibt es auch wenig Handellatsschen. Geistvolle Musik bewegt das Herz und das pflegt manchmal zu vergessen, daß es Hande gibt.

Gefungen wurde die Arie ber Donna Clvira mit ber größten Präzision und bas Terzett zwischen ben Damen Biala, Rettich und herrn hatinger haben wir lange nicht in solcher Bollenbung gehört. Das überfüllte haus ließ ben Referenten nicht weiter kommen als bis in die äußern Gange bes Barterres, wo wenig zu hören und gar nichts zu sehen war und aus bieser Ursache schließen wir ben heutigen Opernbericht.

Donnerstag ben 23. Mai 1850. Belifar, Oper in 3 Aften mit Mufit von Donigetti. Unter allen Donigettifchen Opern ift gewiß bie

genannte eine feiner ichwachften Conschopfungen und wir begehen feine Inbiefretion burch biefe unfere Deinungeaugerung, ba ber nun tobte Mnestro es fehr oft felbit uns eingestanden und hinzufügte: daß es eben fchwer fei. in breilagen etwas Befferes zu liefern. Und bennoch ift es gerabe biefe einzige Doer Donigetti's, welche außer ber Regimentstochter fich auf unferm Revertoir befindet, mabrend feine Lucia, Lucretia Borgia, Die Linda und Don Cebaftian auf allen erften Buhnen fich mit viel größerem Erfolg behanvten. Benn wir nicht irren, fo burfte wohl bie Urfache biefes Digverhaltniffes in bem Dangel einer erften tragifchen Gangerin au fuden gewesen sein, ba wie befannt Lachner fehr viel barauf halt; bag Tonbichtungen in bem Sinne gegeben werben follten, wie ber Rompofiteur fie verftanden wiffen will. Diefem fehr fühlbaren Mangel mare nun, fo wie wir horen, fur bie nachften Monate abgeholfen, benn Dab. Biala, welche als herzogl. Meining. Sof = und Rammerfangerin bis jum Monat Rov. Urlaub hat, wird bis nach Ablauf beffelben bei uns verweilen und wir werten baburch vielleicht öfter Belegenheit erhalten, fie in ben obenges nannten Opern anhören zu können.

Ihre heutige Leistung als Antonina reiht sich würdig an die vorhergegangenen an und erwarb ihr den verdienten Beifall in reichstem Maaße. Die Cantilene der ersten Arie wurde von Mad. Biala mit der an ihr gewohnten Meisterschaft vorgetragen, dagegen sind wir mit dem von ihr für die Stretta gewählten Tempo weniger zufrieden, dieß schien und viel zu gedehnt, was sich bei der von Rache durchglühten Antonina schwer entschuldigen läßt. Dagegen bewährte sich dieselbe wieder als Kunstlerin ersten Ranges in dem Finale des zweiten Attes sowohl, als am Schluße der Oper in der mit dramatischer Bollendung gesungenen Schlußarie. Es wäre nur zu wünschen gewesen, daß die dei der Leiche Belisars beschäftigten Mitglieder der Oper sich weniger munt er gezeigt hätten, da dieß zwersichtlich eine sehr schlechte Staffage zu dem tragsschen Ende Belisars vildete.

Morgen verläßt uns Mab. Biala, um bem Aufe ihres Fürsten folgend, bei einem Goffonzerte mitzuwirken, welches in Meiningen zur Bersherrlichung ber Bermählungsseier bes bortigen Erbprinzen statt finden wird. In acht Tagen wird sie jedoch hieher zurücktehren, um den Cyklus ihrer Gastrollen weiter fortzuseten. Daß unter diesen auch die Rolle der Fides in Maherbeer's Propheten sein bürste, haben wir gerechte Hoffnungen.

Õ.

Den 21. Mai. (Zum Erstenmal.) Der Erbförster, Trauersspiel in 5 Aufzügen von Otto Lubwig. Seit mehreren Monaten macht bieses Stuck die Runde über die beutschen Buhnen. Deffentliche Blätter begrüßten es als eine der bebeutenbsten Erscheinungen in der neus

eren Bühnenliteratur, felbft politifche Journale nahmen Aft bavon und einmuthig ging bas Urtheil babin, was auch von ber einen ober anderen Seite an bem Erfilingewerfe eines auffeimenben jugendlichen Talentes Gebrechenhaftes bervorgehoben murbe, bag bier bas Brobuft einer feltenen. bichterischen Begabung vorliegt, baß fich bier eine poetische Rraft und Artiche porfintet, beren Ginbruct in ber Bufte unferer mobernen bramatis fchen Literatur wie eine grunenbe Dafe erfcheint. Bir feten bas Guiet diefes aller Orten bereits gegebenen und viel besprochenen Trauerspiels als befannt vorans und wenden une fegleich zur Beurtheilung. Die bewegende 3 bee ware fur eine Tragobie faum ausreichenb; fur ein burgers liches Trauerspiel aber (wenn uns biefe Bezeichnung erlaubt ift) ift fie es vollkommen, und fo tenbengiofer Ratur fie auch erscheinen mag, werben bie tragifchen Wirfungen burch fie als eine auf praftifchen Lebensmahrbeiten bernhende Urfache toch grundlich motivirt. Wir feben nemlich bas einzig rechtmäßig angestammte Recht, bas Raturrecht im Rampfe mit bem hertommlichen Rechte begriffen. Gin Mann, ber mit ber großen Belt und ihren Uebungen bis ju feinem fechzigften Sahre nicht in Berührnna fam, bem ber Balb feine gange Welt war, wo er fein Leben lang Engenb ubte, ber Erbforfter gerath mit feinem besten Freunde in Streit, pocht auf fein Recht, welches er unbestreitbar mahnt, verwickelt fich baburch in bie unheilvollften Conflitte, begt endlich feine lette Buverficht gu bem Gerichte, welches Recht zu fprechen berufen mare, aber

"Es erben fich Gefet und Rechte Bie eine ewige Rrantheit fort" — —

bie Rechts gelehrten finben bie Anspruche bes Erbforftere nicht gegruns bet, benn

> "Bom Rechte, bas mit Dir geboren ift, Bon bem ift leiber nie bie Frage."

Er ist nun ein geschlagener Mann, er kann es nicht faffen, wie es zweierlei Rechte geben könne, — er verzweiselt, wird zum Berbrecher; er wollte selber richten, und wird gerichtet. — Go fällt der beste Mann seiner Idee zum Opfer, die Idee aber ist unbesiegt; das höchste tragische Mitteid folgt ihrem Träger in seinem Untergange.

Wir sehen somit hier einen reichen bramatischen Vorwurf gegeben; ber Dichter erfand auch noch hiezu eine verwicklungsreiche Handlung, beren Einzelnheiten zwar nicht immer bas Gepräge ber Originalität haben, die aber alle mit Geschied und natürlich herbeigeführt sind. Eben dieser Stoffsreichthum ist vielleicht Ursache, daß die Schürzung des Knotens zu rasch geschieht, so daß das eine ober andere Noment nicht genügend motivirt erzich eint ober wenigstens der Beobachter der Entwicklung der Katastrophe nicht vollständig zu folgen vermag. In dem gedrängten Raume dieses Blattes müssen wir einer detallitrten Kritif uns enthalten und darauf besschieden, unseren Totaleindruck zu begründen. Die Handlung nimmt einen die Spannung von Szene zu Szene, von Alt zu Aft steigernden Berlauf;

obgleich die vielen einzelnen Charactere nur Staffagen zu ber im Borders grunde handelnden ein en Hauptsigur des Erbförsters sind, so ist doch jeder derselben ein sertiges Ganze, keiner ganz vernachläßigt, und ihre Gruppisrung fünstlerisch in einander gesügt. — Sonderbarer Weise vernahmen wir tadelnde Stimmen gerade über solche Einzelnheiten, die wir als von größtert spischologischer Folgerichtigkeit, als den Aussluß eines tiesern Denkens betrachten. Ran findet das farre Festhalten des Erbförsters an seinem Recht bizart, verrückt und sieht besonders in der anfänglichen Starrföpsigkeit, da wo die Dinge noch nicht so weit gediehen sind, kein ansreichendes Motiv für die

barausfolgenben tragifchen Ergebniffe.

Diefe oberflächlichen Rritifer verweisen wir nun auf jenen herrn von Stein, welcher fein Unrecht einfieht, daffelbe auch von gangem Bergen wieder gut machen mochte, gleichwohl es aber nicht über fich gewinnen fann, ben tief gefranften, ben in feiner Chre furchtbar verlegten Dann wieder in feine Rechte einzufegen. Bo biefer aus Ructfichten ber Convenienz nicht nachgeben zu können wähnt, muthet er bem Andern zu, hie Schmach gebuldig hinzunehmen, und glaubt Alles mit Belb abthun gu Diefe von ber Grundidee aus durch bas gange Stud fich fortipinnende Conflitte zwischen den Bertommlichfeiten ber Belt und bem fchlichten Sinne bes Walbmannes find in's Auge zu faffen. — So finden wir jene Brief- und Bibelfcene bee IV. Aftes meifterhaft gebacht, am allerwenigsten aber anftogig, daß die Mutter in einem folden verhanquigvollen Augenblide, wo fie ihren Gemahl nach 25 Jahren treuer Unhanglichfeit verlaffen, wo vielleicht bas große drauende Unglud burch bie Unterredung der Tochter mit dem Robert noch zu verhuten ift, wo die brobenden Gefahren die außerste Spipe erreicht haben, daß die Mutter zu jener nachtlichen Busammentunft ihre Tochter brangt. Ohnebieß darf man biefe tugenbfamen Balbmenichen nicht mit bem frivolen Weltauge bemeffen. - Gine bluhende, gedantenreiche Diftion, nicht felten ber warmfte poetische Sauch weht und überdieß in biefen Balbregionen frifch und lebenofraftig an. Dieß Alles ging hier an dem Theaterpublifum diefes Abends fpurlos vorüber. Bir erwarten auch in ber That nicht von Leuten, die bei einem Burgels baum im Ballet vor Entzuden außer fich gerathen, die in Gauflerpoffen einen Bonneraufch fingen, Die nur Birchpfeiferiaden erschuttern ober bie bei frangofifchen Effettfomobien fich im Thranenfalge baben, wir erwarten von folchen Runftrichtern fein anderes Runfturtheil. Die Aufnahme, welche ber "Erbforfter" an hiefiger Buhne fand, liefert eben ein etigtantes Beugniß, wie es um unfer Theater fteht, wo ein Bublifum in feinem Beschmacke fo tief finken konnte. Es gab Leute, die bei erschütternden Domenten lachten und am Schluße fogar gischten. Die Lacher und Bifcher aber haben fich hier felbit ausgelacht und ausgezischt. - Auf die Darftel: lung war viel Fleiß verwendet; tie Befetung einzelner Rollen jedoch eine ungluckliche und lieferte eben wieder den Beweis, welche große Lucken im Mannerpersonal unsers Schauspiels obwalten.— Doch davon ein Andermal.

In Wien eröffnete man bie Arena mit Felbmanns neuer Poffe: "Die beiben Fagbinder, ober: Reflexionen und Aufmerksamkeiten", welche mit ungeheuerem Beifall aufgenommen wurde. Die öffentlichen Blätter fprechen sich darüber mit größter Anerkennung aus. Das Stuck wurde feitbem oft wiederholt und brachte dem Becfaffer bereits reiche Tantiemen ein.

# ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Banb.

Sonntag.

Nro. 22.

2. Juni 1850.

## Shakesspeares "Sturm".

Halevy befindet fich gegenwärtig in London, um in der dortigen Over im Theater der Königin fein neuestes Werf ins Leben treten zu laffen unter dem Titel: Il Temposta. Das Buch wurde von dem unerschöpflichen Scribe dem Sturm von Shafesveare nachgebildet; man ift in der Kunstwelt allbort in der größten Erwartung, welche neuen Genufie diese beiden Genialitäten dem Publifum bieten dürften. Unfern Lefern dürfte es vielleicht nicht unangenehm sein, einige biographische Notizen über einen der eminenteften Londichter unferer Gegenwart zu erhalten und somit Volgendes:

Frommtal halen'n wurde mit dem Anfang unseres Jahrhnuderts geboren; sein Bater ift ein Dentscher, seine Mutter eine Französin. Bei einer sorgsältigen Erziehung entwicklie sich die Borliebe zur Nufit det ihm schon so frühzeitig, daß sein Bater nach langem Beigern sich entschließen mußte, ihn in seinem 10. Jahre ins Conservatoire aufnehmen zu lassen. Er machte allba solche Riesensortschritte, daß er mit 12 Jahren den großen Preis in der Harmonie-Lehre errang. Aurz darnach hatte er das noch größere Glüd, die Ansmerkankeit eines Mannes auf sich zu ziehen, dessen Nannes auf sich zu ziehen, dessen Nannes auf sich zu ziehen, dessen Nannes auf sich zu zu die Nufit selbst; dieser Mann war Cherubini, dei vollchem er in seinem 13. Jahre Composition zu studiren begann. Zwei Jahre später (1815) überstrug ihm Cherubini, der nach London berusen wurde, den Unterricht seiner Schüler am Conservatoire während bessen wurde, den Unterricht seiner Schüler am Conservatoire während bessen wurde, den Unterricht seiner Schüler am Gensevatoire während bessen Mwesenheit; eine solch hohe Meinung hatte er von den Fähigkeiten Kalewy's und dessen Gediegenheit. Bon diesem Augenblicke an beseelte nur Ein Gedanke den jungen Künstler, und der war: dem Beispiele Mozarts zu folgen und die italiensschen Schuslen zu besuchen. Ein neuer Triumph verschaffte ihm diese Gelegenheit.

Im Jahre 1819 errang er fich wieber ben ersten Preis bes Instituts und bie Academie de France sante ihn nach Rom. Er brachte brei Jahre in Italien zu, studirte bie alten Meister Marcello und Palestrina unter ber Lestung solch berühmter Lehrer, als Saberi und Jingarelli waren. Bon bort ging er nach Wien, um Beethoven aufzusuchen, ber gleich ihm ein Lieblingsschüler Cherubini's war.

Der geofe Meister anvoling ihm auf's herzitätte und god ihnt einen fomorglichen Bewals feines Mohimoliens, indem er mit gunfer Bogeissung demfelben auf einem verstimmten Marpoisenhord wonstelle, dem vannge Gaite feine! Mar ber unfterbiliche Baethoven hate bief nicht mehr, er hatte leiber schon bas Gehör verloren.

Bon Bien ging er nun zurud nach Baris, die Früchte feines Stresbens ber Welt zu übergeben. Sein erftes Werf war Pygmalion, welches er der grande Academie de Musique übergab und beffen itas lienische Melodien, gepaart mit deutschen harmonien erwarb ihm den Beisfall der damaligen Kritifer.

Im Sabre 1827 gab er ber Opora comique feinen Phibias, welscher fo viel Gind machte, bag er balb barauf feine Oper l'Artison nachfolgen ließ.

Dann tam im Jahre 1829 eine Opera buffa in der italienischen Oper an die Reihe, "Il Dilletante" welche er für die Malibran, Buchefft und Danzelli schrieb und weiche wie natürlich sehr gestel. Dann folgte die Balletmusit zur Manan l'Escaut, und in derfelben Beit, im Jahre 1831 eine Oper mit Ballet unter dem Namen La Tentation an der Academie de Musique. Die Russe dieser Oper machte allentshalben sehr viel Glück und wurde sehr populär.

Im Jahr 1832 starb Herold ploglich, und hinterließ seine Oper Ludovic unvollendet. Haledy übernahm die fromme Pflicht, dieß Werk zu mollenden, und es auf die Bühne zu bringen, und schrieb nebendet noch in demselben Jahr die Oper: Len Souvenirs de la Fleur. Im Jahre 1835 schrieb er die Jüd in, deren Ersolg in ganz Europa bekannt ist, dann folgte die komische Oper: der Blig, und diesem folgte (1837) sein Metstewerk: Guido und Ginevra, darauf 1838 in der Opera comique: Les Treize et le Scheriss, und

1842 la Reine de Chypre (Academie)

1843 Charles IV.

1844 ber Guitarrefpieler (Opera comique)

1846 bie Dusquetiere ber Ronigin "

1848 le Vat d'Andorre et la Fée aux roses,

welche beibe Opern nach ber Revolution ber Academie sowohl als ber Opera comique wieder auf die Beine halfen. Halevy ift Aitter ter Chrenz Legion und mehrerer auswärtiger Orden, das Confervatoire ernannte ihn als Professor der haute Composition; er erfreut sich der höchsten Litel, die in Frankreich ausgezeichneten Künflern verliehen werden, Membro de l'Institut, Chrenmitglied der Akademie zu sein.

#### Ein Gedicht von Heinrich Heine.

Wir hoffen unsern Lesern einen angenehmen Dienst zu erweisen, insbem wir ihnen nachstehend ein gewiß Bielen noch unbefanntes Gebicht Heinrich Geine's mittheilen. Es ist eine Satyre auf die plumpen Lobbudler von Meherbeers "Bropheten" und ist vor ungefähr einem Jahre, als eben dieses Tonwert zuerst in Paris zur Aufführung kam, entstanden. Es ging damals in Paris abschriftlich von Hand zu Hand; auch in einem Wiener Blatte wurde es mitgetheilt und würde ohne Zweisel alsbald die Runde durch die deutsche Tagespresse gemacht haben, waren nicht die Beits

verhaltniffe ber icherzenben wie ber eruften Dufe fo ungunftig gewefen. Das Gebicht lantet:

Seftgebicht von Beinrich Beine.

Beeren-Meper, Meperbeer ! Beld' ein garm, was ift bie Dabr? Billft Du wirflich jest gebaren Und den Heiland und bescheren? Kommft Du wirflich in die Wochen? Das erfebnte Meifterftud Dreizehnjähriger Rolif, Rommt bas Schmerzensfind am Enb', Das man Jan von Levden nennt? Dein, es ift nicht mehr Erfindung Der Journale, die Entbindung Ift vollbracht, fie ift geschehen, Ueberftanben find bie Beben, Der verehrte Bochner liegt Dit verflartem Ungeficht. Doch bie Rindbettzimmerftille Unterbricht ein laut Gebrulle Ploplich — es erschmettern hell Die Bosaunen, Ifrael Ruft mit taufend Stimmen: "Bell!" (Unbezahlt zum größten Theil) "Beil bem Meifter, ber uns theuer, "Beil bem großen Beerenmeber, "beil bem großen Meherbeer! "Der nach Rothen lang und fcwer, "Der nach langen schweren Rothen "Uns geboren ben Bropheten!" Aus bem Jubilanten=Chor Tritt ein junger Mann hervor, Der geburtig ift aus Breugen Und fr. Brandus") ift geheißen. Sehr bescheiben ift die Miene (Db ihn gleich ein Bebuine, \*\*) Gin berühmter Rattenfanger, Sein Mufitverlagevorganger, Eingeschult in jeden Rummel); Er ergreifet eine Trummel, Pantt brauf los im Siegesraufche, Bie einst Mirjam that, als Manfche Gine große Schlacht gewann, Und er bebt ju fingen an: "Genialer Runftlerschweiß "hat bedachtig, tropfenweis "In Behalter fich gesammelt, "Der mit Blanten feft verrammelt.

<sup>\*)</sup> Brandus ift ber Besither einer großen Musikalienverlagshandlung in Baris.

<sup>\*\*)</sup> Der Mufikverleger Schlefinger in Paris.

"Nun bie Schleuffen aufgezogen, "Bricht hervor in ftolgen Bogen "Das Gemäffer — Gottes Bunber! -"'s ift ein großer Strom jegunder, "Ja ein Strom bes erften Ranges, "Bie ber Guphrat, wie ber Ganges, "Bo an palmigen Geftaben "Glephantenfalber baben, "Wie ber Rheinstrom bei Schaffbaufen. "Bo Rastaden ichaumen, braufen, "Wie die Beichfel, wo ba haufen. "Cole Bolen und fich I..f.n. "Singend ihre Belbenleiben "Bei bes Ufere Trauerweiden: "Ja er ift fast wie ein Dieer, "Bie bas rothe, mo bas beer "Bharaonis mußt' erfaufen, "Bahrend wir hindurchgelaufen "Erodnen Fußes mit ber Beute -"Belche Tiefe, welche Breite! "bier auf biefem Erbenglobus "Gibt's tein beff'res Baffer-Dpus! "Er ift hochfublim poetifc, "Urtitanifch, majeftatifch, "Groß wie Gott und die Ratur, ") "Und ich bab' bie Bartitur!"

Wien. Binnen gang turzer Zeit wird das Theater gefetz ersscheinen. Daffelbe wird, wie wir aus ziemlich guter Duelle erfahren, vor Allem bestimmen, unter welchen Modalitäten für die Zufunft die Beschugfife zu Bühnens-Unternehmungen ertheilt werden, und welche Eigenschafsten ein Bühnenleiter nachweisen musse. Den Theater-Direktoren wird in Bezug auf die darzustellenden Stücke ein freierer Birkungskreis eingeräumt, dieselben aber zugleich dafür strenge verantwortlich gemacht, daß in den Stücken nichts gezen die Sitte, die Moralität und das Recht vorsomme. Auch auf die Bersorgung der Schausvieler, und damit sie dei vorgerücktem Alter nicht in eine trositose Lage verfallen, nimmt das zu erscheinende Gesetz Bedacht, indem Schauspieler-Bereine und Pensions-Institute propositit werden.

Demoiselle Rachel, die im August in Berlin mit einer Schanspielers Gesellschaft, die sie mitbringt, zwolf Gastvorstellungen geben wird, hat dafür vom Könige das große Opernhaus kostenfrei überwiesen bekommen. Gelingt es ihr, bei jeder Borstellung so viel Publikum heranzuziehen, daß sich sammtliche Ranme des Gebäudes füllen, so hat sie jeden Abend eine Einnahme von 1200 Thalern, was im Ganzen also 14,400 Thaler eintrüge.

In Bremen wurde Faust in I., Raifer von habti, von Felds mann und Bertram, mit großem Beifall gegeben. (Auf dem Berliners Friedrich: Wilhelmstädtischen Theater wurde diese Posse im Laufe eines Ronates 14 Mal dargestellt.

<sup>\*) &</sup>quot;Gott und die Natur" heißt eine Jugenbarbeit Meperbeer's.

## ein Beiblatt

gum Munchener Bunfch III. Banb.

Sountag.

Nº: 23.

9. Juni 1850.

## Konigliches Sof- und National-Cheater.

Sonntag ben 2. Juni 1850: "Tell", Oper in 3 Aften von Roffini.

Bei Anhörung bieses Meisterwerks Rossini's können wir uns eines heimlichen Lächelns nicht erwehren, bas uns immer beschleicht, wenn wir jener Zeit gebenken, in welcher Rossini begann, seine ersten Opern für colorirten Gesang in die Welt zu schicken. Es ging nämlich damals schon wie jest die Sage, daß der Bose immer Unkraut unter den Waizen sae, d. h. die sogenannten Musiker vom Jach liesen auch damals wie jest, wenn eine neue Oper erschien, in alle Kassee: und Wirthshäuser, in Gesellschafzten und auf Promenaden, und versicherten dem Publifum auf Parole, daß an der neuen Oper gar nichts sei, daß es nichts als ein leerer Singssang wäre, ohne Gestalt, ohne Charafter, schlecht instrumentirt 2c. 2c. und wie die beliedten Ausdrücke sonft noch alle hießen und noch heißen.

Aber bas alte Spruchwort:

"Es find bie folechten Fruchte nicht, An benen Bespen nagen,"

hat sich bamals wie jest bewährt und unfere Bespehen konnten und können noch furren und nagen, und alle neueren Früchte nach Belieben mit ihren Inseltenmanieren verunreinigen, deshalb machen die neueren Opern bennoch ihren Weg durch fämmtliche Buhnen Europa's und kummern sich wenig darum, was man in unserm verschollenen Theater-Eidorado darüber benkt ober schwäst.

Rur ein Unterschied ist zwischen sonst und jest und zwar ein sehr auffallenber, und bas ist ber Unterschied bes bamaligen und bes heutigen Publikums, und ber besteht darin, daß das Aublikum von damals ein unsterrichtetes und erfahrenes, ein urtheilsfähiges Publikum war, und das

feit den letten fünfzehn Jahren herangewachsene es nicht mehr sein kann und and nicht ift.

Die Ursache liegt auf flacher Hand: wenn man bloß die Bersichers ung hinnehmen wollte, daß damals jedem fremden oder einheimischen Tonsdichter, sowie jeder Gelebrität der Runst Thüre und Thor geöffnet wurde, das Publifum Alles, was in Europa Ruf hatte, zu sehen und zu hören bekam, folglich ein auf Ersahrung und Geschmack begründetes Urtheil sich bei demselben seinkellen mußte. Der einheimische Künstler wetteiserte mit dem fremden, den er nicht zu schenen brauchte, da die gediegensten Künstler in allen Kächern unserer Bühne angehörten.

Anders verhält es sich aber mit dem Publikum der letztversangenen Beriode, das wenig Großartiges zu horen bekam und das man unter dem Borwande, es klassisch bilden zu wollen, empfänglich für Bier und Bierskrawalle machte, aber sich durchaus weuig Nühe gab, dasselbe für äscheische Genüsse empfänglich zu machen. Doch genug über dieses Kappitel, das uns zu weit abführen würde; der Grund, warum dieß geschehen, liegt tiefer, die Wirkung ist eine beklagenswerthe, und wir könnten so manchem, der damals ein gewichtiges Wort zu reden hatte, mit dem Narquis von Vosa zurusen:

"Da Sie ben Menichen zu Ihrem Saitenspiel herabstürzten, Wer theilt mit Ihnen Sarmonie?"

Wir sehen hier manchen unserer Lefer die Nase rumpfen und unter mitletbigem Lächeln den Gedanken nahren: Gine Theaterkritif mit polis tischer Anruchigkeit! Aba, will's da hinaus!

Aber wir können blesen Gerren mit gutem Gewissen versichern, daß in uns die Ueberzeugung lebt, daß die sogenannten Bretter allerdings die Welt bedeuten und daß die kleinliche Art und Weise, wie selbe in der jüngstvergangenen Periode geführt wurden, wahrlich nicht geeignet waren, Menschen und Künftler besser zu machen.

Rach bem bereits gefagten wird man uns entschilbigen, wenn wir über ben oftgesehenen Tell teine betaillirte Kritik liefern, sondern nur im Allgemeinen sagen, daß bei dem Sangerpersonal unserer Oper, das doch meistens aus jugendlichen Kräften besteht, die der Natur nach doch gewiß vorwärts schreiten sollten, ein bedauerlicher und monotoner Stills kand zu bemerken ist. Es sehlt durchans das Bestreben, sich vers bessern zu wollen, und doch glaube ich nicht, daß diese Herren und Das men, sich für unsehlbar haltend, nichts zu verbessern hätten, denn dieß ist wirklichen ächten Künstlernaturen nicht eigen.

Bir wollen auch nicht in biefen Bunben mublen, ba eine berartige Behandlung boch nie zur Geilung führt, aber einen nehme ich mir heraus ans Euerer Mitte, beffen Bestreben, mit jeder Borstellung Befferes leiften zu wollen, unverfennbar ift, und biefer Gine ift herr Brandes (Arnold Melchthal). herr Brandes ift einer Schule entsproffen, beren erfte Be-

bingung es ist zu fingen, nicht zu schreien, beshalb bitten wir hrn. Branbes, diesen ihm eingeprägten Grundfägen treu zu bleiben, und wenn er es auch mit ansieht und anhört, baß durch unrichtiges Trainiren und crescentiren mancher verwersliche Beifall bem Publisum abgerungen wird, so soll ein ächter Künstler sich badurch nicht irre leiten laffen und das bei benken:

"Den lauten Marft mag Momus unterhalten."

Daß unserer Oper eine Altistin abgeht, dieß wird Jedermann begreisfen, der sich dafür interessirt, und gleichzeitig auch einsehen, daß es nicht Dlle. Stanko ist, die man sich, wie herkömmlich, als solche aufdrängen lassen wird. Barum aber Dlle. Müller, die mit einer zedildeten Stimme, gebildetem Bortrag zur allgemeinen Jufriedenheit Einmal die Parthie der Königin in Tensels Antheil gesungen, seit dieser Zeit von der Bühne verschwunden wurde, dieß begreisen wahrschielich nur jene Druiden, die in den Mysterien der Isis et Osiris bester eingeweiht sind als wir. Sollte es jedoch unserm eifrigen Studium gelingen, diesen sinstern Rächsten etwas von ihren Geheimnissen abzutrozen, so werden wir gewiß nicht ermangeln, unsern Lesern die Brüchte unseres Strebens mitzutheilen.

Chore und Orchefter waren wie immer vortrefflich, nur bei unferm Corps de Ballet wunschten wir von Herzen, baß einmal die älteren Fisgurantinen ben singeren bie ersten Onabrillen überließen. Alles hat seine Beit! Wenn sich schließlich zum Pas de trois kein seriöser Tänzer sinden ließe, so wäre es am Ende boch noch besser, eine Tänzerin hingus zufügen, als Herrn Laroche, der Ausgezeichnetes im komischen Fache sowie im Pas grotesque leistet, aber seriös — da könnte einem wirklich sehr seriös werden!

Donnerstag ben 6. Juni: "Die weiße Frau", Oper von Bofelbien.

Ein weißes Plakat an verschiebenen Eingangethüren bes Theaters benachrichtigte bas Publikum, baß wegen plöglicher Unpäßlichkeit des Frl. Rettich Mad. Biala Mittermaier. welche Nachts zuvor erst von Meiningen hier angekommen, in Eile die Parthie der weißen Frau übernommen, was auch wirklich der Fall war. Mad. Viala sang die Anna mit der an ihr gewohnten Präcision und Klarheit, was wirklich unmittelbar nach einer so anstrengenden Eisenbahnreise keine kleine Aufgabe ist. Wenn nun unser naturwüchsiges Kerns und Urpublikum dafür keine Anerkennung zeigt, so sind wir halt eben in München und Mad. Viala ist ja auch eine Münchnerin, und wir sind nun einmal nicht das Bolf zarter Ausmerkfamkeit.

Besonders schön fang heute Abend Herr Kindermann ben Gaveston und gewährte mit seiner flangreichen Stimme und fleißigen Ausführung sehr viel Berguugen, es wurden auch in den Ensembles viele Stellen applaudirt, die sonst spurios an uns porabergegangen. Bon herrn Bra no bes gilt dasselbe, was wir in ber vorangegangenen Recension über feine Leistung gesagt, auch hier, i. e. wir verlangen Gesang, viel Gesang, teine aus ben Rahmen ber harmonie heranstretenben sogenannten Rraftione.

Mab. Diez (Jenny) scheint seit einigen Abenden nicht bei guten Lannen zu sein. — Sollte vielleicht ein harmlofer Scherz in diesen Blätztern die Beranlassung dieses Mismuths sein, so können wir ihr die Berssicherung geben, daß fie sehr Unrecht hätte, da es weder Böswilligkeit noch Intrigue ift, die unserm Urtheil zu Grunde liegt, sondern einzig und allein die Absicht, ter Anstalt sowohl als den Künstlern nüten zu wollen.

Aur Runfler, bie man ichatt und liebt, verdienen ber Kritif untersworfen zu werben, nur bas, was wirflich gut ift, tann man zu verbeffern fuchen, alles Andere übergeht man mit Stillschweigen, weil es unter aller Kritif ift.

Röchten wir in biefem Sinne verstanden werden, dieß ist der einzige Lohn, den wir dafür erwarten und mancher Künstler der Anstalt, der in der gewöhnlichsten Komödiantenmanier bis jest sagte: "Ich le fe bie fe Schmier blätter nie", wird sich vielleicht noch veraulast sehen, einzelne Stellen aus denselben auswendig lernen zu mussen.

#### Exempla sunt odiosa. 5.

. Sig. Porenan.

Bergangenen Donnerftag ging in London Salevy's "Tempefta" in bie Scene mit folgenber Befetung:

( Alfonio, Ronia von Reavel

|                | Prospero, herzog ven Mailand |        |        |         |      | •    | <b>—</b> .5. | ~~             |   |
|----------------|------------------------------|--------|--------|---------|------|------|--------------|----------------|---|
| · 😤 👌          |                              |        |        |         |      |      |              |                |   |
| ₩ /            |                              |        |        |         |      | •    |              |                |   |
| Tenor:         | Fecnando,                    | Pring  | you :  | Reap    | el   | •    | Sig.         | Bancarbé.      |   |
| Mit:           | Sebaftian                    | 0      | •      | •       | •    | •    | Dlle.        | Parodí.        |   |
| Sopran:        | Trinculo                     | •      | •      | •       | •    |      |              | 3ba Bertraub.  |   |
| hoher Copran:  | Der Beifi                    | ber    | Lüfte  |         | •    | •    | *            | Cath. Sapes.   |   |
| Tanzerin:      | Ariele                       | •      | •      | •       |      | •    | "            | Carlotta Griff | Ĺ |
| ₿aß:           | <b>Calibano</b>              | •      | •      | •       | •    | •    | Sig.         | Lablache.      |   |
| Meggo Copran : | Miranda                      | •      |        | •       | •    |      | Mad.         | Senntag.       |   |
| Ueber ben      | Erfolg in                    | unsere | en näe | thft en | Thea | terp | feilen.      |                |   |

# Der Derby-Tag.

Unsern verehrlichen Lesern, die fich für Pferberennen intereffiren, konnen wir die durch Taubenpost erhaltene Nachricht mittheilen, daß das Derby-Rennen in Epsom vergangenen Mittwoch stattgefunden und babei: Lord Betland's: Boltigeur ben ersten, und

Dr. O. Sill's: Biteforb ben zweiten

Preis gewonnen.

Sollte es von unfern geehrten Abonnenten vielleicht gewünscht werben, Raberes über biefes ing beine Bolfsichausviel horen zu wollen, fo ware eine fleine Anregung hinreichenb, bie weitern Details im nächften Blatte nachfolgen zu laffen.

# ein Beiblatt

## zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nº 24.

16. Juni 1856.

### Königliches Sof- und Mational-Cheater.

Sonntag ben 9. Juni 1850: Othello, Oper in 3 Aften von Roffini.

Mab. Biala : Mittermater, Desbemona. Auch heute wie in allen fruhern Borftellungen glangte Dab. Biala burch feelenvollen tiefgefühlten Bortrag, ber unwiderftehlich auf Berg und Gefühl bes Bufchauers einwirft. Dab. Bigla ift feine von jenen Befangebergen, bie burch briklante Ausstaffierung bem Bublitum Gaub in bie Angen ftrenen, bei ibr ift Alles Gefühl, das ift bie Sphare, in ber fich ihre harmonien wie ihre Roloraturen bewegen, fie enwfindet und will empfunden fein. herrn Bartinger's Dibello bat viel icones und treffliches aufznweisen; burchaus nicht einverftanben find wir mit jener Converfdwendung, mit jenem unschönen Kraftaufmand am Schluffe des Duettes mit Jago im 2. Afte. Uebrigens ein Sonntag war's, ba raft ber See und will fein Opfer haben. herrn Brandes bitten wir das frühere über ihn Gesagte nachlesen zu wollen, b. h. nur in bem Falle, ale er es ber Dube werth finbet. Schlieflich erfuchen wir ben herrn Regiffeur ber Oper aus bem Texte bes Bergogs boch jene Stelle ftreichen zu laffen, in welcher von einem gefte gefprochen, was une nie gegeben wirb, benn am Enbe ift bas früher gegebene Pas auch noch lange feene Sote nich! ober follte vielleicht jener blaffe Mondenfchein! - o gehen Sie, Sie Lofer, wenn Sie mir bas noch einmal thun, fo labe ich, gleich jener monbfüchtigen Gattin, in Raimunde: Alpenfonig, Sie ein, von meinem Dache aus mit mir ben Mont ju betrachten.

Donnerstag ben 13. Juni 1850: Graf Armand, Oper in 3 Atten von Cherubini.

Mab. Bialas Mittermaier, Gräfin Armand. Fülle, Kraft und Erhabenheit, fowie die edelsten Melodien durchweben dieses Meisterwer<sup>g</sup> des unsterblichen Toubichters, von der Ouverture angefangen bis zur letzten Rote des Kinale. Da ift kein gesuchter Cffeft zu finden, diese Musik
wiederführt uns so natürlich wie unser Schickfal und wird zum Schickfal
unseres Abents, man hat Ursache mit der Borsehung zufrieden zu sein,
die ein solches Geschick ausbreitete. Der Armand ist eigentlich mehr Mes
lodram als Oper und verlangt von den Sängern, daß sie sich auch als
Schauspieler bewähren; dieß war heute Abend auch bei uns der Kall, es
wurde eben so gut gespielt als gefungen. Namentlich gelang dieß Mad.
Biala und herrn hartinger, Graf und Gräfin Armand, welch beibe
Künftler viel Eelungenes uns geboten.

In Wien fingt ber Graf Armand eine Arie im hohlen Baume, welche unter den bortigen Musikfreunden auch nuter dem Namen, die Baumarie, bekannt ist. Wir wiffen nun nicht gewiß, ob diese Arie für die Oper geschrieben ober ob selbe eingelegt wurde, aber gewiß ist, daß sie sehr passend für den Moment, und zu gleicher Beit sehr wünschenswerth ist, da sonst für den Tenor zu wenig Gesang in der Oper sich vorsindet.

Bir find mit der Befetung des Wafferträgers Mifeli durchaus nicht einverftanden. Diese Parthie wird überall und an allen Theatern von den ersten Bassifiken gesungen, und wenn eine Anstalt deren zwei besitzt wie wir in den Herren Bellegrini und Kindermann besitzen, so sollte man in einem so klassischen Meisterwerke die besten Kräfte verwenden und übers haupt nichts halbes geben, wenn man ein Ganzes zu bieten vermag. Bir wollen damit nicht sagen, daß wir die ausgezeichneten Berdienste des herrn Sigl im Allgemeinen nicht anerkennen, gewiß nicht, herr Sigl ist eines der verdienstvollsten Mitglieder unserer Bühne, und gewiß auch eines der serbsigsten. Aber für den Rifeli herrn Pellegrini oder herrn Kindersmann zu wählen, wird sicher jerer Vtufikseund mit uns wünschen.

Bir erfuhren unter ber Sand, daß die heutige Borftellung jum Beften bes Theater : Benfions : Bereines war, und daß das Abonnement jest beshalb zu biefem 3mede nicht mehr aufgehoben wirb, weil bie herrn Logen : Abonnenten boch ihre Logen nicht behalten, und biefer Berein baber feine aufferorbentlichen Ginnahmen von dem Barterre und Gallerien befuchenden Bublitum gu empfangen angewiesen ift. Das ift ficherlich eine febr traurige Ericheinung, und gereicht unfern Fashionables burchaus nicht jum Lobe. Bir vergonnen es ben Leuten, bie durch Geburt und Stellung bagu angewiesen find, über uns gu fcmeben, aber es ift bieß nicht die einzige Aufgabe berfelben, wir ichauen nur bann ehrfurchtevoll hinauf in jene Regionen, wann von dort aus auch erhabne Sandlungen ausgeben, und in bie Logen, wenn von bort aus bie Runft befchutt und erhalten wird. In Bien behalt nicht nur allein ber Abonnent feine Logen und Site, fonbern fenbet manchmal für einen wohlthatigen Bwedt felbft ben breis und vierfachen Betrag; in London fieht ber eble Bergog von Cambridge als Brafibent an ber Spige ber Theater : Benfions : Bereine.

und bei uns kann man der Theilnahmlofigkeit wegen nicht einmal das Abonnement aufheben.

Que vous semble, Messieurs! du siècle des lumières?

Je pense en vérité, que nous n'y voyons guère.

G.

Munchen 14. Juni. Bum erften Male: "Gin Abentener in Aloreng", "Lebenebilb" mit Gefang von Berner. - Das bramatifche Lefefomite hat fich burch bie Auswahl biefer Difere ein mertwurdiges Denfmal ber Geschmacklofigfeit gefest. Ans ber gangen Daffe ber neues ften Produtte mar alfo biefes Stud bas einzige, welches dem Gufto bies fer Berren jufagte und bie Anfpruche, Die nach ihrem Runfturtheil an ein "Lebensbild" ju machen find, befriedigte! D tranriges Armuthezeugniß! - Raufche, Boten, Gaunereien und Morbanichlage bunt burcheinanber gewürfelt, bilben ben Inhalt biefes fog. Lebensbilbes, bas weber Sinn noch Bufammenhang, weber Charafter nach Sandlung enthält. Die Dinfif ift aus alten Studen auf eine erharmliche Art gufammengeftoppelt, unb es war fur jeden Zon Schabe, welchen bie Darfieller von fich gaben. fr. Lang fpielte einen Schneiver, und Frau Dieg eine italienifche Birthes tochter, die mit bem Schneiber ihrem Bater, Grn. Buttgen, bavonlaufen will, weil fie einen Rauber und Morter von Profession, einen guten Freund ihres Baters heirathen foll. Des Baters Freund wirft ben Schneiber in's Baffer, ber fich aber isttet, und bei ber nachften Morbthat, zu ber ber Birth wieber behülflich ift, broht bie Tochter, ihren Bater anzugeben, wenn er ben Blan nicht vereiteln helfe, benn es gilt einem jungen Cavalier, bei bem ihr Schneiberfchat als Bebienter eingetreten. Es ware Beitverschwendung, biefes lappische, und fitnationsweise unmorge lifche Beug weiter auszumalen, und wir fugen nur noch bei, bag ber Dialog wo möglich noch ichlechter ift, ale bas Stud felbft. Dan follte meinen, die herren Comitemitglieber maren burch bas Durchfallen faft aller von ihnen begutachteter Stude genug gewitigt worben, fo baf fie jum Rut und Frommen bes guten Gefchmacfes ihre Memter wieber ju ben Fugen bes Intenbanten nieberlegen burften, fobalb berfelbe von feiner Brophetenexpedition aus Baris zurückgefehrt fein wird. X. Y.

#### Concert im k. Odeon.

Samftag ben 8. Juni 1860 verauftaltet von Frau v. Saffelts Barth, f. f. oftere, und f. baber. Rammerfangerin.

Es mögen nun ungefahr 17 Jahre fein, daß Frau von Saffelts Barth bas erste Mal in diesen Raumen sich hören ließ und damals schon zu großen Hossinungen berechtigte, die sich in der Folge sowohl hier als in Wien auf das glanzendste bewährten. Nach einem fünfjährigen Engasgement bei der hiefigen Oper folgte dieselbe einem Rufe an das kaiserl. Hofoperns-Theater am Karnthnerthore, bei welcher Anstalt Frau v. Ho

burch einen Beitraum von ungefähr 10 Jahren als erfte Sangerin angeftellt, fich manchen Lorbeer erworben und dem bortigen Publitum manchen genufreichen Abend bereitete.

Fran von haffelt mablte fich für ben heutigen Abend folgende Ge-

fangeftude :

3 Lieber, wovon eines das "Beilchen" von Mozart und ein itas lienisches Canzetto von Berbi war, das britte unbefannt und ohne Bebeutung, dann

ein Duett aus Il Tusco in Italia von Roffini, gefungen mit frn. Bellegrini,

eine Arie aus Ricolai's Templario, bie Cavatine aus Robert, von Meyerbeer, und schließlich bie

Arie ber Niobe von Bacini.

In sammtlichen von Frau v. D. gesungenen Plecen bewährte fich biefelbe als Gesangefünftlerin erster Größe, beren technische Ausbildung ben höchsten Grab ber Bollenbung erreicht hat. Takt für Takt wurde mit Ueberlegung und berechnendem Berftande vorgetragen, alle, seibst die zarteften Nüancen mit einer Feinheit durchgeführt, daß selbst das geübteste Ohr durch die Feinheit des Bortrages bestochen zu werden schien.

Frau v. Saffelt wurde nach jeder Aummer gerufen und mußte bas Duett mit Maftro Bellegrini, der mit gewohnter Meifterschaft seinen Part

ausführte, fogar wiederholen.

Was Fran von haffelt von jeher als Concertsangerin Borzügliches geleistet, ist uns Allen hinlanglich bekannt und es gestattet der Raum dies fer Blatter nicht, uns für heute en detail darüber anszusprechen. Dem Bernehmen nach soll Fran v. haffelt auch in einigen Opern uns vorgeführt werden, und dann ein Mehreres über die Opernfängerin.

Als Stern erfter Größe glangte auch heute wieder herr Denter men., und es ift unr ju beflagen, daß uns so änßerft felten die Gelegen- heit gegeben wird, die bezaubernden Tone, die er feinem Cello zu ents loden weiß, bewundern zu konnen. Wenn die vollendete Kunftlerschaft bieses Birtnofen mit etwas mehr praktischem Geschäftsfinn gepaart ware, ein europälscher Auf mußte ihm langst schon zu Theil geworben sein. D.

#### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Eine Schauspielerin in Berlin, die sich nach ihrem Stiefvater nannte, ift nach der Cabinets-Ordre vom 30. Oktober 1816 wegen Führs ung falschen Namens zu 5 Thir. Getoftrase verurthesst worden. Auf den Einwand, daß die Beilegung eines veränderten Namens bei Schauspielern üblich wäre, ohne daß bisher eine Bestrasung eingetreten sei, erklärte der Staatsanwalt, er werde die Angabe, daß in Berlin Künstler unter salsschen Namen austreten, zu weitern Recherchen benußen und dieselben vor bie Schraufen bringen.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Banb.

Conntag.

Nº 25.

23. Juni 1850.

Königliches Sof- und Mational-Cheater.

18. Juni. Die Bunftlinge - von Charlot. Birchpfeiffer. -Es mare leberfluß, über eines ber alteften Stude unferer bramatifchen Pandora noch eine Kritif zu unternehmen; daffelbe hat fich lange auf bem Repertoir gehalten, und die einen erblicken barin einen Beweis für beffen Bortrefflichfeit, bie andern giehen baraus ein nicht fehr gunftiges Urtheil über ben Gefchmack bes Reitaltere. Man gestatte nur, bes Ginbrudes zu ermahnen, ben es auf ben Referenten machte. Eine gewiffe Battung von Schaus und Luftspielen - worunter bas Glas Baffer jebenfalls bas elegantefte - breben fich um völlig mußige bem Bolf, und ber Befchichte gleichgiltige Dinge; bas Gange wird von feiner fittlichen 3bee belebt, wie bieß felbft bei guten Boffen ber Fall ift; die Bafis ift gu feicht und loder, ale bag bem Bublifum baraus ein ermunternber ober abichreckenber, ein heiterer ober wehmuthiger Ginbrud ermachfen tonnte bas Bange breht fich eigentlich um nichts; benn es fann boch von feinem Intereffe fein, ob Ratharina II. fich biefes ober jeues Liebhabers erfrent ab fie in ihrem Boudoir guter ober fchlechter Launen ift, und es buntt uns vollende widerlich, die Raiferin von Staate verrath fprechen 28 boren, wenn fich ein Offigier lieber bei einer jungen Bringeffin einfindet, als bei ber vierzigjahrigen Dajeftat. Derlei Balaftflatichereien fonnten boche ftens bann von pifanter Wirfung fein, wenn wir barin wirklich ben Ton, bas Getriebe und Leben verdorbener Sofe fennen lernen tonnten, was aber Frau Birchpfeiffer teineswegs zu copiren im Stande ift. Bei biefen Reffexionen tonnte uns die Buhnenfertigteit, womit diefe Rabinetsftanbale in 4 Afte vertheilt finb, nicht beftechen. Das Nachfpiel ift bem Effett, ben bie "Gunftlinge" bei empfänglichen Bufchauern bezwecken tonnen, volle

Ade Phillic. Wenn wir une iller eines leitel anglein Binnen, fo ift ihabendie bie Ontfletung. Del. Denter wufte bie folge läfterne Raisferde, freite ber fatte läfterne Raisferde, freiterleit übertinditm Grell ging vorzäglich barzuftellen; besgleichen herr Dahn, ben fühllefen felbit durch den Red nicht ans der Fasung zu beingenden playlichenvalischen Günftling. Fel. hausmann entfallete in der Mitteinachtosowie eine tragische Leidenschaftslichett, die wir, da sie sich meift nur in annuthigen und nedlischen Parsthen bewegt, noch selten an ihr zu bewundern Gelegenheit fanden.

**64L** 

Mittwod, ben 19. Juni 1850. Die Romöbie ber Jrrungen, Anfipiel in 3 Alten von Shafespeare.

Die urfprüngliche Bee, welche Shafespeare jur Bearbeitung biefes Luftfplels benühte, waren die Menachmi des Plantus, eines römischen Dicheters, der ungefähr 200 Jahre vor Christi in Rom, als Borfteber einer Schanfplelergefellschaft, lebte.

Beibe Autoren find von anersannter Classizität und verdienten daher so forgfältig als möglich beseit und noch forgfältiger gespielt zu werden. Bei uns scheint aber Sebes längst aus der Node gesommen zu sein, und man scheint im Allgemeinen bei unserer Theaterführung von dem Grundssche auszugehen: Gut genug für das Publitum — es versiehts doch nicht beser, und ist zusrieden. Wir für unsern Theil gedenken nun eben anch nicht unsere Zeit damit zu verschwenden, Rohren weiß zu waschen, da dieß wie besannt ein sehr undantbares Geschäft sein soll, nur eines wänsichten wir den Trägern der Hauptrollen begreislich machen zu können, dus ist, daß Shatespeare sich nicht schwähen, sondern nur mit Bedacht und Berstand sprachen läßt. Nan muß bei diesem Dichtergeist seine geswöhnliche zur Gewohnheit gewordene Art ins Blaue hinein zu reden hübsch unsgeben, und dem Zuhörenden diesen Geist durch klare und ruhige Aufschung zu erläntern trachten.

Außer heren gang (Tromio) hat nicht einer und nicht eine von allen Mitwirfenben etwas anderes für den Geift bes Dichters gethan, als daß fie Chalespeares Comedy of Errors jur beutichen Komobie ber Irrungen ungen ungeftalteten.

Freitag ben 21. Inni ber In Schroa. Wer fich einen höheen poetischen Genuß verschaffen will, der sollte dieses wirklich unabertreffliche Meisterbild anschauen und anhören, das uns von Frau Diez in diesem Orama geboten wird. Diese Lena gibt fie uns so ganz im einfachen Naturges wunde der Gebingebewohnerin wie sie lebt und wie sie liebt, spre Freihen und ihre Eddon, wie sie betet und wie sie fangt, wie das Sun ihr drieft

und wie fie flibs. Man kann nichts Bollenbeteres bieben alle diese kinkelerische schwarterbild fich neb und andmalte, und wofür fie gewiß ftets die warm gefühlte Anteriens ung aller wahren Aunstreunde fich erringen wird. Wenn wirflich Bins mentranze im Gefolge guter Leiftungen waren, der schönfte Konn von fich schwarden unufte mach biefer Leiftung das Sundt ber fterbenden Gena zieben.

Unfere Behmaier Hangreiche Bilher tonte wie eine Molscharfe dazwie ichen und eniglichte jeben Fühlenben. G.

Munchen 22. Juni. "Ihr Bilb," Luftspiel nach bem Frangoffichen, ift ein höchft amusantes Studden, das fich als angenehmer Ludenbuffer auf langere Beit erhalten burfte.

#### Mendelssohniche Opernmufik

Im Frege'ichen Sause zu Leipzig wurden bieser Tage Bouchstüde ans ber von M. somponirten Lorelen aufgeführte, die eminente Schönheiten besiehen soll. Bom ersten Atte dieser Oper werden nur die Interdustion und das Finale als fertig angegeben. Jene kann fast als eine selbstständige Romanze gelten. Musiksenner sind entzückt über die gewaltige Kraft einzelner Scenen. Ganz ungewohnte Blide in des verstorbenen Meisters reiche Natur verrathend, ist die von Humor, frischer Empsindung und burs leesen Kraft verrathende Operette: "Die heim kehr". Mendelsschnschied sie in seinem 24. Jahre, zur silbernen Hochzeit seiner Eitern. Reich mit Liedern und Romanzen ausgestattet, die zu den besten Kompossitionen dieser Art gehören, durfte diese Operette auf den Brettern ble glüdlichste Wirfung machen.

#### Minchener Zuschauer.

### Conzert

Wir haben seit unserm jungsten Berichte über zwei Conzerte zu referiren, nemlich über ein von einem Herrn Dfth of, Samstag ben 15. Juni im Museum gegebenes, über welches eben nicht viel mehr zu sagen ist, als daß wir von Mad. Biala Mittermaier 1 Lieb von Mensbelsschung. und 1 von Effer vortragen hörten, in welchen Lestungen sich bieselbe auch als Liebersangerin mit demselben Erfolg bewährte, wie wir als Operusängerin bereits mehrfach Gelearnbeit hatten, und über sie aus-

aufprechen. Bunfdenswerth ware es bei paffenber Gelegenheit auch einige Schubert'iche Lieber von biefer Runftlerin anhören ju fonnen.

Befonderer Ermahnung verdiente nur noch Frl. Som in einer von berfelben vorgetragenen Fantasie von Thalberg, welche mit Fleiß und Geschmad burchgeführt, ihr gerechten Beifall erwarb.

Run bleibt uns noch über ein Sonntag ben 16. Juni ftattgefundenes Conzert ber Frau von Saffel i-Barth im Philharmonischen Berein zu berichten, in welchem biefelbe zwei Lieber von Schubert und eine Arie aus Titns von Mozart vortrug, in welch' letzeirer Arie ihr der ungestheilte Beifall des zahlreich anwesenden Publifums zu Theil wurde. Am Schlusse der Arie gerufen, sang dieselbe mit gleichem Beifall noch ein italienisches Lieb.

Der junge, zu großen hoffnungen als Biolinsvielet berechtigenbe Balter trug uns zum Abschied noch das 1. Allegro aus einem Conzert von Beriot, mit einer Reinheit und fünftlerischen Bollendung vor, die alles zur Bewunderung hinriß. Jos. Walter reiste den folgenden Tag nach Brüffel ab, um bei hrn. Beriot seine so glanzend begonnene kunklerische Lausbahn fortzusehen und durch den Rath und Unterricht dies ses großen Meisters seinem kunklerischen Streben den Stempel der Bols lendung aufzubrücken.

Neben dem angebornen Talente biefes jungen Birtuofen verdanken er und das Aublikum seine gediegene Ausbildung einzig und allein bem trefflichen Unterrichte des herrn Eduard Mittermaier, Professor am hiesie gen Conservatorium und wir können nicht umhin, demselben im Namen der Kunst unsern tiefgefühlten Dank dafür auszusprechen und gleichzeitig den Bunsch auszubrücken, daß hr. Mittermaier, der uns als Biolin-Birstuose schon so manche gediegene Leistung uns zum Besten gab, doch etwas aus seiner doch nur scheindaren Lethargie heraustreten möchte, um uns öfter als bisher geschehen mit seinem Bortrage zu erfreuen.

La Tempesta bie Oper Halevy's, auf welche fchen geraume Bett bie ganze Londoner Mufifwelt gespannt war, ging vergangenen Samftag mit großem Erfolg in die Scene.

Das Urtheil ber Times, sowie die ber Daply News, die anerkannten Autoritäten im Bereich ber Kritif find ganz übereinstimmend über die Erhabenheit dieser Tonschöpfung und stellen diese Oper über alles bis jest von Halevy Geleistete.

Balfe birigirte und am Schlufe wurde nach ben Mitwirkenben has levy, Scribe und fogar der Direktor fr. Lumley unter einem nicht enben wollenben Beifallssturme gerufen.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nro. 26.

30. Juni 1850.

### Konigliches Sof- und Mational-Cheater.

München. Letten Senntag befamen wir herrn Ditt aus hams burg als Mafaniello in ber Stummen zu hören — einen Mann, ber zwar ftarke Tone von sich gibt, aber nicht singen kann. Keine Empfindung, kein Spiel — weber dem Ohr noch dem herzen wohlthuend, und für die Angen auch nicht immer das erquicklichste Schauspiel. Die größten Schönheiten der Hauptrolle mußten unter der granfamen Mißhandlung durch herrn Ditt verloren gehen. Das Fiasko war vollständig, und sowhl um das Aublisum von der Befürchtung zu befreien, der Gast aus hamburg möchte noch einmal unsere Bretter besteigen, als auch der Curvisstät halber theilen wir solgende Correspondenz aus Berlin mit:

Berlin, 23. Inni. Bu der Opernvorstellung, welche am 28. b. M. zur Genesungsfeier des Königs und zum Besten armer Soldaten-Familien im Opernhause veranstaltet wird, ist der in München weilende
ausgezeichnete Tenorist herr Ditt mittelst des elektromagnetischen
Telegraphen hierher berusen worden (!) Ungeachtet man nach Nünchen
über Wien telegraphiren muß, ist doch bereits gestern Mittag die Antwort aus Nünchen hier gewesen, daß herr Ditt, jener schmeichelhaften
Einladung zu Folge, am 25. d. M. aus München abreisen werde. —
(Das Münchener Publikum hat also in der Abreise des herrn Ditt einen
glänzenden Beweis von der Nüslichsteit des Telegraphen.)

Munden, 28. Juni. Geftern wurde Bergere niebliches Luftfviel : Die Baftille wieber an's Lampenlicht gezogen, und die Buhörerschaft fant fich fur ben geopferten Sommerabent volltommen entschabiat. Da es fich nicht verlohnt, neue Lobesausbrude ju erfinden, fo erlaffe man uns auch bie herfommlichen, beren wir uns bei Ermahnung ber Fraulein hausmann und ber herren Dahn und Chriften nothwendig bedienen muß: ten. Anr ber Darftellerin ber "Annete" wollten wir gebenfen, als welche Arin. Def jum erften Dale in ben Borbergrund trat. Diefelbe hat nach übereinstimmenben Urtheilen neben hubicher Reprafentation entschiedenes Talent jum naiven Fach beurfundet, war ihrer Rolle vollfommen Meifterin, und bebarf nur noch mehr Beschäftigung, um fich jene Sicherheit ju erwerben, burch die allein ein vollkommen natürliches Spiel möglich ift. —

Ein griechifches & gefällt fich in Dr. 75 bes Gilboten nach mehreren verachtenewerthen Berfonlichfeiten bem Bublifum zu erzählen, bag in ben letten 15 Jahren viel hinter bem Ruden ber Leute gearbeitel, überhaupt viel nach ruchwärts gemacht wurde, was wir als ber Beitgeschichte angehörend auch nicht in Abrebe ftellen.

Unfere Rlage bestund und besteht noch einzig und allein barin, daß man bei uns unter bem Bormand Canger und Bublifum fur flaffifche Benuffe empfanglich zu machen, beiben ben Elementarunterricht entzieht, indem man ihnen die Gefangeschule verschlieft. Dan hort bei une außerft felten eine richtige Botalisation, des Liedes Borte flingen febr oft mehr chinefifch ale teutsch, man transponirt, punftirt und fistulirt auf die uns richtigfte Beife; Barthieen, die fur die Altstimme geschrieben, werden von Sopranen gefungen, dabei ficht bas flaffifch herangebilbete Bolf und fühlt fich gang unheimlich, wenn ber Ganger nur einen hohen Ton mit ber Bruft nimmt, weil man flets nur durch ben Ropf ju horen gewohnt war. Es gibt eine italienische Gefangschule, wie es eine Malerschule gibt, und ber Sanger, ber nicht in biefer Schule fingen gelernt, wird auch nie einen Haffischen Tonbichter funftgerecht vorzutragen im Stande fein. Wir has ben hier und anderwarts, von italienischen Sangern Opern von Mogart und Cimarofa fingen hören, wie unfere jetigen flaffifch gebildeten Sanger fie nicht zu fingen vermogen. Ueberbieß icheint ber größte beutiche Lonbichter felbst bie Borguge diefer Schule tief empfunden zu haben, fonft hatte er wahrscheinlich Don Giovanne, le Nozze di Figaro und Cosi fan tutte nicht fur Italien geschrieben.

Edel erregt nur un verbientes Lob und nur Unverftand fann bieß auf Mad. Biala in Anwendung bringen wollen. Unfer Urtheil über Mad. Diez in der letten Nummer der Theaterpfeile überhebt uns, wie wir glauben, gewiß jeder falichen Anichulbigung, und herrn Brandes ha= ben gerade wir es zum Borwurf gemacht, daß er fich von hiefigen Ge=

fange=Rotabilitaten jum Schreien verleiten laffe.

Wir begreifen aber fehr wohl, bag alles bieß jur Folie biente, um orn. Bartinger fo brillant ale möglich ale Gleagar ericheinen ju laffen. Auch gut. Go wollen wir jum leberfluffe noch einmal betheuern, daß uns hrn. hartingers Cleazar nicht zu fublich, nicht zu ifraelitisch, nicht zu orientalisch, sondern in feinen Manieren und Gestikulation zu ord in ar war. Wir haben in dieser Partie die ersten französischen und deutschen Sanger gehört, die sammtlich in Rleidung und Manieren sich mehr der karafteristischen Farbung naherten, die Halevy in der musikalischen Haltung bieses acht bramatischen Bildes dem denkenden Künstler vorgeschrieben. Wir danken verbindlichst für die Notigen über jene Zeit, in welcher die Cleazar's noch unemanziwirt in dristlich emanziwirtem Del gesotten wursden. Bitten wir den lieben Gott vereint, daß dieß unter Leitung und Beaussichtigung der Theatervolizei auch bei uns bald geschen möge; vielzleicht wäre dann über den Thypus der Race und beren Kleidung, Sprache und Sitten eher eine Berständigung möglich.

Der Rest bes Eilboten-Artifels enthält Personlichkeiten, die mit ber Kritik burchaus nichts zu schaffen haben und die in anonymer Buschkleps permanier hingeworfen, nicht bes Aufhebens werth sind. Sobald uns aber kund gegeben wird, mit Wem wir zu thun haben, so fehlen und die Mittel nicht, unsern geehrten Lesern zu erweisen, was Willkuhr und Bars tellichkeit unter dem technischen Ausdruck von Rechtswegen versteht.

S.

#### Münchener Zuschauer.

Frau von Saffelt Barth hat uns feit ihrem neuen Erscheinen in München zum Zweitenmal wieder folche Proben ihrer Kunftlerschaft gegeben, daß es jedem Parteilosen auffallend sein muß, mit welcher Bersnachläßigung die berühmte Kunftlerin von Seiten her behandelt wird, des ren erste und einzige Aufgabe es jett sein follte, wie es in den leider eutsschwundenen Tagen der Kall war, das Hohe und Herrliche in der Kunft mit der wärmsten Sorgfalt zu hegen und zu pflegen.

Die große Schülerin Romanis, unter Rubini ftubierend, war schon 1833 gefeierte Prima Donna am Theater Carlo Felice in Genua; von 1834 bis 1839 Prima Donna auf unserm hoftheater (seit bieser Beit hat unsere Buchne keine Prima Donna mehr beseisen) und glanzte von 1839 bis 1850 als Prima Donna am Karnthner hoftheater zu Wien als Stern erster Größe.

Weit entfernt, feit jener Beit von ihren funftlerifchen Mitteln vers loren zu haben, hat fie an Tiefe ber Auffaffung, an Einheit und Rundung in ber Ausführung, an geistiger herrschaft über ihre Mittel gewonnen.

3ch horte bie Frage gestellt: Barum wird die Gelegenheit nicht rasch benutt, burch ein halbdutend Gastspiele ber berühmten Sangerin in die icon seit lange immer fuhlbarer werdende musikalische Durre unferes Bahnenwesens wieber, wenn auch nur auf kurze Beit, Leben und Glanz zu bringen !

36 will bier bie Frage beantworten.

Man fürchtet Bergleichungen, und scheut fich, bas Bublifum nach Dingen luftern zu machen, von benen es fich langft entwöhnt und mit Allstagefoft fich willig beanugen gelernt bat.

Zweitens schamt man fich ber Armuth unsers Repertoirs, die ba etwa mieber zur Sprache kommen konnte. Unter breißig Rollen, welche die haffelt der Intendanz überschiefte, und bat, seche darunter auszuwählen, in welchen fie auftreten konnte, fanden sich zwei, nämlich Norma und Fisbello, welche die hiesige Buhne gemäß ihres Repertoirs zu benügen im Stande gewesen ware.

Man gesteht diese Urfache freilich nicht ein, und verbreitet eine Menge anberer Grunde, aus benen man die Sangerin dem Bublifum nicht vorsführen fann.

Buerst wurde verbreitet, Frau von haffelt hatte unerschwingliche Forsberungen für ihre sechs Gastrollen gemacht; man sprach von 3 — 4000 fl. Die Wahrheit ist: sie, die in Berlin für jede Gastrolle 40 Louisbor, in München unter der Intendantur des Grafen von Prsch 30 erhielt, forsberte dießmal nur 20 Louisbor.

Als zweiter Grund wurde angegeben: Man fürchte sich: bie Casse könnte Schaben leiben. Es wurden ihr beshalb endlich auch nur 2 Gastrollen kewilligt, und ihr baher die Sälfte der Einnahme angeboten. Einen ähnlichen Bertrag hatte man abgeschlossen, als Dupuis und Simmerl zur ewigen Glorie der Kunst und bes Schönen auf der Hofbühne sich zu balsgen auftraten, und man wüßte wohl, daß die Künstlerin einen solchen Anstrag, auf solche Weise gestellt, zurückweisen wurde. Wirlich ein naiver Grund! Eine Berwaltung, welche z. B. die ganz unbekannte Haller um 3000 st. engagirte, ohne daß riese zuvor ein menschliches Ohr in Münschen gehört hatte, eine Sängerin, die für diese Summe vielleicht nur 6 mal sang, und deren sämmtliche Leistungen in München seine 3000 Rreuzzer werth gewesen waren; eine solche Verwaltung sollte sich sürchten, mit ihrer Kasse zu kurz zu kommen, wenn sie einer der ersten Sängerinnen Europas sur 6 Gastrollen 1500 st. doch Das Ding klingt doch zu kindslich!

Quousque tandem abutere patientia nostra? fragte ein gewisser römischer Bürgermeister, Namens Cicero, ben Freiherrn von Catilina, ober wenn wir die Frage bentsch nehmen: Wie lange wird das Nänchner Publifum noch gutmuthig genug sein, anstatt in eines der Schweigerischen Theater vor den Thoren zu gehen, sich für sein theuers Geld im Nationaltheater ästhetisch maltraitiren zu lassen?!!! Dr. Y.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N.º. 27.

7. Juli 1850.

Königliches Sof- und National-Cheater.

Sonntag ben 30. Juni 1850 fang herr Branbes in ber Dper Martha bie Barthie bes Lyonel gur allgemeinen Befriedigung. Gingelne Stellen gelangen gang vorzüglich, und wir freuen une, herrn Branbes nunmehr mit fo entichiebenen Schritten auf ber funfilerischen Laufbahn pormarte fchreiten zu feben. Wie mare es benn, wenn man Seitens ber Intendang ben Berfuch machen wollte, die Barthie ber Nanch die boch nun einmal fur Alto gefchrieben ift, von Fraulein Duller fingen gu laffen? Die Stimme bes Bublifums fpricht fich uber biefes Mitglied un= ferer Bubne nur gunftig aus. Sie hat eine gute Stimme, ein hubiches Meußere und verrath großen Fleiß! Baron von Frays, der bei feiner Unwefenheit in Baris Belegenheit hatte, bie Alboni gu horen, wird ficherlich zugeben, daß man Barthieen, die fur Alt gefchrieben wo möglich auch burch Altistinnen befegen follte, zumal wenn die Mittel bazu vorhanden find, und nichts fehlt als ber gute Bille, ein jugendliches Talent anzueifern, zu ermuthigen, und baburch ber Anftalt nutlich zu machen. Ginige Ausflüchte, als hatte man hohern Orts die artistischen Leistungen ber Frl. Müller nicht nach Geschmad gefunden, find, wir wiffen es zuverläßig ganglich unbegründet.

Runchen, 2. Juli. Deborah. Bollsschauspiel von Mofensthal. Frl. Dambock aus hannover, Deborah als 1. Gaftrolle. Die Alten liebten es burch ihre Tragoblen fich bas Gemuth zum tiefften Schmerze, zum heiligften Schauber, zur erhabenbsten Begeisterung bewegen

au laffen : fie fcopften aus ihrem Sheater eine folde Ralle von Empfinbungen , eine folche Befriedigung bes Gerechtigfteitegefühles, ber Anbacht und bes Antionalfteljes, buf fie bas Schanspiel immer hochegeiftest unb fittlich verebelt verliegen. In unfern Tagen bes feichten Gefcmades unb ber verfallenen Runft ringt ber Bebilbete vergebens barnach, burch Ans borung eines Drama berglettbet Stimmungen in fic gu erweden. Um fo marmer und bantbarer begrußen wir beghalb Ericheinungen, die uns ben gelanterten Genuffen ber flaffifchen Reit naber bringen. Benn wir uns fo manches Sahr benrubten, binter bem nothwendigen Uebel bes Rirlefanz bie einfache Ratur und bas eble Talent aufzusuchen - jo wirkt es um fo wohlthuenber, wenn ploplich ein Genius por une tritt, beffen Rlarheit durch feine fpefulative Ausschmudung gehemmt, beffen weihevolle Ausfluffe gerabenwegs in unfre Bemuther ftromen. Der gepriefene Baft aus hannover brachte uns fchon burch fein erftes Auftreten bie Ueberzeugung bei, bag wir eine bramatische Runftlerin, eine Schauspielerin in bes Wortes hoch: fter Bebeutung por une haben, bie nicht ben Effett von ben Bufchauern, b. i. von ihren Reigungen und Schwächen holt, sonbern ben Effett aus fich felbft auf bie Borer übertragt, und bas Bublifum jum Benoffen ihrer Befühle und Leibenschaften zu erheben weiß. Ihr Organ ift ein ziemlich tiefes, bas mit feierlichem Ernft und tragischer Burbe ertont und fähig ift, jur Bezeichnung ber verschiebenen Gefühle bie Stala auf und abzugleiten. Ihre Geftalt ift groß und ichlant gang wie es bie bramatische Belbin erforbert; ihrem icon geformten, von leuchtenben Augen belebten Augeficht ift bie ausgeprägtefte Mimit ermöglicht. Sauptfachlich burch biefe hat fie auch als Deborah (wir erinnern nur an die Fluchfgene) so mach: tige Erfolge erzielt. Wenn fich nun Gestalt, Stimme und Mienenspiel in einer Runftlerin zu einem fo vollenbeten Bangen vereinigen, fo ift ber Enthufiasmus bes Bublifums erflärlich und am Blage. Unfer Bublifum ift empfanglich fur Gutes und Schones, wenn ihm nur Gutes und Scho: nes geboten wirb. Bir find in ber erfreulichen Lage, einer Reihenfolge von Gaffipielen ber Frl. Dambod enigegen ju feben; wurde fie bie unfrige - eine Sebung unferes Schausvieles, eine Bereblung bes Gefchmades und eine regere Theilnahme aller Stanbe mare außer Zweifel. Daß in unfern einheimischen Runftlern felbft - und wir haben barunter Rrafte, wie nicht leicht eine andere Buhne - mit ber Berwirklichung eines befferen Repertoire auch neue Liebe und neuer Gifer erwachen murbe, ift ebenso gewiß. Man blide nur auf die Gefammtbarftellung bes Schauspiels Deborah zurud. Wir fahen lange feine fo in allen Theilen gerundete Aufführung, lange fein fo freudiges Zufammenwirken. Publikum und Chausvieler maren von gleicher Barme burchbrungen. - 3 oft lieferte als Abraham ein mahrhaft geniales Bilb; ein jubifcher Greis, blinb, hinfallig, mit Lumpen bebedt, aber lebenbig im Gemuthe und auf Sott vertrauend - führte er und eine Cpifode vor, bie ben tiefften Gin:

bruck nicht versehlte. Die herren Richter, Büttgen, Christen machten bem Ganzen Ehre, und selbst herr Schenk hatte ein paar gute Augenblicke. Frln. hausmann war die personistzitte Liebe und Sanstmuth. Wenn uns etwas mißfällig berührte, so war es die Inscenirung. Gleich in den ersten Auftritten bot man uns ein gar zu mageres und lede loses Bild einer Bolkssene. Auch wäre zu wünschen, daß, wenn Deborah eine poetische Apostrophe an den Mond richtet, der Zuschauer nicht gar zu sehr durch ölgetränktes Papier und Pappendeckel aus der Täuschung gerissen würde; fortwährend kreuzten Lichter um den Mond, und man sah förmlich die Schatten der Zimmerleute, die diese Mißgeburt von einem Gestirn zu beleuchten versuchten. Wenn wir auch an unserer hofbühne an bergleichen gewöhnt sind, so thut es uns an so genußreichen Ausnahms:

Runchen, 5. Inli. Die Valentine, Schaufpiel von Freitag. Frl. Damböck Balentine. — Abgesehen von ber Abneigung, die wir gesem dieses unnatürliche Stud hegten, waren wir auch im Boraus der Meinung, daß Frl. Damböck, die tragische Heldin, in dieser Rolle minder gut am Plate sein möchte, und unsere Meinung hat uns nicht getäuscht. Sie verrieth zwar in jeder Bewegung ihre hohe Bildung und war mehr Salonsbame als Schauspielerin, allein unsers Crachtens nach ist Frau Dahn in dieser, wie wahrscheinlich überhaupt in conversationellen Parthien nicht zu ersehen. Der geseierte Gast wurde zwar mit stürmischem Applans und hervorruf beehrt — doch sprach sich allgemein der sehnslichste Bunsch dahin aus, Frln. Damböck als Mebea, Lady Macbeth, Jungsfrau von Orleans, vielleicht gar als Antigone bewundern zu können.

### Münchener Zuschauer.

Frl. Defner wird nachsten Monat aus Paris wieber bahier eintreffen. Baron Frais hatte mahrend seiner Anwesenheit baselbst Gelegenheit, fich von ben wefentlichsten Fortschritten ihrer Gesangestunft ju überzengen.

## Shluß des Kalenders für Juli.\*)

- 24. Juli. Ein Philosoph behauptet, es gabe Ropfe zwischen hims mel und Erbe, benen auch bas Evangelium nicht belfen fonne.
- 25. Juli. Die armen Seelen protestiren gegen bie Aufhebung ber Sarticbiere, inbem ihnen baburch ein Gewinn entgebe.
- 26. Juli. Graf Seinsheim reift nach Rimini. Da wird bas Bunberhilb erft Angen machen!
- 27. Inli. Ein Schufterjunge außert: Bas, ber Eramer will bas hartschierkorps aufheben? Der hebt nicht Einen auf, viel weniger bas ganze Corps. —
- 28. Juli. Der Schachelnb wird unter bas Bereinsgesetz gestellt, well er sich mit öffentlichen Angelegenheiten, 3. B. mit Mattmachung ber Konige und Borschreiten ber Bauern beschäftigt.
- 29. Juli. herr Brell bereitet seine Reben zum Drucke vor, und last, ba bie Nachfrage so reiffenb ift, gar keine erste, sonbern gleich eine zweite Auflage erscheinen. Die "honetten Demofraten" sollen barin moralisch zerschmettert sein.
- 30. Juli. Eine Menge Bürger gehen jum Landwehrfreicorps, weil man fich bort viel freier bewegt.
- 31. Juli. Der Landtag fort, ber Ministerprafibent fort, ber hof fort, Graf Seinsheim fort Munchen ift in constitutioneller Beziehung ganglich ausgestorben.

<sup>\*)</sup> Da wir felben im Hauptblatt bes Bunsch nicht mehr unterbrachten, so folgt er hier im Beiblatt. In ber vor 8 Tagen erschienenen Nummer ift zu lesen statt: Schluß bes Kal. — Fort setz un g, und im Text statt Juni — Juli. Der Kalender im Punsch wird schwerlich zum Nachschlagen benützt, und somit burfte für biese Drucksehler Berzelhung zu hoffen sein.

### ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N". 28.

14. Juli 1850.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

Sonntag 7. Juli. Die Regimentstochter. - 3ft biefe Oper nebft einigen andern gleich auch Richts Anderes, als ein Stud jenes immer fich gleich bleibenden und immer um fich felbft brebenden Repertoire, fo bag in gewiffen 3wifchenraumen, wie auf ber Buhne eines wandernden Orgelmannes, immer wieder bas Alte jum Borfchein fommt, fo ift boch gerade biefes Werf eines ber wenigen, welche immer angieben. Beute nun war es noch ein Umftanb, ber uns gebot, biefer Borftellung aufmerkfam zu folgen: Marie wurde von Mab. Biala Mitters ma y ex gegeben. Mittelbeutsche und baprisch-provinziale. Traditionen hatten uns fchon früher die Runde gebracht, daß Dad. Biala gerade in biefer Rolle immer befonders erzellirt und gefallen habe. Unfer Urtheil über Dab. Biala als Kunfilerin im Allgemeinen fteht fest: wir haben in ihr bie burchweg gebilbete, mufiffefte und benfenbe Sangerin fennen gelernt. Etwas Anderes ift's mit ben einzelnen Barthieen und faffen wir bie porliegende in's Auge, fo bedauern wir, bier unfer Lob mobifigiren qu muffen, und zwar aus bem einfachen Grunde, weil diefe Barthie gar nicht für Dab. Biala paßt. Ift gleich Dab. Dieg in berfelben nicht unfer Borbild, fo hat boch beren angeborene Gewandtheit und brauchbare Bolubilität ber Stimme manche Barten und Scharfen vergeffen gemacht. Das Organ unferes geschätten Gaftes bagegen fann nur im getragenen Gefange von Wirfung fein, gar nicht gefchaffen ift es aber gur Darftellung ber Marie. Die Melodien ber Marie find mehr ober weniger im Converfationston gehalten und fo icharf markirt, daß fie eine in ben verschiebenen Tonlagen gleich behnbare Stimme verlangen und am allerwenigsten Bunftirungen zulaffen, wie wir beren hie und ba begegneten; eben fo ift es mit ben Ensembleftuden, in welchen in Folge ber Beschaffenheit bes Organs manche Pointen nothwendig verloren geben mußten, fo namentlich in dem liebenswurdigen Terzet zwifchen Marie, Gulpice und Tonio im zweiten Alte.

Das aleiche ailt von bem Sviele bes Gaftes, wenn berfelbe gleich gerabe bierauf befonderen Fleiß zu verlegen schien, fo daß biefer nicht felten ben Stempel erzwungen übertriebener Raivitat an fich trug, einer Raivitat, bie uns zumeift baran erinnerte, bag oben ermahnte Trabitionen principieller Ratur waren. - herr Branbes als Tonio war fleifig und feine jugends liche Erscheinung und Stimme gerade in biefer Barthie begreiflicher Beife wohltbuend; bag berr Branbes in neuerer Beit einsehen gelernt, bag mit großen unnöthigen Rraftanftrengungen weber ber Sache noch bem Organe gebient wirb, ift erfreulich ju bemerken. herr Sigl (Sulvice) wie immer gut; feinem warmen Spiele gegenüber geht man gerne über bie Schwäche feiner Stimme, die übrigens nie Etwas verbirbt, hinmeg. Gr. Lang (Baushofmeister) fehr wirtsam. Dab. Robrleitner fpielte bie - Rarchefa; wir haben biefe Caule bes Beiberchors ichon in \_naturwuchfigen" Robell'ichen Schnaberhupfelfcenen bei obligatem Bier und Bratl alangen feben und bewundert; tonnen und wollen aber nicht glauben, daß man fie gur Darftellung von Marquifen und Comteffen, gu Golovarthicen ftanbig ju verwenden gebenft. Sollte endlich unter ben Baffiften Niemand anderer ju finden fein, als herr Schweiger, um bie pagr furgen 3mifchenfate, bie berfelbe in bem Chor bes erften Afts an fingen bat, boch wenigstens fo vorgetragen ju befommen, bag man glaus ben fann, es feien jene Bwifchenfage auch Dufit? St.

Munchen 9. Juli (zum 1. Mal). Die Schule bes Lebens, Schauspiel von Raupach. — Frln. Dambock, Jaura. — Sollte es fich ber Dube lohnen, eine alte Raupach'iche Comodie, die nach einer noch altern Rovelle bearbeitet ift, und womit bas Dunchener Bublifum als mit einer Reuigfeit befoftigt wirb, vermittelft bes fritifchen Deffers gu gerlegen? Bute Anobel und ichlechte Stude muß man nicht ichneiben, fonbern gerreiffen. Alfo fei es vergonnt, nur einen Blick in biefes bramatifche Rnchenproduft zu werfen, und zu feben, aus welchem Teige es gefnetet, und mit was fur Kornern und Krautern es gewurzt ift. Webe, icon ber erfte Biffen überzengt uns von ganzlichem Mangel an Solz, flatt beffen weinerliche Liebeszwiebel unfer Nafenbein affiziren, und rhabarbarische Sobeitstendenzen alle Damme ber Ratur ju burchbrechen broben. - Doch gur Sache. — Don Alfonfo ebenfo griesgrämiger als abfoluter König von Castillien brangsalirt seine Lochter Isaura, sich zu verehlichen — sie aber liebt die Freiheit, namlich die ihrer hand, und erflart eher alles, denn bas Joch ber Che zu ertragen. Bergebene broht ber Ronig mit allen ihm von Gottes Gnaben zufommenben Zwangsmaßregeln, die bonnasbianifirte Ifaura bleibt feft bei ihrer Erflarung, und Rapa will aber gornichnaubend ihr Bemach verlaffen, ale er ein Geraufch vernimmt - er fucht - gerechter himmel, es ift ein Dann - ein Dann jur nachtlichen Frift im Gemach der Tochter — ha, jest weiß er, warum fie nicht heirathen will — er schleppt den Maun an's Licht — es ist ein hofbebienter, ein "schmutiger Knecht," wie er sich in seiner aristofratischen Ueberreizung ausbrückt. Dies mand vermag bie Buth Seiner Dajeftat zu befchreiben, Allerhochftbiefelben gieben einen Dolch, um Ihre Tochter auf ber Stelle ju erftechen, bie

Brinzeffin fcbreit Leute herbei, beschwort ihre Unschuld und Reinheit, bag fie ben "fcmutigen Rnecht" ihr lebtag nicht gefeben habe - boch ter Alte läßt feinen Bergenszug in fich auftommen, fonbern als Rlager, Beuge und Richter auftretend, verurtheilt er beibe, Ifauren und ben Rnecht gum Feuertobe, und zwar schon für nachsten Morgen, und bie Berhaftung beis ber geht fogleich vor fich, wobei ben Figuranten hatte gefagt werben burfen, baß fie nicht mit folder Saft, wie die Jagdhunde auf ein Bilopret, auf die Brinzesfin lossturgen follen. Ifaura tommt im Rerter an, nur aus Gnade last ihr herr Diefinger eine Ampel, und fie ift allein. Ueber eine tleine Beile fnarrt bas Schloß, und ein hofherr in fcmargem Roftum, mit einer ungeheuren, weithin fichtbaren weißen Feber tritt ein, um fie gu Es ift heut ju Tage noch unbegreiflich, wie eine jum Feuertob verurtheilte Delinquentin nicht beffer bewacht murbe, und wie ein Sofhert bei ber Bornwuth bes Ronigs bas Gerz haben fonnte, felbe ganz gemuths-lich aus bem Rerfer zu entführen, und fich babet nicht einmal ber auffals lenben weiffen geber zu entledigen. Doch aus bem folgenben läßt fich faft argwohnen, bag alles: ber Born bes Konige, ber gefundene Rnecht, bie Berurtheilung und Entführung nur verabrebet mar, um die Bringeffin in bie fogenannte Schule bes Lebens ju bringen. Befagter weißbefieberter hofherr bringt fie über bie Grangen in bas Ronigreich Ravarra, wo wir fie beim Anfang bes zweiten Aftes in einer Schenfe als Kellnerin treffen, Bein auftragend und Glafer waschenb. Da fie bie plebejischen Anfpruche, bie ber rothhaarige Wirthssohn auf fie zu machen die Frechheit hat, zurudweift, fo wird fie von biefem verlaumdet, und von der Birthin unter großen Infurien aufgeforbert, bas Saus ju verlaffen, als eben zwei Bafte eintreten, angeblich bes Ronigs Golbichmied mit feinem Gefellen; um aber ben Lefern bas Urtheil zu erleichtern, fet im vorhinein befannt, baf bieß ber Ronig von Navarra ift nebft feinem hofnarren. Genannter Do= narch hat Ifaurens Aufenthalt ausgefundschaftet, und will fie an feiner Sand bie Schule bes Lebens absolviren laffen. Der Bfeubrgolbichmieb bietet fich ber Pfeubofellnerin an, fie in ein Rlofter ju geleiten, mas biefelbe bantbar annimmt. Unterwege floffen fie auf einen hauptmann, ber im Auftrag bes Konige von Caftillien bie Bringeffin fuchen und einliefern foll; Ifaura icheint ihm um fo verbachtiger, ale bas Signalement auf fie paßt, und um fie ber Arreftation ju entziehen, gibt ber Golbichmieb vor, fie fei feine Braut; boch ber zweifler'iche Sauptmann verlangt, er folle fich gleich im nachften Rirchlein mit ihr trauen laffen, eber glaube er's nicht. Der Goldschmied ertlart fich bazu bereit, auch Isaura willigt tief erschüttert ein, die Copulation geht vor fich, und ber Sauptmann gieht von dannen. Doglicher Beife hat er in Berabredung mit dem verfleibeten Konig gehandelt. Sfaura, anfangs gefonnen, trog ihrer Berheirathung in's Rlofter ju gehen, fuhlt fich burch die Liebenswürdigfeit bes falfchen Goldschmiebe alebald gedrungen, ihm in fein Saus zu folgen. Bir treffen fie balb in ber hauptstadt, in einem Juwelierladen, in ibyllifcher Gintracht mit bem König, ber seine Rolle vortrefflich spielt, so wie es übershaupt unbegreiflich ift, bag ein König in seiner Restbenzstadt ungefannt als Hofjuwelier leben, und fast Tag und Nacht in seinem Laben und haus versweilen kann, ohne daß Isaura ober sonft ein Sterblicher nur eine Splbe bavon merkt. Auch eine alte Fran, angeblich bes Golbschmiebs Mutter, ift vorhanden, die Ifauren von Beit zu Beit cujoniren muß, um fie bie Schule bes Lebens auch von schwiegermutterlicher Seite verfosten zu lasfen. Bon wannen biefes rathfelhafte Befen ftammt, erfahrt man ebenfalls nicht. Seine Majestat ber Golbichmieb belieben auch manchmal als

König bei ihrer Gemahlin Besuche abzustatten, und sie auf die Probe zu ftellen, ob fie bem Golbichmieb tren bleibt. Die Mehnlichfeit bes Ronigs mit dem burgerlichen Gemabl lagt fie fo freundlich werben, bag ber Golds fomieb fich veranlagt fieht, fie vor feinen eigenen foniglichen Schmeiches leien ju verwarnen. Doch bie Briven werben noch arger. Ifanta wirb von ihrer ebemaligen Rammerjungfer, die fich ein Armband fanft, bespots telt, und eine Kramerin gescholten, was ihr um fo heftigeren Schmerz bereitet, nachdem fie ichon vorher über "Riedrigfeit," "Gemeinheit," "Staub" u. f. f. fehr heftig monologifirte. Dazu tommt noch eine hof: bame als Rundichaft, die fie erfennt und überrebet, aus ber Riebrigfett und Gemeinheit bes Burgerftanbes berauszutreten, ben unebelgebornen Golbs fcmied im Stich ju laffen, und in bie Urme bes verzeihenben Baters und in ben Kreis, ber für fie paßt, juruckzueilen. Nach langem Rampf zwis fchen ariftofratischem Beimweh und geliebter Jouweliererei entichließt fie fich, bem Jouwelier burchzugeben, ber aber gerade noch im rechten Moment erfcheint, und ihr fo viel von den fugen mit burgerlichen Unterhaltungen verbrachten Stunden vorbeflamirt, bag fie bie Aufrechthaltung ihrer Mes-

alliance beschließt und Golrichmierin bleiben will.

Doch die Broben werden noch arger. - Der Pfeudogolofchmid läßt fich ale Diamantenfalfcher verhaften, erfcheint ihr dann wieder ale Ronig und bietet ihr um ben Breis ihrer Ehre bie Befreiung bes Gemable an, verkleibet fich bann wieder als Golbichmieb, lagt fich bas Bermogen confisziren und fogar - bie Augen ausstechen, alles, um zu beobachten, ob fie ihm treu bleibt, obgleich er bei biefer letten Arobe ristirt, daß Ifauren vor Schreden der Schlag trifft. Dabei thun bie Solbaten, Bedienten und Genedarme am hof fo harmles und natürlich, daß man nicht weiß, spielen fie wiffentlich Comobie ober nicht. Der Ronig lagt fic bann von Mauren ale Golofchmid mit ausgeftochenen Angen auf die Gaffe führen, jammert, um fie noch mehr ju foltern, nach einer warmen Suppe, so daß fich die Aermste endlich entschließen muß zu beiteln, was ihr tein Almofen, wohl aber entschiedene Grobheiten einträgt. Endlich fagt ihr bes falfchlichen Golofchmids falfchliche Mutter, fie foll mit ihr in die hoftuche geben, dort fei heute ein Fest und man überlaffe ihnen bestimmt etwas jum Abnagen. Unterbeg lauft ber Konig auf Die Refideng, fleibet fich in feine Majeftatouniform, nimmt Ifauren aus ber Boltomenge beraus, und erflart fie fur feine Brant, Die vor Erftaunen, in bem Goldschmid, effen tauschende Aehnlichfeit mit G. Majestat fie langft bewundert, nun dwirklich den Ronig zu finden, in Dhnmacht fallt, womit bas Stud gu Ende ift. - Diefe nicht nur unwahrscheinliche, fondern hochft unnaturs liche Comobie ift eben burch ihre Fabelhaftigfeit im Stande, die Daffe bes Bublitums einen Abend hindurch ju unterhalten. Die Roth ber "gemeis nen" Belt ift nur ba, um ben hof mit um fo gottlicherem Lichte ju ums ftrahlen. Das ift feine Schule Des Lebens, wo in allen Trubfalen ein Ronig ale Deus ex Machina in Bereitschaft liegt. Bei einem Stud mit joldem Titel mochte man hobere und fittlichere Motive vorausfeten. Die einzige Erquidung in ber moralischen Durre biefes Buppenspiels war Frl. Dam bo d. Ihre Auffagung und Darftellungsweise machte uns alle Raupachereien weniger fühlbar. Man fühlte fich erhaben, erschüttert und gerührt, und um biefes Biel in einem folden Stud zu erreichen, bagu gehort eine große Runftlerin und als folche zeigte fich Frl. Dambod auch diefes Mal. Auf das schlechte Arrangement wollen wir bei der Wiebers holung gurudfommen. Sál.

## ein Beiblatt

zum Münchener Bunfch III. Band.

Sonntag.

Nº. 29.

21. Juli 1850!

## Der artistische Polizeistaat,

ober

Poftheater und Redefreiheit.

Es ware Selbfttaufdung, wenn frgent eine Reber glauben wollte, fie tonne ba, wo die Befchranftheit feit Jahren ihre Burgeln fo febr von tieft und verbreitet bat, ber Bernunft jur Oberhand verhelfen. Gine Albe handlung unter obigem Titel fann alfo nur eine historische und betracks benbe fein, und wir hoffen, daß die nachfte Generation, wenn fie Aufzeiche mungen über bie bermalige theatralische Rebefreiheit burchblattert, Uxfache hat, über ben ungehenern Weg zu erftaunen, ben fie zurücklegte. Dan verzeihe, wenn wir bas Jahr 1848, biefen viel betretenen Standpunkt ber Beitungeartifel und Reben, einen Angenblick auch für unseren leifen Sus in Anfpruch nehmen. Rachbem in genanntem Schaltjahr bie Beit "eine andere Richtung genommen hatte, als bie in ber Berfaffungeurfunde ents haltene", wurde, wie fich vielleicht mancher noch erinnert, auch vollstäns bige Breffreiheit eingeführt; Breffreiheit aber ift bie allgemeine und jebent Gingeinen querfannte Befuguiß, feine Gebanten burch Schrift, Drud ober Abbildung auszubruden. Bielleicht mare es beffer gewefen, ftatt "Brefffreiheit" zu fegen: Gebankenausbruckungsfreiheit, benn alebalb entfbanb. bas feltsame Digverftanbniß, bag man verschiebene Dinge fcreiben unb lefen, aber nicht fagen burfte. Freilich tommt es bei bem Schreiben auf: bie Person, und beim Reben auf ben Ort an, und es ware unmögliche eine andere als eine theilweise Pres- und Rebefreiheit burchzuführen. Es ware meiftens ein thoridites Berlangen, bis an bie Grangen bes Doge lichen vordringen zu wollen, und wir burften frob fein, wenn wir nur bas Gebiet bes Bernunftigen und Billigen fur une batten, und mit biofemi

genügsamen Buniche waren wir bei ber Sache, bas heißt bei unferer bof: und nationaltheatralischen Rebefreiheit angelangt. Der Umschwung ober wenigstens bie Bewogung ber Dinge ift von ber Rauchfreiheit und ber flabtifchen Beleuchtung angefangen, bis hinauf gur Staate: und Bunbesverfaffung, überall menigftens bemertbar geworben, nur unfere Sofbubne genoß allein bas zweidentige Glad, vom Sturm ber Beit gar nicht berührt zu werben; es ift bei ihr feine Reaftion möglich, benn wohin follte bas Theater noch gurudgeben ? Leiber befit Munchen fein gurechnungsfähiges Bollstheater und fo fieht fich die beitere Muse wider Willen geawungen, beim herrn Baron von Frays abzusteigen. Bas ift nun beut au Tag noch im Stand, alte Singspiele und Boffen - fneue bekommen wir ja nicht) - noch aufzufrischen, zu wurzen und genießbar zu machen, als hie und ba ein Anflang ber Beit, eine witige Begiehung auf die Begenwart? Riemand aus bem Bublifum wird verlangen, bag Staat ober Rirche bespottelt ober überhaupt murbevolle Gegenstanbe travestirt merben. und fein Runftler murbe feinen Mund zu einem Exzeffe berleiben - aber felbft ben gralofeften Sumor in Retten an legen, und nicht einmal Anfpielungen auf lofale Borfommnifie ju erlauben, und baburch bem Bublifum wesentliche Unterhaltung zu entziehen - bas ift eine Engbruftigfeit, über bie wir gelinde gefagt, nur unfer tiefftes Bebouern aussprechen fonnen. -Der Grund hierin liegt leiber febr tief, und indem wir weder ben Regiffeuren noch bem Intenbanten bie volle Schulb gufchreiben, muffen wir fie vielmehr in bem gangen fortidrittsfeindlichen Charafter, in ber parteilichen. abbangigen und fervilen Stellung finden, Die unfer hoftheater einnimmt, obne confeguenter Beife ben Ramen Rationaltheater abzulegen. Runftanftalt, welche fich gewiß bei weitem gum größten Theil aus bem Sadel bes Bublifums unterhalt, follte boch ben Launen ber Ariftofratie und ber Billfur ber Bureaufratie nicht gar fo auffallend unterworfen fein. Bir wollen bie Bubne ju feiner politischen Bropaganda machen. aber and in ihr feine furchtfame Stlavin ber berrichenben Dacht erbliden. bie Servilität läuft ber Runft eben fo zuwider wie die Frivolität. - In bem ans ber Bergangenheit hervorgezogenen Singfpiel von Lorging, Die "beiben Schuten" legte Berr hoppe ein paar neue Couplete ein, barunter auch eines auf ben Marfeillaife-Tumult im Frühlingsgarten. Der fturmis fche Applaus bewies, bag fich bas Bublifum hieburch auf bas hochfte ergost fühlte; bei einem alten, überbieß nicht fehr werthvollen Dachwerk ift ja ber Darfteller faft moralisch gezwungen, burch einige Renerungen, wenn folde anders paffen, ben Buborern bie Langeweile zu vertreiben. Doch die Anerkennung, die bas erheiterte Bublifum einer folchen Aufmerkfamkeit zollt, wird von unferer Theaterverwaltung nicht getheilt. Jes ber Darfteller hat jebe Silbe, bie er einzulegen wunfcht, seinem einschlägis gen Regiffenr jur Cenfur vorzulegen; auch herr hoppe erfüllte biefe Bflicht gegenüber herrn Leng, bem Regiffent ber Dper, ber, weil er biefe

harmlofen Strophen paffiren ließ, auch ben gehörigen Bermeis hinnehmen mußte. "Es gibt Ahnungen" fagt irgend eine tomifche Berfon, und mabrhattig wir ahnen, bağ von ber neuen und eifrigen Bolizeibirettion ber Intendang Ers mahnungen zugegangen find, fie moge ben Mund ber Schausbieler mobl übers wachen und bas Improvifiren in ben Raum einer Rufichale aufammenbrans gen. Ein unterrichteter Runftfreund bat uns verfichert, daß nun bie Cenfur ber Couplets ben Regiffeuren entzogen, und ber Theaterinsvettor mit bies fem unbehaglichen Amte betraut wirb. Dhne ber Beurtheilungsgabe bes Geren Schmitt nabe treten und ohne ihm Engherzigfeit aufdreiben an wollen, glanben wir bod, bag mit biefer Ginrichtung bie Sache noch folime mer geworben: ift. Der Theaterinfpettor ift eine Boligeibehorbe, und er ift als Cenfor fur alles, mas er nicht unterbrudt, feiner boben Beaufs fichtigung gegenüber, verantwortlich; jeder wirffame Gebante, ben er burchs ichlüpfen läßt, fann ihn vor ben höberen Dachten icon verbachtigen fein Bunber wenn er feine traurige Bflicht ftrenge erfüllt. - Bir burfen alfo, wenn wieder ein Singsviel oder eine Boffe aufgewarmt wirb - feis nen beluftigenben Couplets entgegensehen - wie fie unfere Romiter fo meifterhaft vorzutragen pflegen. Und biefe Couplets maren es meiftens. um berentwillen ein großer Theil bes Publifums eine ichon gefebene Farce aum ameiten und britten Dale besuchten. Das Bflafter und Die Straffenbeleuchtung find auch gar zu verbranchte Dinger. Wie verwerflich ericheint jenes Unterbrudungefpftem nicht nur vom menfchlichen, fonbern auch vom finanziellen Standpunkte aus betrachtet.

Und wo sollen wir inmitten bieser trubseligen Umstände Trost und Abshilfe suchen? "Was bleibt uns noch" — das dramatische Lesecomite! Oweb! — Schl.

### Königliches Hof- und National-Cheater.

Munchen ben 14. Juli 1850. Der Freischut, romantische Oper von Carl Maria von Beber. (Agathe - Frau Biala Mitters mayer, Annchen - Frl. Copple).

Rachbem eine ganze Woche hindurch Juptter pluvius herrschte, so war an diesem ersten schönen Tage zu befürchten, daß sich die Kunstfreunde in Naturfrennde verwandeln und spazieren gehen würden. Nichts besto weniger waren Parterre und Gallerien gefüllt, benn der Freischüt ist eine alte Lieblingsoper ber Münchner, (die sogar ein Wirthehaus ihm zu Ehren getaust haben) — auch bilbet Mad. Biala Nittermaier gewiß einen Anziehungspunkt. Nachbem sie sich vorher im leichteren Genre versucht hatte,

war sie heute wieber gang auf ihrem Geblete und rif zur allgemeinen Bewunderung hin; namentlich wurde sie nach der kraftvollen ersten Arie kidmusisch gerusen, vortresslich sang sie auch die Arie: "Und od die Wolfe sich undhüllet". Ferner müßen wir auch erwähnen, daß die Parthte des "Annchen", früher von Frau Diez gesungen, diesmal der Frl. Chole Gelegenheit gab, ihr schönes Talent zu entfalten. Gie erutede immer mehr Beisall, je weiter die Oper sortschritt. Im zweiten Att sang sie das Lied: "Kömmt ein frischer Bursch gegangen" sin eine Anslängerin ganz überraschend. Das schon oft getabelte frühe Ansburchen der Insschware fand auch diesmal wieder statt. Als zulest herr Alfseld — der fromme Waldbruder — erschien, eilte alles von den Pläsen und dangte sich zum Tempel hinans.

Schon neulich, bei Gelegenheit ber Besprechung ber Regimentetochter, erlaubten wir une auf bie Bebeutungelofigfeit und Gintonigfeit bee Dvernrevertoire an unferer hofbuhne aufmertfam ju machen; bie feitherigen Erfahrungen haben unfere bort ausgesprochenen Anfichten vollfommen bes flatigt : Den "beiben Schuten" am Donnerstag ben 11. b. folgte am Sonntag ber "Freischut" und letten Donnerftag wieber bie "beiben Schugen". Nichts wie Schugen und Jager! Barum benn, es wirb ja nicht g'fcoffen? Sollte bie Aufführung bes Freischut jum 3wede haben, die Allfeitigfeit ber Dab. Biala auch hier an's Licht treten gu laffen, fo haben wir Michts bagegen, geben auch zu, bag Dab. Biala uns in biefer Rolle mehr befriedige, ale in ber Regimentstochter; bie Barthie ber Agathe liegt auch mehr in jenem Bebiete, auf welchem wir bie Bels tung unferes Gaftes anertennen, und welche ju bezeichnen wir uns letis bin veranlagt faben. Sollen wir Mab. Biala auch in ben beiben Schuben benrtheilen? Rein , wir glauben ihr bamit einen Dienft ju erweifen, wenn wir jene hupfelnbe Lanbichonheit mit ber erzwungenen Coquetterie im Berborgenen fortbluben laffen. Laffen wir auch die andern Ditipies lenden aus dem Spiele, das Bange ift zu unbedeutend, um an bie Einzels freiten eine Rritif gu verschwenden, die, lediglich im Intereffe ber Runft, mit Ernft fich erheben muß gegen bas Borführen folder Niniverie'en wie jene fogenannte Operette. Wenn man benn wirflich mit bem Perfonal fo behindert ift, daß man vorläufig große Novitäten nicht geben kann, aut, fo greife man gurud: Beld' angenehme Erinnerungen fnupfen fich nicht an die Aufführungen von matrimonio segreto, an Boieldieu, an Mehuls berrliche Berfe? Bon Glud gar nicht ju reben. Gewiß gebenft unfer Bublifum ferner auch mit Bergnugen Auber'icher Opern wie bie "Rron: biamanten" und anbern, ober bes Salepp'ichen "Blig". St.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Countag.

Nro. 30.

28. Juli 1850.

Dunchen, 26. Juli. In Bien ift befanntlich Belagerungszustand und Dillitarherrichaft; in Dunchen erfreut man fich eines verfafe fungsmäßigen Buftanbes. So weit unfere Combinationsgabe geht, follten biefe beiben Berhaltnife, das belagerungsftanbifche und bas verfaffungs-mäßige immerhin einen Einfluß auf die Runft üben, namentlich auf die bes Schauspiele, wo bas lebenbige Bort in ben verschiebenften Situationen in bie Bergen bringt, wo hiftorijche Berfonen auftreten und gefellichaftliche Beziehungen nicht zu vermeiben find. Ueben aber die politischen Verhälts niffe einen Ginfluß auf bie Runft, fo muß fich biefelbe unter bem ver-faffungemäßigen Buftanb frei, unter bem Belagerungezuftanb aber gebrudt fühlen. Man follte meinen, auch biefer Schluß fei richtig, weil natürlich, - boch nein - in Wien ift die theatralische Rebefreiheit größer, als in Munchen; wir horten auf ben bortigen Theatern ungahlige politische Couplets, die nicht nur liberal, fondern fo rabifal maren, bag unfere Berwunderung fein Ende finden wollte. Man wird freilich einwenden, "das gefchieht auf ben Biener Bolfetheatern, bei uns handelt fich's um bas hoftheater." Darauf erwidern wir: Auf dem Biener Burgtheater werben teine Poffen gegeben; aber auch in ber Tragobie "Cafar" wurde bort fo mancher Baffus gesprochen und beapplaubirt, der bem icharfen Auge ber Munchener Cenfur hatte weichen muffen. Mun fteht aber feft, baß ju Boffen auch Couplete nothig find, und zwar frifche, wirtfame und zeitgemaße. Go lange man aber auf bem Munchener hoftheater Poffen gibt, muß auch ben Couplets ber nothige Spielraum eingeraumt werben; über bie Granzen bes Anftands und felbst ber zartesten Rucksicht gegen ben Charafter bes Softheatere verlangen wir ja ohnebem nicht hinaus. - In Berlin murbe ein Rescript erlaffen, bag Schauspieler bei Strafe augenblidlicher Entlaffung weber ben Ronig noch Mitglieber ber Ronigl. Familie copiren, noch Religion ober Staat angreifen burfen. Gin folches Refeript wird bei une niemale nothwendig werden; um fo ungerechter ift ber politische Druck, bem auch bie harmlofesten, und lebiglich auf bie Ersheiterung ber Buhorer berechneten Gebanken unterliegen muffen. Um wieber auf bas belagerte Bien zu tommen, ale ben Begenfat bes conftitutionellen Munchens, fo theilen wir hier ein Couplet mit, welches vor ein paar Monaten auf bem Theater an ber Wien gesungen murbe. Bon ben rabitaleren befigen wir leiber feine Abichrift, und muffen biefes als eines ber gemäßigtften bezeichnen.

"Dentschland hat viel trunken und g'schmanst jederzeit, Ich hasse nicht, daß Jemand mir das noch bestreit. Man hat nicht nur 'nunter g'schudt, daß' einem schmeckt, Gondern höhre Bedenkung ind' Schüsselw gelegt: Wire effen für Waterlands Chre und Glück, Nicht so sehr aus Hunger als aus Politik. Die prächtige Erstindung macht Che unsern Land, Und wurde gang passend Zwedessen genannt. Mancher Frespatriot kann sich oft nimmer dieg'n, Und wird einen Zwedkapenjammer noch krieg'n."

"Da fallt mir bas arme Schleswig-holftein ein. 3ch möcht's nicht austechnen, um wie viel schon mehr gaffer Bein als gaffer Bulver für Schleswig-Holftein verbraucht worben find. Man sagt jest, ber Frieden mit Danemarf fieht vor der Thur; bis aber ein folder Frieden fommt, mit welchem bie Schleswig-Holfteiner auch zufrieden find, derweil wird wiel Champagner hinablaufen.

"Im herzen muß Frieden fein, fonst nimmt's fein End — Das Ehrg'fühl ift nit fo zah wie's Bergament. — Auf Efelshaut last fich nicht bau'n meiner Six, Ein neuer Boben muß g'legt wer'n, fonst hilft alles nix."

So paffend g. B. biefe Strophe im jegigen Moment mare - fie murbe bie Munchener Genfur gewiß nicht paffiren.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

München, 21. Juli. "Die Jungfrau von Orleans" romantische Tragodie von Schiller. - Fraulein Dambod: Johanna. Gine Jungfrau burch göttliche Bifionen, wie fie nur vor Beiten vorfamen, entflammt, fieht an ber Spipe eines heeres, hauft Sieg auf Sieg, ohne daß ihr eine Diplomatie im Bege ftunde, rettet und befreit, ein weiblis der Mofes, ihr Bolf; unbegreifliche Donnerschlage fibimiren bas Bengniß ber Uebernatürlichfeit, welches ihr bie glaubige Nation langft ausgestellt hat, sie wird als Repräsentantin der höllischen Macht verstoßen und fehrt wieder in himmlischer Glorie — ber einfältige Bahn ift zerftoben und die Anbetung verdoppelt und verbreifacht fich — fie legt das wunders bare Schwert nicht nieder, bis nicht alles vollendet ift, endlich bringt ihr ein tödtliches Schwert geraden Weg's in's Herz, nachdem schon vorher Amore fanfter Pfeil auf bem Filialweg ber Boefie babin gelangt war. Sie selbst glaubt an ihren gottlichen Beruf, und wird badurch gur Belbin; das Bolt glaubt an fie, und wird daburch zum Sieger — ein großer Stoff, eine machtige Berherrlichung des alten Sprüchworts : Der Glaube macht felig! Es ift teine Tragobie, in ber irgend eine moralische Bahr = heit zum höchsten entwickelt, in der das dunkelwaltende Schickfal ober bie bramatische Gerechtigkeit irgend einen Triumph erringen, es ift eine Les gende , ein bramatifirtes Te Doum , weil Gott ba , wo ber Ronig ju einer "rettenben That" selbst zu feig und zu schwach war, eine Jungfrau schickte, ihm aus der Berlegenheit ju helfen, welches Bunder in biefem Fall wirklich als eine "ftaatsrechtliche Nothwendigfeit" erscheinen mußte. So ein Lobgesang auf Gott, Ronig und Baterland ift herrlich gu lefen — fo wie ja überhaupt bie Poefie Alles verherrlichen fann — (Berrath, Dummheit, Undant und gemeine Berbrechen ausgenommen) es gab auch einft eine Beit, wo biefe herrlichen Berfonen herrlich barges ftellt wurden - und eben weil unsere Jugend fich an jener Letture er-

warmt, und unfere Alten fich an jene Darftellungen erinnern, erregt bie Aufführung eines folden Studes ein ungewöhnliches Intereffe und fullen fich felbft an iconen Sommerabenden Barterre und Gallerien. Soll nun die Bietat erhalten und tie poetischen Gedanken wenn auch nicht in uns gefdmächter, fo boch in murbiger Beife verfinnlicht werben, fo muß ein gewiffer hoberer Sauch über bie gange Darftellung weben, muß fo gu fagen bie Buhne in einer Art Bertlarung ftrablen. Der poetifche Sauch und die Berklarung find aber nicht beim Requifiteur zu haben - fie muffen in jedem Schausvieler, in den Regiffeuren und jum Theil fogar auch in ber Intendang liegen. - Manche Leute fonnen aber bie Boeffe, bie in ihnen liegt nicht von fich geben, und in Berflarung ftrablen fie bochftens beim Anblid einer vollen Raffe. Weben wir nun auf die rubrigirte Borftellung ein, fo fanden wir in ihr ein merfwurdiges Bemifch von Gutem und Schlechtem, fowohl im Spiel als in ter Scenerie. Rraul. Dambod hatte aufferorbentliche, mahrhaft geniale und hinreißenbe Momente. Ginige Stimmen behaupten, es fet ihr einftubirt — wir glauben es nicht und bleiben bei unferer erften Meinung fichen; daß fie eine große Runftlerin fei, die fich auf bem Cothurn am Wohlften befindet; die nicht nur eine Deborah, sondern noch mehr eine Portia, Laby Macbeth. Medea und Antigone classisch darzustellen vermag, zu welchen Rollen ihr Organ ganz besonders passen muß. Alte Kenner versichern, sie habe Aehnlich: feit mit ber großen Schauspielerin Muller. Go mar fie auch als Jungfran die wirkliche Tragerin einer hochpoetischen Idee, und die Scene mit bem Bergog von Burgund , bei ber Rrenung, im Rerfer und mehrere andere boten ben bochften Benug. Dag einiges, namentlich die Schlachts fcenen, nicht fo glorios aussah, als ce bei ber Lefture vorschwebt, liegt in ber Sache felbit und im Arrangement, wovon unten.

Bas wir hier fagen, ift mahr, bamit wir aber auch Alles fagen, was mahr ift, fo fei ermahnt, daß wir einige Dale einen Dialett verfclagen hörten, g. B. Dge ftatt Auge, was Frin. Dambod bei langerem Aufenthalt im Guben gewiß nicht mehr paffiren wirb. — Den Beifall, ben ber gepriefene Gaft auch in biefer Rolle arntete, brauchen wir nicht gu beschreiben. - Die übrigen Darfteller: ben lothringischen Ritter Bolten, ben englischen Felbherrn Schent; Buttgen ben Guten, Bergog von Burs gund u. f. f. naber gu befprechen, mangelt une ber Raum. Die Scene im frangofischen Lager, wo herr Dahn nicht entflammt ober enthuffasmirt, fondern rafend mit forperlichen Convulfionen und donnerahnlichem Buths gebrull zum Belte hinaussturzte, fand vielen Beifall. herr Dbermaber spielte den englischen Bevollmächtigten und fah fehr biplomatisch aus; später hat er auf der Warte der Schlacht zuzusehen und eine Biertels ftunde lang jede Bewegung zu melden, welchen Meldungen die Königin und die gefesselte Jungfrau fortwährend mit dem aufgeregteften Mienens und Geberbenfpiele guhorchen - von Allem aber, mas ba herr Obers maper melbete und ergabite, fonnte man auch nicht eine Sylbe verfteben. Es ift unverantwortlich, eine fo wichtige Scene burch eine folche Befetung zu ruiniren. Freilich wenn fur 4 zu Berluft gegangene Schanspieler — Seigel, Rade, Bangl und Rohrs — auch nicht ein einziger Erfatmann engagirt wird - ba muffen alle fleineren, wenn auch noch fo schönen und wichtigen Rollen - preisgegeben werden. - Die Magiftraterathe von Orleans waren wirklich jurchtbare Ericheinungen und hatten fie einft fo ausgesehen, fo mare ber betreffende Schneiber wegen "Erregung von haß und Berachtung gegen bie Dbrigfeit" in's Befangnif gefommen. Die Schlachtscene auf bem blut'gen "Felbe ber

Befahr" erregten große Beiterfeit. Der Rronungezug genügte noch am beften; nur möchte einer ber mittelalterlichen Erompeter nachftene feine Augenglafer ablegen, wenn felbe nicht etwa hiftorisch find. -

Dunden, 25. Juli. Borigen Dinetag trat Frin. Dambod jum festen Dale ale Daria Stuart auf. Bir waren leiber verhindert, ber Borftellung beizuwohnen, horten aber, bag fie auch in biefer Rolle bas Bublifum in hohem Grabe entzuate. Am Schlug banfte fie fur ben gearnteten Beifall, und fprach bie hoffnung aus, fich balb bie Unfrige nennen au burfen.

Ein anberer Gaft gleichfalls aus hannover, (ift bas jest bas Land, wo die Citronen bluben, beren Saft unferem Schaufpiel frifche Burze geben foll?) — Hr. Eichenwald gastirte am 26. Juli ale Oberförster; eine Rolle, an die sich freilich so schöne Erinnerungen fnubfen, bag ber Baft, beffen außere Mittel eben nicht unvortheilhaft ericheinen, uns nur in einzelnen Momenten befriedigte, wo mehr Gemuthsals leidenichaftlicher Ausbruck geboten ift. Danchmal, wo ihn bas hobere Gefühl tragen foll, verfiel er in einen form.ichen Baftorton. Doch wols len wir unfer Urtheil noch sufpenbiren, bis wir ihn in mehreren Barthien gefeben haben. Er murbe am Schluffe gerufen.

"Die Capulete unb Donnerstag, ben 25. Juli 1850. Montagues", Oper in 4 Wien nach bem Ralienischen. Musik von Bellini. (Fran Biala = Mittermair — Romeo).

Nachdem die feindlichen Parteien der Capulets und Montagnes feit Frl. Betzenedere Abichieb gang friedlich in ben Bibliothefichranten gerubt, wurden fie endlich wieder jum alten Tontampf gewecht, und tros bes herrlichen Abende und ber geöffneten Reffreuben war bas Saus in allen Theilen gefüllt. Roch vor Erwähnung bes geehrten Gaftes, ber nun auch balb icheiben wirb, muffen wir noch ber beiben Sauptzierben ber Oper, bes grn. Sartinger und der Frl. Rettich gedenken, auf beren Stimme bie wenn auch furge Rube wohlthuend gewirft ju haben fcheint. — Frau Biala's Leiftungen wurden beim Schluffe eines jeben Attes burch hervorruf belohnt. Diefelbe entwisselte in biefer Partie, etwa mit Ausnahme ber etwas modifigirten Arie bes 1. Afties: "Und bie Thranen, die vergoffen 2c. 2c." einen guten Stimmfond. Das Duet am Schlusse bes 2. Aftes, von Frl. Rettich und Frau Biala unisono ge-fungen, machte treffliche Wirlung. — In dem Moment, wo Romeo die Giftstasche langsam an den Mund sest, hat die Pause pianissimo den Birbel ju fchlagen, mas une von braftifchem Effette fcheint, mabrent diesmal Romes feinen Giftburft bereits gelofcht hatte, als ber Birbel seine leise Mahnung an bas historische "zu spat" ertonen ließ. — Erwah-nung verbienen bie mit großem Beifall vorgetragenen Horns und Rlarinetts Solos; fowie überhaupt bas Orchefter wieber feinen alten Ruhm bewährte. — Der Chor bes letten Aftes: "hier ruht fie; moge Gott 2c." bezweckte ebenfalls Applans. Bas aus ber Berkurzung bes Chorus im erften Afte für Bortheile erwachsen, vermögen wir nicht einzufeben. In ber Szene, wo Julie fingt: Nun ift die Braut geschmuckt, burfte auch die fzenische Umgebung etwas mehr Feierlichkeit verrathen.

P.

### ein Beiblatt

jum Münchener Punfch III. Band.

Sountag.

Nr. 31.

4. August 1850.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

München, Somtag ben 28. Juli. Fra Diavolo, Oper von Anber (Bamela — von Frin. Miller übernommen).

Leiber ging biegmal faft bie gange Salfte ber fo fconen Duverture fur bie Buborer verloren, benn bas fortmahrenbe Auffperren und Buflaps ben ber Sperrfite machte einen folden garm, bag man guweilen beim Fortissimo nur bie Paufen und Trempeten nech hörte; in anbern Stäbten findet der Theaterbefucher bei feiner Anfunft feinen Sperrfit bereite offen, und ale Beleg, bag ihm fein Plag refervirt werbe, hat er eben feine Rarte. Daburch fallt nun all bas Beraufch und die Bergogerung burch bas Auffperren meg Der erfte und zweite Aft liegen bas Bublifum gieme lich falt. Im britten Afte war ber Glangpunft bie fogenannte Rauber-Arie, welche herr Sartinger, beffen Stimme heute anfange etwas umflort war, auf das brillantefte vortrug. hierauf folgte das befannte Intermezzo, indem ploglich auf ber oberften Ballerie eine Bierftimme bas gange fonigliche Saus breimal boch leben ließ. Alle Augen und Operns guder richteten fich nach bem "hoben" Rubestorer, ber fegleich von einem Polizeidiener erfucht murbe, feinen Abschied zu nehmen. Außer einer alls gemeinen Beiterfeit machte ber verrudte Ruf feine Storung.

Am Ende wurden die Darsteller gerufen, darunter auch Frln. Miller, beren Leistungen volltommen befriedigten. Der allgemeine Bunfch ift, Krln. Miller moge nur recht oft verwendet werden. Sollten aber bem unübersteigliche hindernisse im Bege stehen, so können wir freilich nur unser ohnmächtiges Bedauern barüber außern.

Munchen, Dinstag ben 30. Inli. Ronig Rene's Tochter, Ihrisches Drama von Berg. (Jolanthe - Frln. Sausmann).

Reciter, auf benen fung voriger ein, gausehr gefeierig Gast graße Triumphe gafeigert, hathe. And biefem Erunde fiften nud: Fri. hauben mit einis gem Bagen wieder vor das heimische Aublismu zu treten, wurde aber gleich bei ihrem Erscheinen von lautem Applans begrüßt, der ihr zeigte, daß sie trot dem großen Gaste bei dem Mulachener, Aublismu an Geltung nicht verloren hat. Auch während des Aftes zollte man ihr laute Bewundersung, und schließlich wurde sie gerufen. Röge dieß Fräulein hansmann als Beweis hinnehmen, daß sie dem Aublisum stels werth und theuer bleis ben wird, so lange sie auf der Bahn der Kunft fortich reitet.

P.

Den 2. Anguft: Bilhelm Tell von Schiller. Barb biefes bentiche Dichterwerf in prophetischer Borberficht unferer Begenwart gefchaffen und ift ber Freiheitstampf ber Schweiz nur eine Folie fur bas. mas beute und feit zwei Jahren zunachft in Dentschland bie Bruft jebes braven Mannes burchzuckt? Man ware fast verfucht, baran zu glauben. munten wir nicht, daß jene weltbewegenden Ibeen, die jupachft ber bents fchen Tragobie als mutbige Bormurfe bienen, fur bie Befchlochter aller Beiten und für alle Bolter giltige Urwahrheiten find. Bie bas Indivis bunm in bem einen ober anderen Charafter fein fittliches Spiegelbild ers blidt, fo bietet ber Conner einer mabrhaft tragischen Sandlung fur bie gebilbete Menge eine gange Beltanichauung, aus welchem wieber ber Dis frotosmus engerer Berhaltniffe fich berausentwidelt. Bon biefem Befichtes bunfte aus burfte ber Einbrud einzelner Momente ju beurtheilen fein, welche gang wie fur unfere Beit, ja fur ben gegenwartigen Angenblid un e ferer beutschen Bewegung geschrieben icheinen. Ber beutt nicht an ben belbenmutbigen Stamm unferes bentichen Rorben bei Stauffacher's Borien :

"Bir wagten es, ein schwaches Bolf ber hirten, In Rampf zu gehen, mit bem herrn ber Belt? Der gute Schein unr ift's, worauf sie warten, Um los zu laffen auf bieß arme Land Die wilben horben ihrer Ariegesmacht, Darin zu schalten mit bes Siegers Rechten Und unterm Schein gerechter Büchtigung Die alten Freiheitsbriefe zu vertilgen."

Aehnlichen Bezüglichkeiten begegnen wir hundertfach in diefer herrlis den Dichtung, gar nicht zu reden von jenen ewigen Bahrheiten, die in Sentenzen, wie:

"Die schnellen herrscher find's, biefurg regieren" auf einer welthistorischen Basis beruben. In wessen Bruft aber regt fich's nicht bei ben Worten: "— Der frembe herrenknecht Soll kommen burfen und une Reiten schmieben Und: Schmach anthun auf unf'rer eignen Erbe?" If keine hilfe gegen solchen Drang? Rein, eine Gränze hat Thrannenmacht, Wenn der Gedrückte nirgende Recht kann finden, Wenn unerträglich wird die Laft, — greift er hinauf getroften Muthes in den himmel Und holt herunter seine ew'gen Riechte 2c.

Laßt die Rechnung der Thrannen Anwachsen, bis ein Tag die allgemeine Und die besondere Schuld auf Einmal zahlt. Bezähme Jeder die gerechte Buth Und spare für das Ganze seine Rachee.

Betreffs ber Darftellung fonnen wir überhaupt nicht, und biegmal am wenigsten die theatr alifchen Beifallsfturme als ben Dagftab funftleris fcher Beurtheilung annehmen; es ift Dult: "ba raft ber See n. will fein Opfer haben!" Moge fich baber von ben Darftellern feiner burch eis nen folden Beifall über ben Werth feiner Runftleiftung taufden laffen. or. Dahn ift mit ber Titelrolle in ein neues "Fach", in bas ruhiger Belben getreten ; ihm ichulbet bie Rritif junachft ihre Anfmertfamtett. Bir begreifen vollständig jene Schwierigfeiten, welche ein Runftler ju überwinden hat , bem bei Liebhaber = und jungen Selbenrollen ein: febt oft ungezügeltes Beuer mohl zu ftatten tam, aber beffen Lavaguffe in eine ruhige Bahn ju lenten bei einem folchen Uebergang eben bie Aufgabe. mare. In beren Lofung war herr Dabn nichts meniger als gludlich. Buvorberft fcheint er über ben Charafter ju feiner Rlarheit gelangt, und es tann von einer Auffaffung des Gangen überhaupt, - auch von einer falfchen - gar feine Rebe fein. Done ftrenge Beichnung ber Conturen ift fein funft: lerifches Bilo gu ichaffen, ohne Gentralpuntt gibt es fein organisches Bange. herr Dahn fprach bie Borte des Dichters, aber er war nicht in bie geistigen Schichten ber Dichtung gebrungen, ber Schimmer bes Detalls, nicht ber Behalt bes eblen Erzes, fam jum Borichein. Go maren die Ergahlung ber Begegnung bes Bogte, die jeber flaren Auseinanberfetung bare Schilderung bes fturmenben Sees und feiner Rettung aus bem Nachen, ber große herrliche Monolog in ber "hohlen Gaffe" fchale Deflamationen, welche wieder in vielen einzelnen Momenten burch falfche Betonung und unrichtiges Berftandnig von einem Nichteingebrungenfein in ben Beift bes Gingelnen wie bes Bangen gengten. Beffer gelangen Berrn Dahn einige Gefühlemomente, namentlich die Scene vor bem Schuffe, am beften bie mit bem Parriciba (von Grn. Chriften mit erfchuttern= ber Charafteriftif veranschaulicht). Bir geben uns gerne ber hoffnung

hin, bağ herr Dahn, welchem vielleicht bie Zeit zu grundlichem Stubium fehlte, über diese Rolle mit fich naber zu Rath geben, bei ber nache ften Darftellung ein schäffer ansgeprägtes, aus Einem Guß erzengtes Gebilbe liefert. Bon ben übrigen Darftellern läßt fich von ben h. h. Richter und Buttgen, ben Damen Deuter und Buttgen, bann ber kleinen Musche Gutes rühmen. hr. Eichenwald: Stauffacher — beklamirt gut; bas war aber auch Alles.

#### Münchener Buschauer.

Runchen 3. Juli. Man fagt, daß die Aufunft ber Fil, hefner ans Paris bevorsteht. Sie foll zuerst im "Barbier von Sevilla" auftreten. — Rächften Dinstag sehen wir herrn Schunke in ber Rolle bes Mephiftopheles.

#### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Im Theater gu Carleruhe wird herr Ballner einen groffen Cyclus von Gaftrollen eröffnen.

Die brei Biener Gafte - Frau Saiginger, Frl. Reumaun und herr La Roche machen in Samburg Furore.

Bu ben bemnachftigen Borftellungen, welche Dle. Rachel und ihre Gefellschaft im fonigl. Opernhause zu Berlin geben, sollen, wie man hort, enorme Preise gestellt werden; ein Barquetplat wird 2, ein Blat im ersten Range 3 Thir. fosten. Dabei find fammtliche freie Entre'en, selbst diesenigen ber Buhnenmitglieber, aufgehoben. Es steht fehr zu bezweiseln, ob Frl. Rachel bei solchen Anforderungen ihre Rechnung sindet, es mußte benn der Hunger nach dem Französischen gar feine Granzen kennen.

In Kroll's Garten in Berlin, im Sommertheater wurde vorige Boche die Oper: "Bring Eugen" im Freien gegeben! Nachdem bereits in vielen Stadten Deutschlands das Schauspiel zu einer Unterhaltung ber Kafee: und Bierwirthschaften herabgezogen wurde, will man nun die Oper aller illusorischen Umgebung berauben und sie beim Tageslicht einem tas bakrauchenden, effenden und trinkenden Publikum blofftellen.

In Magbeburg murbe am 28. Juli die hundertjährige Todesfeier für Johann Sebaftian Bach begangen.

London. Im Theater der Königin vereinte eine Aufführung der "heimlichen Che" die Talente einer Sontag, Frezzolini, Parodi und eines Lablache. — Jenny Lind wird vor ihrer Ueberfahrt nach Amerika zu Liverpool in zwei Conzerten singen, wofür sie ein Honorar von 25,000 Franken erhält.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N<sup>ro.</sup> 32.

11. August 1850.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

Dinstag, 6. Auguft. - Rauft, Tragodie von Gothe. - Berr Schunfe, Dephiftopheles. Es ift eine nichts weniger als einlabenbe Aufgabe, die fo oft bagemefene und immer wieberfehrenbe Darftellung einer Rolle ju fritifiren, gleichwie ein Stadtphyfifus bei jedem portommenben Beinbruch fein Genie wieber auf's neue zu erproben hat, ob bas Bein noch einzurichten, ob es als brandig abzuschneiben fel. bei bem Gleichnif zu bleiben, fo bunft une, herr Schunfe habe bas Merhistorhelsbein zwei Mal gebrochen, und einige besonders übel ausfebende Fleden fprechen für fritische Amputation, wobei wir ihm jedoch als begutigenben Chloroform bie Bemerfung vorhalten wollen, bag wir nach Rollen, wie Mephiftopheles und Frang Moor niemals einen Schaus fpieler beurtheilen, und fei es nun öffentlich ober vertraulich, unfere Stimme erft bann abgeben, wenn wir ihn einen Denfchen barftellen faben. Die große Beliebiheit ber fogenannten "chargirten Rollen" ift ein folimmer Beweis für die Ausartung unferer Beit, die, felbstgerklüftet und gerriffen, hochcivilifirt und tiefbarbarifch, voll von Wiberfpruchen, fich auch nur an Berrbilbern vergnugen will. Wir huten uns wohl, in Gothe's "Fauft", biefer poetischen und philosophischen Schapfammer, bie Sparte bes Dephistopheles unter bie "chargirten Rollen" ju gablen, find aber ber Anficht, bag biefer Theil bes Gebichtes auf ber Buhne bargeftellt allerbinge ju einer folden wirb. Das Bublicum beurfundete febr merflich. baß es bie Schunt'iche Auffaffung bes Dephiftopheles fur eine verfehlte halte, welcher Auficht mir von Bergen beipflichten mit bem Geftanbnig, daß wir aber feineswegs angeben konnten, welche andere Art bann bie rechte fei?

Glücklicher war Hr. Schunke in seiner Darftellung bes "armen Poeten" und "Cantal" im "Fabrikanten", wo Charakterzeichnung und Farbung bem geubten Runftler erkennen ließen, ber ans innerer Tiefe bes Gemuthes schopft. Wir zweifeln nicht, durch das weitere Gaftipiel bes Hrn. Schunke in ber Ansicht uns bestärft zu sehen, daß berfelbe fur unsfere Buhne, die im Maunerpersonale so mannigfache Lucken bietet, ein sehr verwendbares Mitglied werben könnte.

#### Münchener Zuschauer.

Frau haffelt : Barth tritt Conntag ben 11. August ale "Norma" auf. Sie ift fur 3 Gaftrollen gewonnen.

Der hiefige Biolinvirtuose Jos. Balther befindet fich gegenwartig bei Beriot in Bruffel, wo er einige Mouate verweilen wird, um dann nach vorhergangiger Aunftreise burch Deutschland hierher zuruchzusehren.

#### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Bu Bien ftarb am 5. b. ber befannte Theaterbireftor Boforu p.

Der französische Minister bes Innern hat dem Präfekten eine Berordnung über Sandhabung ber Theatercensur zugeschickt, worte Garafteriftisch ist, bag, wenn die Aufführung eines Studes in Paris gestattet worden, dieß keineswegs für die Provinzen maßgebend sei, wenn sich bort locale Beranlaffung zu größerer Strenge fande!

Fanny Lewald gibt in ihren "Erinnerungen aus dem Jahre 1848" bie Stizze eines Theaterabends, an welchem fie Rachel zuerst spielen fah: Es war am 20. März; nachdem sie in dem vorhergehenden Drama die Herzen der Zuschauer auf's höchste entzückt, erscholl es: Rachel! la Marseillais! Rachel! — Der Borhang ging auf. In weißem Gewande, eine dreifarbige Schärpe unter der Brust um die Taille geschlungen, das Haar in der Bernachlässigung des letzten Attes, trat sie schnell aus den Coulissen hervor in das Proscenium. Die Musik accompagnirte leise, denn Rachel hat wenig Stimme, und nun begann sie.

Bas jest folgte zu beschreiben, bafür gibt es burchaus feine Borte. Bas ber Jorn ber tiefften Unterbrückung, was die Empörung bes entmenschten und fich boch menschlich fühlenden Sclaven am finsteren Ausbruck in die Büge eines Menschenantliges preffen kann, bas lag in ihrem Gesichte. Eine Kriegsfurie, eine entsesslete Rachegottin, wie ber Schon-

heitssinn der Gelenen sie dargestellt hat; schon wie das lähmende versteinernde Antlitz einer Meduse. Jeder Nerv in mir hat gebebt, als man hinter der Scene einen leisen dumpfen Trommelwirdel hörte, und sie, fest in das Publikum blickend und es bannend unter die Gewalt dieses magnetischen Bickes, mit der rechten hand in die Ferne zeigend, die Worte sang oder sprach — benn es hielt die Mitte zwischen beiden: entendez vous dans con campagnes mugir ces keroces soldats?

Ils viennent, jusquo dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes! Ein Strom fanfter Trauer überfluthete ihren Jorn bei biesfen letten Worten und die rachende Göttin hatte eine milbe, weiche Klage für das Loos der Geopferten.

Dann aber bie prachtvolle Buverficht in ben Worten:

Tremblez, tyrans et vous perfides, L'opprobre de tous les partis. Tremblez, vos projets parricides Vont enfin recevoir leur prix!

`Und bie fpottifche Geringschangn ber, welche bie Freiheit zu tobten glauben, indem fie ben Denfchen tobten:

Tout est soldat pour vous combattre; S'ils tombent nos jeune héros, La terre en produit de nouveaux, Contre vous tous prêts à se battre!

Die Zuversicht auf die Unsterblichkeit, auf ben Sieg ber Freiheit lag in einer einzigen Bewegung bes rechten Arms, ben fie mit ftolger Bers achtung emporhob, als schleubere fie jeben Zweifel aus ber Welt.

Möhlich rafft fie fich empor, geht festen Schrittes in ben hintergrund, wo die breifarbige | Fahne aufgepflanzt war, ergreift diese, halt fie hoch empor in der Rechten, fie frei entfaltend, ein freies Banner. Bor diesem Banner, das fie selbst erhebt und halt, das fie mit inbrunftiger Berehrung an ihre Brust brudt, sagte sie:

Amour sacré de la patrie, Conduis, soutiens nos bras vengeurs; Liberté, liberté cherie, Combats avec tes défenseurs!

Für ben Ton biefes liberte, liberte cherie! reicht keine Schilberung aus. Es war ber leidenschaftlichste Enthusiasmus, die tieffte, anbetendste Herzensliebe in ihrer Stimme.

Rachel kam mir vor wie die menschgewordene Marseillaise. — Und ist nicht auch barin ein Grund, daß es eine Jubin, eine Tochter der Untersbrückten ist? Eine halbe Stunde nachher, als man bereits ein Lustspiel aufführte, loste sich bie gewaltsame Ergriffenheit meiner Seele, ich konnte

Thranen bes Entzüdens und ber Schmerzen weinen. — 3ch werbe biefen Abend nie vergeffen, niemals! —

or. Lumlen, ber Eigenthumer ber großen italienischen Dper in London bat an Ehren Salevy's und Scribes, die ihm eben burch ihre Oper "Tempesta" fo viel Gelb eingebracht haben, ein Runftler: Dejeune gegeben . bas feines Bleichen fucht. In feinem Bart, etwa eine Stunde von Condon, in Sammerfmith, ichreibt ein Augenzeuge, fing bas Frühftud um 4 Uhr Nachmittags an und bauerte bis jum anbern Morgen um biefelbe Stunde. Bas fich von Notabilitaten in jeder Runft und Wiffenschaft in London finbet, besonders naturlich in ber Mufit, fand fich verfammelt, zugleich mit ber hochften Nobleffe. Außer Salerh und Scribe waren ba : Thaderay , Didens (Box), Laby Morgan; die Sangerinnen Frezzolini, Sonntag, Hapes; die Sanger Belletti, Lablache, Bos carbe ; die Tangerinnen Taglioni, Grifi, Feraris; die Malex Landfur, Stanlen ac. ac., die ich nur aus Sunderten herausnenne, bagwifchen ber abgefeste Bergog von Braunschweig, ber geschminft wie ein schlechter italieni= fcher Theaterthrann ausfieht, bie indifden Bringen mit ihrem Gefolge, bie in ihren prachtvollen Golbftoffen, mit Diamanten befaet, und braunen Gefichtern, uns arme Fractrager wie Bliegen um Leuchtfafer ericheinen lie-Das Alles luftwanbelte in bem reigenben Bart, ber hart an ber Themfe fich, wie alle englischen Garten ber Art, burch feine grunen Teps piche und ichon geformten foloffalen Banmgruppen auszeichnet; bie iconfte Sonne beschien bie eleganteften Morgentoiletten, in benen bie bubichen Englanderinnen wie bewegliche Blumenbeete promenirten. Auf dem Baffer waren Bettrubern und andere nautische Spiele, auf bem Lande zwei Musikbanden, die miteinander abwechselten, und alle gehn Schritte ein Belt mit Erfrifdungen, bie fein Enbe zu nehmen ichtenen. Gie, Thee, Caffe 2c. 2c. Um 5 Uhr war bas eigentliche Dejeuner, alle, etwa 500 Berfonen, festen fich, und falt und warm murbe fervirt, mas fich nur an Des licateffen auftreiben läßt, Champagner floß in Stromen. Bei einbrechens ber Dunkelheit ward ber gange Bark und bas Saus illuminirt, auf bem Baffer wurde ein prachtiges Feuerwerf abgebrannt, bas bie Gafte balb roth, balb grun erscheinen ließ; im Freien und im reich mit Blumen verzierten Schloffe begann ber Tanz, ben ein Souper endigte, welches ich zwar nicht mehr erlebte, das aber das Dejeuner noch übertroffen haben foll.

(Eingefanbt.) Dem unermüblichen Runsteifer bes Hrn. Schönsch en ist es zu verdanken, daß durch bessen schreben schon manches Talent gewedt und dem Publikum immer Novitäten vorgeführt werden. So singt morgen im philharmonischen Berein ein Fräulein Staus aus Prag, der schon ein vortheilhafter Ruf vorausgehen soll.

### ein **B**eiblatt

### zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntan.

Nº. 33.

18. August 1860.

### Königliches Hof- und National-Theater.

Munchen, ben 11. August. Norma, Oper von Bellini. Die Aufführung bieser Lieblingsoper bes Münchener Aublistums war heute von verschiedenen Unsternen bebroht. Man freute sich auf das endliche Auftreten der Mad. Hasselt, aber dieser Gast wird unwohl. Jum Glück ist Mad. Biala-Mittermaper immer und in jeder Kolle aufzutreten bereit; die Norma wäre also bei der Hand. Nun fehlt aber der Sever; Hr. Brandes hat sich nemlich im Prater einen Schunksen geholt und kann nicht singen. Härtinger übernimmt die Rolle. — Mad. Diez fühlt sich ebenfalls unpäslich und obgleich ihre Verhältnisse sie und am ehesten entschuldigt hätten, singt diese unermüdliche Künstlerin dennoch. Die Oper könnte also gegeben werden;

"Aber mit bes Schickfale Machten 3ft fein ew'ger Bund zu flechten, Denn bas Unglud fchreitet fchnell."

hr. Pellegrini wird nun auch plotlich heiser, und da hr. Kindersmann im Babe ist, so fehlt der Norma der Drovist. — Wo aber die Noth am größten, da ist hilfe am nächsten. Ein fremder Bassist, herr Hosfer verweilt zufällig hier und er übernimmt die Rolle. — Wenn nun unter so bewandten Umständen ein Flickwert von einer Aufführung zu erswarten war, so muß um so verdienstlicher heworgehoben werden, daß es gerade das Gegentheil der Fall war. Kaum jemals sahen wir diese Oper in allen Theilen mit so großer Rundung und mit so kunklertsicher Bollendung zur Anssährung gebracht. Mad. Piala-Mittersmayer Bollendung zur Anssährung gebracht. Mad. Piala-Mittersmayer zicht die Norma zu ihren glänzendsten Leistungen, sie wurde in viesen Blättern schon früher nach Verdienst gewürdigt. Ihr seetenvoller, auf tieses mustfalisches Berständniß basketer Gesang, ihr charattergemäßes Spiel verschafiten ihr wieder einen vollständigen Triumph. — Mad. Diez und fr. härtinger leisteten nicht minder Ausgezeichnetes. — Hr. Ho-

fer endlich bewährte eine kräftige, gut geschulte Baßstimme und erregte in uns das, lebhafte Berlangen, ihn in mehreren größeren Rollen bewuns bern zu können. — (herr hofer steht von früheren Gastspielen dahier in bestem Andenken, und soll, wie ein hiesiges Blatt melbete, für die Münschener Bühne gewonnen sein.)

#### Münchener Zuschauer.

Rünchen, 16. August. Ueber unserer Hofbühne scheint wieber ein kleines Mißgeschick zu walten; vergaugenen Sonntag sollte uns Frau van Hasselis-Barth erfrenen, allein plötliche Erkrankung bieses Gastes machte biese Frende zu Wasser; gestern nun sollten wir den Oberon hören, allein herhalten. So viel wir vernehmen, ist Frau van Hasselis-Barth noch immer leidend, und wird schwerlich mehr die hiesigen Bretter betreten, da sie ein Kontrakt in die Ferne ruft; auch sollen de Damen Diez und Biala in Bälbe gesundheitshalber auf einige Zeit Urlaub nehmen müssen. Was bleibt uns noch? Fräulein Hefner.

Unsere Solotänzerin Frl. Friederite holler gastirt mit ungeheuerm Beifall gegenwärtig am Hoftheater in Berlin. Nachbem in letterer Beit daselbst Fanny Elbler, Taglioni, Cerrito und andere Cortsphäinnen des Ballets Triumphe feterten, gelang es Frln. Holler gleichs wohl die Berliner für sich zu enthustasmiren, und in allen disherigen Borstellungen, deren jede überfüllt war, reiche Lorbern zu ernten. Der Generalintendant von Küstn er veranlaste die Künstlerin sofort zu einem neuen Cyclus von Gastrollen, und machte ihr überdieß die glänzenbsten Engagementsanerbietungen. Bum Glück aber für unser Münchener Ballet hat Frln. Holler hier noch einen mehrjährigen Contract, dessen Lösung das zwischen dem hiesigen und dem Berliner Hostheater bestehende Cartel vershindern wird.

Aus Leipzig wird geschreben: "Hr. Carl. Schultes, der als zweite Gastrolle im "Urbild des Tartüsse" den Mollière spielte, rechtsertigte die Erwartungen, die er als Schiller in uns rege machte. Auch sein Mollière war ebel und poetisch ausgefaßt, sein Bortrag voll Geist, Frische und Natürlichseit. Nur ein Paarmal nahm er das Tempo etwas zu rasch und hob die Wucht der Worte nicht mit gehöriger Schärse hers vor. Sein Engagement, wenn es zu Stande kommt, ist eine erfrenliche Acquisition, denn Hr. Schultes ist ohne Zweisel ein bedeutendes jugendeliches Talent, das mit jeder neuen Rolle auch nene Fortschritte machen wird."

#### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Der am 5. August nach langem Leiben verstorbene Direktor bes Rastional-Theaters an ber Wien in Wien, Hr. Pokorny, hatte ein Alter von 53 Jahren erreicht. Der Hauptgläubiger bes Theaters hatte bereits vor einigen Tagen einen Sohn bes Berstorbenen bem Personal als Disrektor vorgestellt.

Bu Botebam gab am 6. b. Mabemoifelle Rachel auf Ginlabune bes Ronigs ber Preugen, im Theater bes f. neuen Palais mit ihrer Ges fellschaft eine Borftellung von "Moineau de Lesbie" und "Polyeucte". Die Berfammlung, welche bas Amphitheater, ben Balfon und alle Raume füllte, mar im höchsten Grabe bas, mas man glangend zu nennen pflegt. Unten im Circus, auf Seffeln und Banten befanden fich ber Ronig und Die Königin von Breugen, umgeben von ben Bringen und Bringeffinnen bes foniglichen Saufes, ben hofftaaten und hofbamen, an biefe reihten fich bie Minifter (herr Mantenffel hatte alle Unionsforgen abgefchuttelt), bie Diplomatie bie jedenfalls glanzenber aussah, als ihre Werfe), bie Genes ralitat (Bater Brangel vorne) und bie hoheren Beamten (hinfelben und "andere") an welche fich bann Offigiere, Damen und andere gelabene Berfonen, (namentlich Mitglieber bes Treubundes) anfchloffen. Der Glang ber Reprafentation, bie Mannigfaltigfeit und ber Reichthum ber ichonen Uniformen , bie Orben und Baruren ber Damen gaben ber Berfammlung in ben Augen jebes Gutgefinnten eine impofante Burbe und gemiffermaffen feenhaften Ginbrudt, ber feine laute Beifallebegengung guließ. Gine Rris tif über bas Spiel Dille. Rachel ju geben, hieße Gulen nach Athen tragen. Die Naturwahrheit ihrer Darftellung und ihre gewaltig fprecheube Mimit brachte wie überall, fo felbst auf diese hofleute eine ergreifende Birfung hervor. Die vielgefeierte Marfellaifefangerin und oftmalige Freis beitsgöttindarstellerin wurde vom Bahnhofe in einer vierspännigen Sofeguipage abgeholt und wieber borthin gurudgeführt. In Sanssouci sprangen alle Rontainen. - Dag ber Ronig auch Thaler fpringen laffen mußte. perfteht fich von felbft.

Die nene Theater: Cenfur: Commission in Paris besteht aus feinen literarischen Notabilitäten, benn kein Mann von Geist fann sich zu bers gleichen hergeben. Die betreffenben Instruktionen lauten sehr ftrenge, und find bei ben vielen fur bie Direktionen verknüpsten Lästigkeiten kaum ausssuhrbar. Jebes zur Borftellung bestimmte Stuck muß mindestens 14 Tage vor ber Borftellung bem Minister eingefandt werben, unb selbst ben Titel muß ber Minister aut beißen.

Die Tochter bes Regiments ist seit Enistehung biefer Dpe von so vielen Kunftlerinnen adoptirt, daß man füglich ein ganzes Regirment Marie'n zusammenstellen könnte, von Jenny Lind angefangen bis herunter zur letten irgend einer Provinzbuhne. Nun hat aber auch die vortreffliche Sontag in London die Reginnentstochter gesungen und gespielt, und mit solcher Birtuosität, daß sie bei diesem Regiment als Oberfler mußte angestellt werden; die Lind aber nur als Oberflelie entenant, die Wildauer als Major, die Luper als Hauptmann; unster die andern Chargen mögen fich die übrigen Marien theilen.

Aus Am erifa wird Folgendes gefchrieben:

Mas die bramatische und musikalische Kunst betrifft, so steht Re, soweit bas Gebiet ber vereinigten Staaten reicht, auf giemlich fcwaden Fußen. Die Theater in ben größten Stabten biefes Lanbes bieten nichts Borzügliches bar. Doch fann man auch im Grunde nicht viel vers langen. Diefe Institute find alle Brivaten gehörig, und ba ihre Angahl giemlich groß, fo ift auch ber Mangel an guten Schauspielern besto fuhl-Die Tempel ber Runft felbft find aber burchans fcon und mitunder fehr lururios. Die italienische und englische Oper in Dem-Dort bes fieht jum großen Theil aus ehemaligen Buhnengrößen Guropa's, an benen eben ber Ruhm ihrer Borgeit bas Beste ift. Die Schausvieler beben fich selten über die Rlaffe der sogenannten Couliffenreiffer empor. Dazu ift Die Bahl und die Tenbeng ber Stude, sowie der Geschmack bes Bublifums and gang paffenb. Rur hochft felten geht etwas "flaffifches" über bie Buhne; bie meiften Stude find entweber schauberhafte Ritter= und Ran= bergeschichten, ober schlüpfrige, oft gotige Romobien. — Und nun bas bentiche Theater! In Rem-Dorf, Cincinati und Philadelphia bilben fic manchmal im Winter beutsche Schauspielerbanben, die theile aus Liebhabern, theils aus Leuten vom Fach bestehen. Da ber Mangel an Unterftugung thuen schon im vorhinein jeden auch noch fo bescheibenen Wunfch auf herstellung einer ordentlichen Buhne abspricht, fo begnugen fie fich mit ben elenbeften Silfemitteln, und gerftreuen fich gewöhnlich fcon nach einigen Borftellungen. In bem Saale irgend eines Birthehaufes wirb bas Theater aufgeschlagen, aber ohne viele Unfosten, benn Barterre, Dr= chefter, Buhne und Garberobe find Gins. Um aber von einer folchen bents fchen Borftellung in Amerifa ein fpezielleres Bild zu befommen , nur ein Beifpiel. Bergangenen Winter hatte fich eine Schauspielergesellschaft in Philadelphia gebildet, die einen genufreichen Abend versprach. Das erfte Stud hieß: "Der Direktor und der Schaufpieler," worin das ganze Bersfonal (aus 2 Mann bestehend) agirte. Im zweiten Stud: "Der Berles mente-Schnelllaafer" erichienen biefelben Schaufpieler wieber und moquix= ten fich im jubifchen Dialett über bas Frankfurter Barlament und über Als Schlufftud follte ein lebendes Bilb "bie ungarischen Deutschland. Belben von ber Freiheitsgöttin gefront" bargeftellt werben. Alles martete in ber vollsten Spannung; ber Borhang ging auf, und man erblickte brei Manner in ungarischer Nationaltracht, davon ber eine auf einem Tisch und die beiben andern gu feinen Fugen ftanden. "Bo bleibt bie Freiheitsgottin?" rief das Publifum, da trat einer ber helben vor, und zum Barterre fich wendend, sprach er fein Bebauern aus, daß die Freiheitsgottin nicht erscheinen könne, indem die Dame, die beghalb engagirt war, burch schmähliche Intriguen ihnen abspenftig gemacht worben sei. Das Publikum gab fich zufrieden. Der größte Theil besfelben tommt eben nicht bes Theaters halber, fondern wegen des nachfolgenden Lotteriespieles und Balles, auf bem man fich fur 25 Gente Entree binlanglich amufiten fann; und bieß alles in einer Stadt in ber über 70,000 Deutsche leben.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nro. 34.

25. August 1850.

### Königliches Sof- und National-Theater.

Den 18. Angust: Robert ber Teufel, Oper von Meyerbeer. Fran van haffelt vom Kärnthnerthortheater in Bien begann ihr von zahlreichen Berehrern ersehntes Gastspiel als Jabelle, eine ihrer frühern Glanzparthieen, an die sich die schönkten Grinnerungen an eine Zeit knüspfen, wo die Münchener Oper noch herrlich blühte, und biese gefeierte Künklerin eine ihrer Zierben war. Ihr Bortrag ist graziös und elegant, und läßt und häusig vergessen, daß die Stimme ihres einstigen Schmelzes entbehret, und zuweilen nicht ungestraft sich in die höhern Töne verzgehen darf. Was übrigens die Künklerin an Stimmfrische verloren, weiß sie theils vorsichtig zu mastiren, theils wird und dieß durch den höchst geschmackvollen Bortrag reichlich ersetzt. Daher der große Beisall, der ihre ganze Darstellung begleitete.

herr hofer — Bertram vermochte uns trop seiner überwältigens ben Stimme unsern Pellegrini in bieser Parthie nicht zu ersetzen. Sein Bortrag ist hochst mangelhaft, die Toneverbindung falsch und die immer wiederkehrenden Gaumentone unangenehm. — Die Alice der Masdame Diez ist höchst lobenswerth, die Affeltszenen des dritten und fünften Altes athmeten fünstlerische Bollendung. — Robert in Gesang und Spiel meisterhaft; Chore sehr unsicher, fallirten auch mehrmals; Orchesster ausgezeichnet. Deforationen und Costümes könnte Nachhilfe nicht schaben.

Din stag, 20. August (zum Erstenmal). Ein Beschützer, nach Scribe von Bornstein. Gin deutscher Rezensent ift gegenwärtig in der Lage, fortwährend über französische Stücke urtheilen zu muffen, und da weuigstens ein Theil berselben nach beutschem Maaßstab verworfen werden muß, so ware leicht dem Berbacht Raum gegeben, als gehe irgend ein Kritifer barauf aus, alles, was nicht von gewissen Leuten gemacht,

soer auch: was von gewiffen Leuten begutachtet fft, in ben Stant ju Es bleibt und nicht einen Berafung an ben Dein: nuntomebrud bes Bublitume übrig, benn in ber letten Bett find Dinge beavplaubirt worben , bie ben Beffimiften leicht auch an bem Gefchmad ber jetigen Generation verzweifeln machen möchten. Doch foll une bief in unferer Beurtheilung nicht iere machen. Gefr nabe liegt ber Einwurf: Bir muffen uns frangofische Dadwerfe aneignen, fo lange in Deutschland nichts brauchbares zu Tage geförbert wird; boch ift biefe beimatliche Calamitat nicht im Stande, une bie folechten Brobutte bes Auslandes will: fommener ju machen, und fo weifen wir biefem neuen Scribe:Bornftein's iden Stude benfelben Blat an, wohin bas por nicht gar langer Beit auf unfere Bubne gebrachte "Abenteuer in Alorena" gebort. Gin englifdes <del>Barlamentsmitglied</del> lernt bei einer in London befindlichen deutschen Malerin zeichnen: natürlich ift bas nur ber Deckmantel über eine von Seiner Lorbs schaft gehegte, gleichwohl platonische Liebe. Der hohe Schuler und Be-Schuner lagt bie Runftlerin burch einen in's Bertrauen gezogenen Bilberhandler alle ihre Berfe zu enorm hoben Breifen abnehmen, fo bag ber ftere im Stanbe ift, ein luxurios eingerichtetes Landhans bewohnen an tonnen. Gin benticher Profeffor ber bilbenben Runfte, weiland Lehrer ber fraglichen Malerin, fommt nach London, und ber Anblick biefer übbigen Refultate veranlagt ihn ju ben tollften Ansfällen gegen bentiche Runftlet, Runftfenner und Runfthanbler, von welcher Ertafe er jeboch gurudfommt. ale ihm ber Bilberhandler für mehrere von ihm gefertigte Deifterwerte ein gant geringes Summchen anbietet. Unterbeg bat fich ein anberer. rothhaariger, Lorb, Gegner bes Beidnungeschülers, im Attelter ber Das Ierin eingefunden, und fein Betragen ift baran, bie Grangen ber Schictich feit ju überschreiten, als ber beutiche Professor eintritt - ber verachtliche Breis, ben man ihm fur Bollenbetes geboten, ber Reichthum, ben bie Schülerin aus ihren Gemalben geschöpft haben will, bas freche Betragen bes Lord - bas alles fteift ihm ein fürchterliches Licht über bie moralifchen Begiebungen feiner Schülerin auf, und mit einem bonnernben: \_Leben Sie wohl, Belene" fturgt er gur Thure hinaus. - Doch im zweiten Afte fommt er wieber - voll Schmerz und Berbacht, und erzählt, er habe im Cafebaufe gebort, wie ber Lord-Beichnungsschuler einer boben Dame verfprochen fei, aber mit einer beutichen Malerin herumgiebe, bie ibn um fein ganges Bermogen bringe. Selene gerath über ihren compromittirten Ruf in Berzweiflung, und befchwort ihre Unichulb; ber Lorb tritt auf, und erklart, Selenen beirathen ju wollen; ber Profeffor fallt von bem Ertreme bes vorwurfevollen Berbachtes in bas Ertrem ber Freube! -Doch ein unvermeiblicher Brief gibt bem Ding noch eine neue Benbung. Dem zeichnenlernenden Lord lagt fein beabfichtigter hoher Schwiegervater bie fchriftliche Nachricht von feinem Banterot und feiner Alucht gufommen, and bittet ihn, feine verlaffene Tochter Arabella versprochener Maffen balbe moglich zu ehelichen. Alfeitige Berzweiflung. Der Lord muß fie bel rathen, fonft glaubte bie Belt, er verlaffe fle um ihres Ungludes willen. helene entfagt - ber Lord bestellt ben Briefter - ba ericheint ber rothe haarige Danby, mit ber Erflarung, daß Arabella ihn liebe und ihn betrathen wolle. Der Lord bleibt auf feinem Chrenwort fo lange fteben, bis beibe fich zu einem Duell herausforbern'; boch ftatt fich zu fchlagen, entführt ber Rothbaarige feine Arabella, und ben Reichmungefchüler binbert nichts mehr, feine Zeichnungelehrerin zu heirathen. - Das Stud, Beffen Situationen baufig auf labenjungferliche Sentimentalität fpefuliren, fam une por wie ein Bolicinell mit einem Trauerflor. Der beutiche Bros feffor ericbeint vollends als Tölvel, indem er querft bem "baumwollenen" englischen Bolte vorwirft, bag es für Runftleiftungen nichts bezahlt, nache ber, ale feiner iconen Schulerin fo bobe Summen jugefichert werben, ber entgegengesetteften Deinung wird, mabrent boch anzunehmen ift, bag ein beutscher Brofeffor ber Dalerei weiß, wie theuer man in England Gemalbe fauft. Die inbelnbe Mengerung, er wolle bier feine mitgebrachten Bilder losichlagen, und bann feinen Binfel mehr anrühren, ift ebenfalls unkunftlerisch, und Sape, wie: "Ich will ihn auf ben Fuß treten, daß er mich fobert, ber himmelfaframent," laffen einen beutschen Daler und Bros feffor im vollfommen trivialem Lichte erfcheinen. - Dag ein Englander zum anbern gebrochen bentich foricht, muß bei einigem Rachbenten ebenfalls unfinnia ericbeinen.

Frl. Sausmann spielte ben harmlofen Theil ihrer Rolle gang wacker; bas Gezühl ber beleibigten Ehre, die Entruftung und Entsagung fanden wir weniger gut bargestellt; boch ist eine haushälterische Kundgabe von Leibenschaft burch die Mattigkeit der Rolle geboten. — Herr Christen erzielte wieder durch seine originelle Maske große Heiterkeit. — Wenne der Charakter des beutschen Malers an und für sich schon ein mistinnges ner ist, so konnte er auch durch die politernde Auffassung des hen. Schenknichts gewinnen. — Daß fr. Dahn ein Lords und Barlamentsmitglied darstellte, wußten wir aus dem Zettel; aus dem Stück hatten wir es nicht erfahren.

Den 22. August. Die Capulets und Montagues, Oper von Bellini. Dab. von Saffelt rief als Giulietta das ganze Aufgebot ihrer kunstlerischen Mittel in's Felb; ihre Gesangsschule kam ihr auch hier wieder zu Statten, besonders wo die Stimme nicht ausreicht oder ihr das Met all sehlt. Gleichwohl konnen wir mit ihrem vielen Parslando, mit dem Dehnen in einzelnen Momenten und nicht befreunden. Ihre unartikulirten Ausrufe in tragisch gesteigerten Momenten waren nachs gerade unsch on. Auch wird es und schwer zu entschen, ob das Tres moliren oder das Schrillende in den höheren Tonenunangen ehmer berührt. Kostume, die Loden und manch andere Aeußertichkeiten wirkten störend.

Der an diesem Abend gleichsam vor Augen geführte mufikalische Bettskampf zwischen bem verehrten Gaste und Mad. Biala-Mitterma per war jedenfalls dem zahlreichen Rublistum sehr interessant. Lettere zeigte bente ihre klangvolle und umfangreiche Stimme in ganzer Schönheit und was ihre Schule anlangt, so hat diese Künftlerin den ftreugsten Bergleich ohnehin nicht zu scheuen. Sie wurde mit Beifall überschüttet, ja sie errang den vollständigsten Sieg.

Den 23. Angust. Don Aranda ober Große Leibenschaften, Lustspiel in 2 Alten a. b. Franz. von Börnkein. Wieder eine Börnkeiniade! Das theatralische Leifermite baut sich eine Stassel zum Zempel des Ruhmes um die andere. Es sind zwar zu keiner Zeit so wernig Novitäten geboten worden, wie jett, dafür sind sie aber auch, das witd man einräumen, desto schleckter. Diese neueste französische Ephemeride ist ein Frevel am deutschen Geschmad, ein armseliges Mixtum von magerm Stoss u. schalem Dialog. Die Darstellung vermochte es um so weniger zu heben, als sie den Bust von Khrasen so langwellig als mögs. lich abhaspelte, was namentlich von den drei Damen gilt, die auch immer wie unter sich redeten, wovon wir Leute da unten nichts zu verstehen krauchen. — Ohne das "Zu viel" des Hrn. Christen wäre das Stüdspurlos vorübergegangen. Am Schlusse behielt das Zischen die Oberhand.

#### Münchener Zuschauer.

Im Oftober foll bie berühmte frangöfische Tragobin Rachel, welche gegenwärtig auf einer Kunstreise burch Deutschland begriffen ift, und in Berlin einen zweiten Gastrollenchelus eröffnete, auch auf ber hiessten hofbuhne ein Gastipiel beginnen.

Am 8. September wird Frin. hefner, beren höhere musikalische Ausbildung in Baris trefflich gediehen ift, ihr Engagement an unserer Hofbuhne antreten. Sie hat, wie wir hören, im "Prophet" die Rolle ber Fides erhalten, welche jedoch bei den ersten Darstellungen von Bialas Mittermaner gesungen werden soll.

Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Die Sangerin Frl. Haller, seligen Angedenkens in Munchen, gastirt gegenwartig in Mannheim auf Engagement, bort pflegt man nemlich nicht die Kape im Sack' zu kaufen. —

In Preußen wurde in jüngster Zeit das Theaterwesen dem Gultus- und Unterrichtsministerium resortiet. Der Minister v. Labenberg
äußerte sich in einem Schreiben an den Redakteur der Berliner Theaterzettung, daß bei der beabsichtigten Organisation der Kunstangelegenheiten
und insbesondere des Theaterwesens, das einer eingehen den Sorge
von Seite der Theaterverwaltung bedarf, bereits ein sehr mannichsaltiges Material aus der Feder sachverständiger, durch eigene praktische Thätigseit mit der Bühne vertrauter Manner vorliegt und vor den Beschlußfassungen noch der besondere Beirath von Sachverständigen herangezogen werden soll. (Auch anderwärts thät? eine stünvliche Reors ganisation des Bühnenwesens dringend noth!)

### ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Conntag.

Nro. 35.

1. Sebt. 1959.

Woher die gegenwärtige Axmuth an dramatischen Erzengnissen?

Es ware faft wieder eine fonigliche Bramie von 500 Dutgten auf Die Löfung ber Breisfrage ju fegen; "Wie ber Roth ber im bramatifchen Fach arbeitenden Rlaffe abgeholfen werden fonne?" Wer fich mit biefem Sandtzweige ber Boefie auch nur oberflächlich befreundete , muß bemertt haben, daß im letten Dezennium vorzüglich fogenannte "Tenbenz ftucke" erzeugt murben, bas ift: bramatifirte Berberrlichungen ober Berfpottungen irgend einer politischen Ibee. Die Tenbengftude maren gleichsam bie Berboten der fommenden Bewegung, ber Enthufiasmus, womit viele berfelben begrußt wurden, waren fichere Rennzeichen, bag die barin veranschauliche ten Gebanken wirklich in ber Beit und im Bolfe lebten. "Der beutsche Rrieger" wirfte ale Ausbruck bes nationalen Dranges; "Mority v. Sachfen" errang ale Apothoje ber Freiheitebestrebungen feine Beltung; "Die Rarleschüler" verkörperten bie allgemeinen Bunsche nach vorurtheileloser Erziehung und nach Rebe: u. Breffreiheit. "Urtel Accofta" entzunbete bie Bergen als Bertreter ber Gewiffensfreiheit. Go wurden bie Tenbengs fpiele und ber fie begleitenbe fturmifche Applaus zu fortgefesten lebenbis gen Bolfeaddreffen, worin die Buniche und Bedurfniffe ber Beit in moglichft angiehender Form niebergelegt maren, und je nachdem eben hobe Saupter in ihren angestammten Logen verweilten, fonnten felbe auch jus gleich bireft zu ben Ohren ber Machthaber gelangen. Leiber hat bie Bermuthung Raum gewonnen, bag Fürsten nicht geneigt find, fich nach poetifchen Ermahnungen ju richten. Das Jahr 1848 hat bie Mufen von ber ungewohnten politischen Laft entbunden; ber Borhang im Belttheater felbft rollte empor; die früher über Alle verbreitete Atmosphare gertheilte

fich und was allgemeiner Bunfc war, wurbe leiber gur Bartheifache. Abgefeben bavon, bag bie fich überfturgenben Greigniffe Aller Augen von ber friedlichen Schanbubne ablentten, maren nene Tenbengitude nur mehr als blofe Bartheiftude bageftanden, und batten fich für ein fo allgemeis nes Inflitut, wie bas Theater ift, nicht mehr geeignet. Der politifche Thormometer erreichte eine Bobe; unter welcher jebes Bflangden harmlos fer Boefie verschmachten mußte. Da nun bas Tenbengbrama nicht mehr an bulben und fur bie Boefie feine hinlangliche Sammlung ber Gemuther porhanden war; ba auch bargerliche Stoffe in ber großen Beit zu unbebentend erschienen und and Luftspiele fein Glud machen fonnten, weil unter ber Berrichaft großer Leibenichaften bie Berfiflirung fleinerer vorans: Rotlich ohne Effett blieb; da endlich auch die Beit ber alten Boffe als abaelaufen betrachtet werben mußte, fo ift es wohl erflärlich, bag felbft bem Talente bie Rraft und Luft benommen war, fürber bramatifche Bros butte herverzubringen. Gegenwärtig fceint zwar in ber Revolution eine Baufe eingetreten au fein, allein bie Beifter find noch au fehr von Ers innerungen beimgefucht, und bie Gemüther noch ju wehmuthig geftimmt, als baf bie poetifche Erzengungefraft fich jest icon in ber alten Rrifche einftellen tonnte,

Die Auferftehung ber bramatifden Dichtfunft, inebes fonbere bie Geburt bes beutichen Drama wird erft bann gefeiert werben konnen, wenn die peinigende Ungewißheit beseitigt ift, wenn fich bie fowanten Buftanbe feft geftaltet, wenn bie Bolfer bas Biel ber Bereinis gung erreicht haben. Die verscheuchten Dufen werben erft bann wieber in bie Bergen ber Dichter einziehen, wenn bie Denfchenwurde wieder gur Beltung gefommen, wenn bie Dillionen Rranfungen ausgeglichen find. Freilich ein Zeitpunkt von endlofer Entfernung. Bas ift bas Drama nach afthetifchen Begriffen, nach ben glorreichen Beispielen bes Alterthum's ? Gine Berherrlichung ber Bahrheit, eine anfeuernbe Darftellung von Belbenthaten, eine lebenbige Abbilbung bes Buten, Großen und Erhabe= nen. Ber aber fann in bem Birrfal ber Gegenwart angeben, ober bef= fer gefagt, wer fann es magen, auszusprechen: welches die Bahrheit, wer ein Belb und mas eine Belbenthat ift? Wer burgt bafur, bag nicht gegenwärtig bie Wahrheit verpont ift, bag ber Trager bes Großen und Schonen als armer Sunber jum Tobe gefchleppt wird? Wer burgt bafur, bag bie Bufnnft nicht ben verbammt, ber jest gepriefen wirb; bag bie Be= fcichte ben, ber nun auf Lorbeeren ruht, nicht einft von biefer feiner Schlafftelle wieber verjagt? Lagt uns erft helben fe ben, lagt uns erft burch bie Rolge von Belbenthaten gludlich fein, lagt erft bas menschen= feindliche Bringip in ben Abgrund ber Schande verfinken, bann gibt es Stoff ju Schausvielen und Tragobieen, baun wird ber Dichter aus bem Be= ichebenen Begeisterung und die Nation aus ben Dichtern Genuß icorfen. Sind wir jur heitern Bemutheruhe gurudgefehrt, haben wir unfere großen

und Berberben bringenben Fehler abgelegt , bann mag auch ber tomische Sott wieber anrulfen, und im Luftspiel unfere fleinen menfchlichen Schuechen geißeln. Schl.

### Münchener Zuschauer.

Mab. van haffelt-Barth hat München wieder verlaffen, nachs bem fie am Sonntag als Norma thre letten Triumphe in Minchen genoffen. Dem herrn hofmusitus Schönchen hatte sie eine Extracrie versprochen, weshalb am Mittwoch eine außerorbentliche Produktion stattfand, wo die erwähnte Nachtigall ihre Abschiedetriller zum Besten gab.

Frln. Scherzer, beren Debut auf hiefiger Buhne von so freundleschem Erfolge begleitet war, und die in Anbetracht ihrer niedlichen Ersicheinung bei andauerndem Fleiße zu den besten Hoffnungen Anlaß gab, hat bereits eine feste Stellung gefunden; freilich nicht hier, sondern in Hannover, wo ihr ein fünfjähriger Contrakt 1800 fl. sichert; für eine Ansaverin ein seltenes Gluck, welches ihr allerdings in Munchen nicht hätte geboten werden kannen.

Unfer fleißiges und beliebtes Mitglied, herr Sigl, ift leiber von neuem auf's Kraufenbett geworfen. Wöge seine Genesung rasch erfolgen, sonft ware unserm ohnehin franklichen Repertoir ein neuer, harter Stoß versett. Die Anwesenheit des Bassisten hofer ift gludlicher Beise im Stande, in ber Oper für herrn Sigl Ersat zu bieten.

Es thut uns leio, melben ju muffen, bag auch herr Rinb erm a nu von einem ernsthaften Rrantheitsanfall betroffen wurbe.

Munchen, 31. August. Gestern saben wir wieder einmal Laube's Karlsschüler, in welchen nach langerem Urlaub Frau Dahn wieder aufstrat. Sie wurde von dem zahlreich versammelten Publikum mit lebhafstem Applause begrüßt, und ärntete im Berlause des Studes als Franzziska, welche Rolle bekanntlich zu ihren Meisterstuden gehört, fortwährend Beisall. Durch obigen Empfang hat das Publikum die Meinung ausgesprochen, daß es etwaige Privat-Bus oder Abneigungen eines Regisseuns aus den Pforten des Kunstempels verwiesen haben, und diese anerkannte und unentbehrliche Künstlerin öfter beschäftigt haben will, als es souders barer Weise seinem Jahre der Fall war.

Reperbeer's Brophet foll am 29. Sept. an unferer Bufne gur Auffichrung fommen. Die Clavierproben find bereits im Gange und ber Chor ift schon ziemlich feft. Das Ballet ift ebenfalls in voller Thatias feit, und übt fich trot der ungunftigen Jahreszeit täglich im Schlitische laufen; auf Coftume und Deforationen foff biegmal viel verwendet und bie Oper überhaupt mit berfelben pompofen Bracht in Szene gefett werben, wie fie ben beiben Borgangerinnen Deperbeer's burch frn. v. Rufiner m Theil wurde. Freilich thut bas Aufchaffen jeht mehr benn je Roth, ba in ben festen Jahren nur immer vom Berbranchen bie Rebe war', fo buf bie bermulige Theatergarberobe gang bergbaefommen ift. Die Beies dung ber einzelnen Barthieen last nichts zu wünschen übrig, nachbem bie Rolle ber Fibes an Rab. Biala : Mittermayer ihertragen wurde und gleichzeitig Frin. hefner fich barauf vorbereitet, welche beren Rachs folgerin fein wirb, ba jene jum Bebauern aller Runfifrennbe bereits biefen Berbft wieber in thr Engagement nach Deiningen gurudfehren wirb. Unfere Oper wird alfo noch langer eine eigentliche Brimabonna entbehren und bas Repertoir ziemlich von berfelben Ginformigfeit fein, wie im vorigen Binter, ba bas Rollenregifter ber Fraulein Befner begreifither Beife erft nach und nach fich ausbreiten tann. Es ift zwar von größeren Buhnen nicht leicht erhört worden, daß man fich Jahre lang mit Surros gaten einer Brimabonna behelfen muß und in Munchen, wo bie Oper par préference die Favoritin der Theaterfreunde und die haupteinnahmsquelle bilbet, mochte fo etwas fahelhaft ericheinen, aber es ift unb -man gewöhnt's. ---

#### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Der Matrofe Johann Lind, Sohn bes Schulmeifters hans Lind in Stockholm und Bruder der Jenny Lind, hat sich in England verheirathet. Er hatte seine Schwester seit mehreren Jahren nicht gesehen, als er sie zufällig in den Strafen von Liverpool traf. Er schling eine Bension aus, welche seine Schwester ihm geben wollte. Johann Lind spricht mit Entzücken von Jenny, die seit dem 18. Jahre für die Bedürf: nisse ihrer Eltern gesorgt hat.

In Ausführung bes neuen Parifer Theatergesetes hat der Minister bes Innern selbst die Rostüme, Deforationen und sonstigen Mequisten unster Polizescensur geseht; dieselben mussen vor jeder Aufführung dem Mesgierunges-Kommissie vorgewiesen, und bioser selbst nuns zu den drei letten Broben zugezogen werden.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nrº. 36.

8. Sept. 1850.

#### Münchener Zuschauer.

Donnerftag, 5. Sept. Roch lebt bie großartige Leiftung ber Frin. Dambod ale Deborah, und ber Triumph, ben jener Gaft bei feinem erften Auftreten arntete, in frifchem Abenfen , als uns , nach einer Baufe von wenig Bochen, basselbe Schausviel Deborah abermals vorgeführt wirb. Da biefes Schauspiel eben nicht zu ben Raffastuden gehört, fo fonnen wir in ber ichnellen Bieberholung besfelben nur bie gute Abficht erbliden, Frau Dabn wieder in größeren Barthieen zu beschäftigen. Da bieß feit jo langer Beit nicht mehr ber Fall war, im Gegentheil Berfuche gemacht wurden, der Trägerin bes anmuthig-jungendlichen Raches ben erften Rothurn anzumeffen, fo erfchien bie Bermuthung, als finde hier eine Burudfetung ftatt, feineswege bei ben Saaren herbeigezogen. Es icheint, man wollte biefen Berbacht burch ein Faftum entfraften, und nebenbei bem Runftfreunde Belegenheit ju einem intereffanten Bergleiche bieten. Bir haben ben artiftifchen Werth ber Dambod'ichen Deborah in feinem vollften Maage anerkannt, und ben allgemeinen Ginbruck, ben biefe Leiflung in Berband mit bem Reis ber Neuheit hervorbrachte, mitempfunden. maren aber ftete ber Ueberzeugung, bag bie Dahn'iche Deborah nicht nur feinen Bergleich ju icheuen bat, fonbern in rationeller Beziehung noch ben Borgug verbient. Die Rolle ift überreich an Gefühlevariationene; Bartlichfeit, fanfte Wehmuth, wilber Schmerz, Born, Rachfucht, Berzweiflung, alle Schattirungen bes weiblichen Seelenlebens ftellen fich bem Buschauer bar; und alle verfieht Fran Dahn ergreifend wieberzugeben, und zwar pfychologisch richtig in Bewegung , Miene und Stimme. Sie verrath in

Alem bie benken be Kinftlerin, bas felbstbewußte. Calent, bas sich für jebe Renferung Rechenschaft zu geben weiß. Wem bie lieblich-maj estätische Dambeld das herz erwärndt, ber wies anderseits der geiftrechen Pracision unserer Dahn feine Bewunderung zollen. Fran Dahn hat noch den Borzug, daß sie nicht nur der tragsschen Darstellung, sondern auch der Conversationssprache mächtig ist, eine Bielseitigkeit, in der wir wieder einen Beweis ihrer hohen künstlerischen Intelligenz erblicken.

— Die Intendanz wird daher gut thun, wenn sie fortsährt, dem ewig jungen Geiste diese Mitgliedes Raum zu bieten. Ein solches Genie zur Unthätigseit zu verbannen, wäre ein Unrecht gegen die Künstlerin, gegen das Publisum, gegen das Interesse der Austalt.

— Daß obige Urtheile mit der Reinung des Publisums übereinstimmen, davon zeugt der stürmis sche Applaus und der wiederholte hervorrus, der Fruu Dahn zu Theil wurde.

Die herren Rinbermann und Sigl find gum beile bes Repets totes wieber genefen.

Die Rurnbetger Blatter melben ben enthufiaftifchen Beifall, welchen bie Mitglieder ber Munchener hoffapelle bei ihren bortigen Produktionen gur Gebachtniffeier Mozarts geerntet haben.

#### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Berlin. Die Opernhand: Ginnahme bei ber letten Borftellung ber Rachel (Phedro) belief fich auf 1816 Thaler.

Die großen Zeitungen so wie das Publikum Berlin's beschäftigen sich noch mit dem böswillig verbreiteten Geracht, das Heinrich'sche Theaster-Agenturgeschäft werde aufgelost werden. Der Inhaber ist diesem Gerachte schon selbst entgegengetreten, seiner kurzen Jurudweisung soll später noch eine attenmäßige Darstellung der überhaupt vorhanden gewesenen Differenzen zugleich mit der Bedmann'schen Angelegenheit veröffentlicht werden. Diese Darstellung wird vielerlei Pikantes in Bezug auf beskannte, mit dem Theater in Zusammenhang stehende Persönlichkeiten entshalten.

Die in Weimar vollzogene Trauung eines Juben, bes Opernfans gers Knop mit einer Christin, ber Sängerin Fehringer, ist in Prag nicht anerkannt worden. Auf den Theaterzetteln stehen herr Knop und Fränlein Fehringer neben einander.

Bei ber in Bien ftattgehabten Leichenfeier Le nan's war nur eine Neine Anzahl seiner Frennbe gegenwärtig, barunter bie Minister Bach und Schmerling. Bum größten Erstaunen war bie Afabemie ber Bissenschaften nicht babei vertreten, ebensowenig sah man Grillparzer, Salm n. s. w. Wenn auch Lenau's Irrsinn ihn schon früher ben geistigen Tob sterben ließ, so verbiente sein wirklicher boch eine größere Theilsnahme. Desterreich hat keinen solchen Dichter mehr. — Mit Spannung sieht man ber Beröffentlichung seines "Don Juan" entgegen, ber seit 1844 als Manuscript in Cotta's Sanben, und nach bem bamaligen Ausspruch bes Dichters sein bestes Wert sein soll.

Eine sedgehmjährige Choriftin bes hoftheaters in Bien fturzte fich am 29. August Abends in die Donau, wurde jedoch wieder gereitet. Das arme Ding ift ihrer Lebensplage wieder gegeben.

Im Theater an der Wien war zum ersten Male: "Die schone Athenienserin" von Feldmann. Das auswärts schon allgemein bekannte Lufts spiel gestel so, daß der Dichter mehrfach gerufen wurde. Ein Frl. Nicoslis, geborne Griechin, machte darin ihren ersten Bersuch und bestand dens selben recht gut.

In Bien macht eine nene Boffe unter bem famofen Litel: "Der lette Swangiger" ungeheuren Effett.

Abolph Schwarz gab neulich in Baben bei Wien eine Matines musicalo, in ber er als Deklamator mitwirkte, und feine Schwefter in ein paar Arien die Zuhörer burch ihre sonore Stimme entzückte. Die ganze Produktion war sehr besucht, und fand großen Be if all.

Als ber Romiter L'Arronge im Carlibeater gu Bien an ber Brobe von "Baris in Bommern" verlangte , baß ihm Miedche funf blanke Thaler auf die hand zählen solle, sagte der Regisseur Lang: "Ja wo sollen wir die herbekommen?" Als L'Arronge versprach, dieselben mitzubringen, rief ein Schausvieler: "Das thun's! wann das Wiener Publifum das sieht und hort, dann rufen's gewiß gleich: hier bleiben!"

Ronrabin Kreuger's Wittwe, die in fehr bebräugten Umftanden lebt, hat von einem Wiener Gefang-Vereine nach einstimmigem Beschluffe eine abrliche Unterflügung von 50 Gulben erhalten.

Der Reinertrag ber Borftellung, welche jum Besten ber Schleswig-Holsteiner im ham burger Stadtitheater veranstaltet war, hat fich auf 400 Mart belaufen.

Theater-Direktor fr. Schunt in Riel hat ben in Riel vorhandenen Reconvaleszenten ber fchleswig-holfteinischen Armee für alle Borftellungen ben freien Eintritt bewilligt.

Carlotta Grifi wird fich hier binnen Aurzem mit Grn. Gues mean be Muffp, weiland Leibarzt Louis des Philipp, vermählen.

Der kunklerische Drang läßt sich nicht wegabeln. Gleich ber Sonntag (Gräfin Rossi) will sich auch die ehemalige Sängerin Taccani, jesige Gräfin Tosca, ber Bühne wieber zuwenden. Zunächst will dieselbe Deutsch: land bereisen. Graf Tosca ist einer der ersten Mailander Nobili, den poslitische Berhältnisse aus seinem Baterlande entfernt und seine Gattin wiesder zur Bühne geführt haben.

Abam's neue Oper "Giralba" steht an Erfolg ber Rosensee kanm nach; sie macht Einnahmen, wie sie sonft nur in ben besten herbst: und Wintermonaten in Paris erzielt werben. Der Napoleon ber Opernsterte, ber unerschöpsliche Scribe, hat auch ben Tert zur Giralba geliefert. (In München werben wir wohl von der Giralba so wenig hören, als wir von ber Rosensee gehört haben.)

Scribe fchreibt fein hundert und funfzigftes Bert, ein Drama: "Remble."

### ein Beiblatt

zum Munchener Punsch III. Band.

Sountag.

3

Nr. 37.

15. Cept. 1850.

## Königliches Hof- und National-Cheater.

Munchen, 13. September. - Der Barbier von Se villa; Frl. hefner bie Rofina als Antrittsrolle. Wirges horen weber ben übarfcmenglichen Gefühlemenfchen, bie bei ben erften gegen ihr herz aurudenben Reigen ihren Berftand gefangen geben, noch ju jenen falten Rogensenten, Die mit profesiorif der Rube bas Sezirmeffer an ben zu beurtheilenben Wegenftanb feben; und haben beghalb geftern ben Nationaltunstempel nicht betreten . um Apl. Gefner anzustaunen unb ju fetiren ober anberseits ben Dafftab einer großen Cangerin an ihre Leiftungen ju legen und barans Sabel ju folgern. Rein, wir opferten unfern Abend ben Dufen; einerfeits weil bie ichan gang abgenüsten The ben ber Borte Martha ober Strabella auf bem Bettel einmal einem anbern Namen Plat gemacht haben, anderseits um uns von den Fortschrits ten ju überzeugen, welche bie Anfangerin Grl. Befuer unter ber Leitung bes Deifters Borboani in Baris gemacht bat. Bir boren, biefer ibr Lehrer habe die Rolle ber Rofine als ihre Antrittsrolle bestimmt, womit wir une nicht gang einverftanben ertlaren: Das Organ ber Frl. Befner ift Sochfobran, und bie Barthie ber Rofine erforbert viel eher einen Dezgofopran. Daber fam es, bag grl. hefner beinabe febesmal, fo oft fie intonirte (und die Intonationen find gerade in diefer Parthie alle ber tie: feren Stimmlage gegeben) außerft unficher mar und erft bann ihre Stimme Bestigfeit erlangte, wenn fie, fei es in ber Delodie, fei es in Fioraturen, jur hoberen Stimmlage aufflieg. hier ift es nun am Plat, bem herrlis den einnehmenben Organ, fowie ber bamit verbundenen jugendlich frischen Ericheinung unfere volle Berehrung ju gollen. Bu ihrer Gefangemethobe übergehend muffen wir bekennen, Fri. Befner hat Biel gelernt und befitt viel Geschid, diefes Gelernte vorzutragen; ja noch mehr, fie hat, ohne Ameifel auf Anrathen ihres Deifters, gestern mit Runftlichkeit eine große

Renge von Bergierungen angehracht, bie Gewandtheit erforbern. Borgig: lich gilt biefes gleich von ihrer erften Arie, ebenfo von ben am Ravier borgetragenen Bariationen über bas alte veneziauliche Lieb "La biondina in gondoletta". Diefer Coloraturen waren aber nicht nur viel zu viel, fonbern ber Bortrag richtete fich nicht im entfernteften nach ben Regeln ber Bofalifation; nicht bie Danbfertigfeit, b. b. bas unnaturliche Sinund Bergieben, banu mehr ober weniger Deffnen bes Munbes, und bie baburch bermirfte Ermöglichung, bie Tonübergange zu ermitteln, bilben bas Befen ber Bofalifation, fonbern biefe besteht bloß in ber Rebleufertigfeit: ber beutlichfte Beweis hiefur liegt uns barin, bag bas verehrte neue Dits glied unferer Buhne eine gebunbene Stala mit gleicher Stimme nicht fin: gen fann. Damit fei feineswege ausgebrudt, als fonnte Grl. Befner in all' biefen, nun einmal zur Ausbildung einer gut en Saugerin unum: ganglich nothigen Dingen feine Fortichritte mehr machen, aber beffen finb wir gewiß, ale engagirtes Mitglieb ber Buhne fann fe nicht mehr ler: nen in bem Sinn, was wir "lerneu" nennen. Bohl fann man in Spiel und Gefühlsausbruck ber Stimme burch praftische Uebung Ausbilbung erlangen, aber bie Technif bes Gefanges will in ber Schule gepflegt werben. Berechtigen auch bie iconen gemuthvollen Augen ber Gefeierten gu ber angenehmen Soffnung, bag bie Barme bes Gefühls in Spiel unb Befang recht balb bie Dede ber Schuchternheit und Befangenheit burchs brechen und fich in ber Rulle von trefflichen Situationen, wie bie Barthie ber Rofine bietet, (wir erinnern an bie Szene am Rlavier) gurecht finben werbe; begnugen wir uns, wie gefagt, hier mit ber "Aushilbung burch tebung", fo muffen wir boch unfere Anficht furz babin faffen : bag Frl. Befner ben Unterricht in Baris ju furge Beit genoffen bat. Die warmften Freunde ihrer Leiftungen, und gewiß auch fie felbft wird bie Demonftrationefucht einiger Leute lacherlich finden, bie eine Jungerin, die eben erft ben Pfab, ber fie gur Bollenbung führen foll, antritt, fcon mit Siegesfranzen überschütten und mit Applaus bestürmen. bochft ungeeignet, eine Sangerin, beren Fortschritte zu horen man getome men ift, icon im voraus wie eine bemahrte Rorpphae zu falutiren. Das Bleiche gilt von bem ftete unterbrechenben Beifall, was unferer -Anficht nach ber werbenden Runftlerin nur gum Schaben gereicht; benn welche Ehrenbezeugungen wird man erweifen, wenn fie einmal jene hobe Stufe ber Bollendung betreten hat, ju beren balbigen Erreichung wir ihr alle Glud wunfchen? - Bon ben übrigen Mitwirfenben mar es junachft Berr Siegel, auf ben fich Aller Blide mit Boblgefallen richteten; fein Spiel mit unerschöpflichem humor burchwurzent, leiftete er auch im Befange, was in feinen Rraften flund, und bewahrte fich inebefondere wieder im Enfemble als borguglich. Bollen Beifall gollen wir herrn Bartinger für die Trefflichfeit, mit ber er feine Sortita fang; im getragenen Piano leiftete er bas Lobensmurbigfte, und wenn gerabe biet

bas große Bublifum nicht applaubirte, fo burfte bie Schulb bavon am wenigsten fr. Sartinger tragen. Diefes, fowie bie erfreuliche Ericheinung, bag fich or. Sartinger geftern gar nicht übernahm, macht uns bie im Berlanf ber Borftellung etwas oberflächlicher geworbene Behandlung feis ner Barthie gerne vergeffen. Ruffen wir aber einem Sanger munichen, bie Dberfiachlichfeit in Spiel und Gefang von fich abftreifen, fo munichen wir es frn. Rinbermann, und biefes nur in feinem Intereffe und in bem feines herrlichen , flangvollen, reichen Organs. Auf bie Darftellung bes herrn Alfeld (Bafilio) ift nicht wohl einzugehen. Seine Bebarben fiogten uns Bewunderung ein, und ba bie Gefcopfe, an bie uns feine Tone erinnerten, an ben nutlichften gehoren, fo war unfere ibyllifche Stims mung feines Grolles fabig. In Bezug auf bas Gefammte ber geftrigen Aufführung erlanben wir uns nur einen Bunich auszusprechen, nämlich ben, es wolle boch in Bufunft bas Tempo im Rinale bes erften Afts nicht mehr fo übermäßig fonell wie gestern genommen werben.

St.

Dinstag, 10. Sept. Die Borleferin, Schaufpiel nach bem Frangofifchen bes Bayarb. Gine ber alteren, bei une gleichwohl neuen Comobien, die, nicht ohne gute bramatifche Effette, wohl werth war, bei ber Sterilität unferer neuen Dichter hervorgeholt ju werben. lifder Chelmann, Offizier, überhauft eine Dame mit Artigfeiten, die zwar für ihn nicht bas gemunichte Resultat, wohl aber die Folge haben, daß ber Ruf ber Dame compromittirt, ihr Gemahl im Duell erschoffen, und fie felbft von ihrem Bater, einem alten Capitan, verflucht wird. Diefer nimmt einen Reffen ju fich, ber feine Launen ertragen, und ibm vorlefen Ein zufälliger Sturg bes Bagens führt beibe auf bas Schloß ber Laby Gerald, ber Tante jenes Offizier, beffen taktlofe Buneigung seine Tochter in's Unglud brachte. Der bramatifche Bufall will es, bag auch bie verstoffene Tochter bei ber Laby Dienste fucht, und von dem blinden Rapitan, in bem fie fehr wohl ihren Bater fennt, ale Borleferin engagirt wird. In biefer Gigenschaft erzählt fie ihm ihre Unschulb und ihre Leiben, vorgebend, einen Brief ber Tochter vorzulefen, und fturat fcliefe lich bem verzeihenden Bater um ben hale, ber fich auch mit bem Offizier ansfohnt, indem biefer ber Bittme Berg und Sand reicht, und baburch ben Beweis liefert, daß fie einen madellosen Charakter hat, obgleich ihre schnelle Ginwilligung wenigstens einen Platonismus zu Lebzeiten bes Gemahls porausfeten laft. Gefpielt wurbe namentlich von herrn Schent (Capitan) vorzüglich.

Sierauf: jum Erstenmale bie Migverftanbniffe, Luftspiel in 2 Aften von Steigentefch. Bir vernehmen, biefes Stud fei ebenfalls nur Resprife, und zu Anfang biefes Jahrhunderts fabrigirt worben. Ein junger Mann geht, feine ihm noch unbefannte Braut zu ehelichen, gibt fich für feinen Freund und fein Freund für ihn aus; hierauf ziemlich vage Berwochslungen zwischen ber hübschen Braut und ihrer hählichen Anverwandten,
jo daß die Wisverständnisse zu einem förmlichen Durcheinander werden, in welchem sich das abgespannte Publikum selbst nicht mehr auskennt. herm Jok's humor, der den guten Papa spielte, der raucht, schnupft und gerne "eine Kleine Klöte" trinkt, war der einzige Stab, an dem sich das gelangsweilte Publikum noch aufrecht hielt.

hieranf: die Answechslung ber Gefangenen, Divertissement von Fenzl. Das Divertissement könnte sich ebensagut: "die Puhscheere" ober: "ber Ballsich" betiteln; es war nichts weiter als Pas de donz von Frln. Thiery und herrn Opfermann, von hru. und Frln. Kenzl, und verschiedene Evolutionen des Corps de Ballet aneinandergereiht, — herr Franz Fenzl ärntete verdienten Beifall.

Munchen, 11. Sept. Der Kaufmann von Benedig. for, Jost excellirte in der Titelrolle, seine geniale Maste und die bis in Aleisnigfeiten bringende Schärse der Auffassung, die wir an diesem Künstler geswohnt sind, erzielten die tiesste Wirtung. Fran Dahn rechtsertigte als Bertia unser im legten Blatt über sie gefälltes Urtheil. Sie machte mas mentilich in dem Sahitus des Advolaten Furore.

#### Allgemeiner Theater-Sprechfast.

Die Grafin Tascani-Tasca fingt in Franffurt zum ersten Rale und zwar in einem von Pisch ed veranstalteten Konzerte.

Für das Frühjahr 1851 ift Carlotta Grifi aus Paris für das Ballet des hofoperutheaters in Wien engagirt.

Am 20.Aug. ftarb in hannover ein Beieran der Schanfpielfunft, Gerft emeyer, in dem hahen Alter von 92 Jahren 4 Monaten. Er wurde bis zu feinem Ende von den Mitgliedern des dortigen hoftheaters erhalten, und entschlief fanft bei hellem Geiste und gesundem Körper.

Frin. Rachel findet Deutschland sehr angenehm. Die gerühmte Tragodin wurde in Magdeburg von einem Besuchenden gefragt; wie sie sich in Deutschland gefalle? "Ganz außerordentlich," war die Antwort, "ich mache sehr gute Einnahmen. Mit hamburg war ich schon zus frieden, und in Berlin hat mir die Phabra sogar 1800 Thaler gehracht. Deutschland ist ein sehr augenehmes Land."

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N ". 38.

22. Sept. 1850.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

Conntag, 15. Sept. Freischütz. "Ja, im beutschen Gefang, ba leiftet Frin. Sefner gewiß Bortrefflichee; bas ift Etwas für fie, bie beutiche Cangerin:" fo raisonnirte eine Barthei, die wir bie Runftbeutschthumler nennen möchten. Mebenber war wohl auch leife hoffnung ba, bie Chre ber verfruhten Rrange auf Conntag binüberfpinnen gu fonnen. Aber gu fruh am Donnerftag, ju fruh am Conntag! - Recht beutlich wurde uns heute wieber ber alte Sat, bag es eben feine beutsche, feine frangofische und feine italienische Runft ober Schule gibt, fonbern nur eine, bie gute Schule, die mahre Runft. Die Agathe will eben fo gut gefungen fein als die Rofine, b. h. man muß gelernt haben; man muß Gefühl befigen, ba wie bort. Den Ginbruck, ben Frln. hefner ale Rofine auf und machte, haben wir neulich in biefen Blattern niebergelegt; beute machte fle gar feinen Ginbrud; fie wurde fogar von ihrem Organ verlaffen und die herrliche Arie im zweiten Aft ging fpurlos vorüber. "All' meine Bulfe ichlagen", biefen Culminationspunkt von warmer, burchgreifens ber Empfindung, scheint Frln. Befner nicht verftanben ju haben, fonft mare ber unbefangene Borer mit ergriffen, mit hingeriffen worben; um furg ju fein, wir fragien eifrige Hefnerianer nach ihrem Urtheil, und fie antwors teten: "Bor ber Reise nach Baris hat fie biefe Rolle viel beffer gefungen." Bierin liegt gewiß Alles, mas fich über bas geehrte Ditglied fagen laßt, ohne jedoch zuzugeben, daß Frln. Sefner biefe ober eine andere Parthie je schon vollende gut gesungen habe. Caeterum censeo - und bieß wer: ben wir immer wieberholen -: Man lerne! Am Schlufe noch einen wohlmeinenben Rath : um eine Schauspielerin ju fein, genügt nicht , bag man hubiche Banbe und Augen anzuwenden wiffe, man muß fich auch

bemuhen, in harmonie mit jenen Borzügen gut zu flehen und zu gehen. Wir legen bieß mit jenem Freimuth, bessen gut uns nicht erwehren können, Frin. hesner bringend ans herz. — Als Raspar sigurirte hr. hofer: berselbe hat Stimme, eine gute Gestalt, besgleichen auch hande, mit benen er aber nicht bei jedem Zon auf der Brust herumklopfen soll, serner Füße, die ihn aber nicht bei jedem Taktstreich bald hierhin bald dorthin tragen sollten. Seine Arie im ersten Att sang er ohne alle Aussassign, und ohne Gesangedoconomie; "Triumph — die Rache gelingt!" als er bei diesem Worte ankam, wurde es kaum mehr gehört, und doch wollte Weber gerabe hierauf alle Kräste verspart wissen.

Betreff bes Spiels möchten wir ben Gaft mit bem fürzlich enischwuns benen Eichenwalb vergleichen. herr Branbes fang ben Mar im Gansen ziemlich gut, jedoch nicht ohne fich mehrmals unnöthig zu übernehmen. Wir bedauern wenn herr Brandes seine Fehler nicht einsieht, und badurch "Einsenbern" Beranlaffung gibt, gegen sein Reengagement zu fampfen; wir wüuschen diese angenehme Stimme, verbunden mit einem wohlthuens den Aeußern uns erhalten zu sehen. Frau Diet als Aunchen war brav. Betreffs der Szenerie möchten wir uns nur wundern, wie die Reaftion schon so weit gediehen ift, daß selbst das wilde heer, wie dießmal im Freischüß, rudwärts geht!

St.

Donnerftag, ben 19. Sept. Sirene, Oper von Auber. Seit bem 11. Rebr. 1848, feit bem Tage ber Abreife ber Grafin Lands: felb. an welchem ber revolutionare Munchenerwit fich in Bezug auf jene Abreise bie Bemerkung erlaubte, heute werbe "Sie renne", aufgeführt, feit jenem Tage haben wir biefe Oper nur einmal gehört, und muffen gefteben, bag wir fie mit Frenden wieber angezeigt lafen. Sie ift eine Sauptvartie ber Frin. Rettich, was fich auch geftern wieber bemabrte: nur etwas mehr Barme, etwas mehr Spiel, und ber Beifall mare gewiß ein fturmischer gewesen. herr bartinger fang und fpielte gut; nur möchten wir ihm manchmal mehr Rube munichen; fo g. B. hatte fich feine Stimme geftern weit beffer gemacht, wenn er in bem trefflich gearbeiteten Rinale bes zweiten Attes, flatt an bie Choriften hinzufingen und umber ju wanbern, fich mehr gegen bas Publifum gewendet hatte. Berr Rin= bermann entwidelte eine foftliche vis comica, befgleichen Berr Sigl. herr Coppe mußte wieber Liebhaber fein. Der Dialogue im Allge= meinen mußte fich unter obligater Begleitung bes Souffenre langfam forts. foleppen. herr hartinger allein war bemuht, Leben in das Gange an bringen. Bum Schluge erlauben wir uns noch baran ju zweifeln, ob man in ben Abruggen ben lacrimae Christi wirklich aus bentichen foges nannten "Römern" trinft.

München, 17. Sept. — Clementine, Drama von Ih. Bell. Frln. Rolb - Clementine. - Nach 4jahrigem Barren bat fich biefer Elevin endlich die Pforte ber Dunchener Sofbuhne geöffnet, und fie burfte bie lang erfehnten Bretter betreten. Bir fühlen uns nach biefem erften Berfuch noch ju feinem weitgehenden Urtheil berechtigt, benn bie mohleinflubirte Rolle floß ihr vom Dunbe, wie einem Schuler bas gelernte Bens fum por bem Brufunge-Commiffar. Wir glauben feboch, bag Arln. Rolb. wenn fie mit ber großen Bubne vertraut geworden und nicht nach großen Rollen hafcht, fich vortheilhaft qualifiziren fann. Doge fie nicht nach befannten Borbildern ihr weiches Organ ju fehr in bie Gobe fcrauben. - Die Debutantin wurde beapplanbirt und gernfen. - Sierauf (neueins ftubirt): Die Rleinigfeiten, Luftspiel von Steigentesch. Wir fanns ten dieses amusante Studchen von dem seligen Liebhabertheater des "Frohfinn's" her. Ein Chemann muß feiner Fran, die mit ihrer Richte auf Balle geht, theuere Anguge ichaffen, a. B. bas Coftum einer Ariabne. Mun erzählt ihm ein Freund, er habe mit einer Maste, bie Ariadne vorftellend, ein Liebesverhaltniß angefangen ; ber Chemann gerath außer fich, benn er glanbt, feine Fran habe eine Untreue verschuldet, bis es fich bers ausstellt, daß die Nichte die Daste ber Ariadne angelegt, die benn auch von dem erwähnten Freunde geheirathet wirb. Berr Dahn fpielte mit vielem humor, und bas Bublifum murbe burch biefe Reprife fichtlich erheitert.

eqi.

#### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Am 1. Sept. ift bas hoftheater in Stutt gart mit Marfchner's Bampyr eröffnet. Bifchet wurde fturmifch bewilltommnet.

In Raffel ift zur Geburtsfeier bes Aurfürsten ber Prophet zur Aufsführung gekommen, und zwar mit all bem Glanze, ben biese Oper verslangt. Der Aurfürst wohnte mit haffenpflug bem Propheten mit ber beisfälligsten Ausmerksamkeit bei, obgleich bekannt ift, daß beibe herrn sonft nicht viel auf Propheten merken.

Der in Munchen befannte Maler und Schauspieler herr Konig geht von Regensburg weg auf Engagement nach Gras.

Der Berliner Nationalzeitung schreibt man: Das Spiel ber Dem. Rachel hat in hanvernurmäßige Theilnahme gefunden. Mit Recht! Die Zeit ist zu ernst. Wenn bas Baterland aus tausend Wunden blustet, kann man sich weber an dem heiteren, noch an dem ernsten Spiel der Kunst ergößen. Und ein Spiel bleibt es immer gegenüber dem erns

sten Kampfe ber Beit. Die Kunft mag ihre Triumphe wieber feiern, und bann erft die wirklichen Eriumphe, wenn das Baterland gestchert, die Freisseit gerettet ist. — (Ganz die vor einigen Wochen in einem Leitartifel ber Theaterpfelle niebergelegte Ansicht.)

Die von der Dem. Rachel im Opernhaus in Berlin jüngst ges gebene französische Borstellung "zum Besten des könös zur Beischsmug von Granit für das Rational-Krieger-Benkmal im Berliner Invaliden-Vare" war auffallend gering besucht. Vielleicht hat es das Publikum gefühlt, daß es sich nicht wohl zieme, wenn republikanische Franzosien ein Denkmal der für den Absolutismus gefallenen Soldaten bestreiten besten.

B'erlin wird balb wieber französisches Schauspiel haben, und bie Affeurs aus dem Parifer theatro distorique beziehen. Der König soll zimächst nicht bafür gewesen sein, als er jedoch ersuhr, daß einige fremde Biplomaten fich lebhaft für ein solches Engagement intereffirten, gab er Befehl hiezu.

Die Gesammt: Cinnahme, welche die Rachel in Berlin gemacht hat, beläuft fich auf 15,000 Thaler. Außer ber Wohlthätigkeits: Borftellung wird dieselbe noch einmal spielen. (Bielleicht auch noch einige Male.)

Mlle. Rachel hat einem ber Friseure bes Berliner Hoftheaters einen Jahrgehalt von 3000 Franken und ausgedreitete Kundschaft zugesagt, wenn er sie nach Paris begleiten wolle.

Feodor Wehl's bramatische Arbeiten werden bei Berenb son in Handburg im Buchhandel erscheinen. Supkow hat sein vor Jahren begonnenes Tranerspiel: "Graffen Esther" einer neuen Bearbeitung unterzogen mid wird es in ber nächsten Satson der Deffentlichkeit übergeben. — Dingelstebt hat kurzlich eine neue bramatische Produktion in Dresben vorgelesen. — Auch Gustav Freitag hat wieder ein fünfaktiges Schauspiel geschrieben, das zuerst in Dresben auf den Brettern erscheinen wird.

Die Theater = Cenfur in Baris hat binnen ben wenigen Bochen ihrer nüglichen Thatigkeit bereits vierzig Stude verboten.

Direktor Schund in Riel ift burch bie Rriegsverhaltniffe genothigt worben, fein Theater am 1. Sept. vorlanfig ju fchließen.

### ein Beiblatt

zum Münchener Punfch III. Banb.

Countag.

N<sub>"</sub> 39.

29. Sept. 1850.

### Königliches Sof- und Mational-Cheater.

Sonntag, ben 22. Sept. Don Juan. Wir fuchen fur unfere Gefühle ber Chrfurcht und Bewunderung für biefes Meifterwert, biefe Belt von Mufif, teine neuen Ausbrude — es ift barüber genug geschries ben worden, und bas Bublifum beweift burch feine unausgesetzte Theilnahme. wie es blefe Tonbichtung ju schätzen weiß; eben fo wenig erwarte man Aeußerungen ber Frende, daß ber "Don Juan" aufgeführt murbe; wir erachten biefes als Pflicht einer Runftanftalt, abgefehen bavon, bag bier bie Bflicht auch ein "Gefchaft" ift. - Bei ber Darftellung begegnen wir gufor: berft Frau Biala Mittermaier als Elvira; unfer Urtheil über bie Gefangsfunft und bie Stimme biefes verehrten Gaftes fanden wir ichon fruber auszusprechen Gelegenheit; auch in biefer Partie erwies fie fich wieber als bie erfahrene talentvolle Runftlerin, und wenn auch ber Bortrag ber Arie im erften Afte vermoge ber eben einmal vorhandenen organischen Schwierigfeiten, in Folge ber Ungulanglichfeit ber Stimme nemlich, fo manche An-Arengungen fostete, Anstrengungen, die der aufmertsame Buborer felbst mitempfand, fo entschädigte une boch ber Totaleinbruck vollfommen. Die Elpira ift und bleibt am Enbe fur jebe Sangerin eine fchwierige Bartie. Mozart fchrieb fie bekanntlich absichtlich schwer. Jebenfalls hat uns Frau Biala viel mehr befriedigt, als weiland Frln. Benneder, und hatte erftere bie, gewöhnlich ausgelaffene, 2te contrapunftirte, Arie bes erften Afts ges fungen; es mare ihr gewiß beffer gelungen, ale letterer, welche fich unfers Biffens einmal baran gewagt hatte. 3m Enfemble mar Frau Biala fehr gut. Gleich lobend muffen wir bes herrn bartinger ermahnen, ber in biefer Partie noch nie fo glangte wie biefmal; wir wiederholen hier unfere neuliche Andeutung, daß herr hartinger mit feiner Stimme haushalterisch verfahrt, und gerade baburch zeigt, daß er Runftler ift. — Eben barum gefiel er fo in ber Arie "Thranen vom Freunde getrodnet". Berr Bartinger felbft icheint erft jest, leiber icon im Dochsommer feiner

Stimme, ju fublen, dag bas Bufammenhalten berfelben, bas mezza voco gerabe ihm fo gut anfteht. - herr Rinbermann als Don Juan mar vortrefflich bei Stimme; noch etwas mehr Ruhe und Besonnenheit in Gefang und Spiel, und herr Rinbermann wurde noch viel mehr Effett mas chen. - Unfern verehrten herrn Sigl begrußen wir überall mit Frenden; gur Bartie bes Leporello aber paßt er nicht: einmal ift bie Stimme au schwach und zu wenig klange und umfangreich, als bag fie bei allem Pleife ausreichen konnte, ferner ift man als guter beutscher Buffo noch fein auter italienischer. Als Dafetto werben wir uns immer mit herrn Sigl befrennben, nicht fo ale Levorello. - Fran Dies fang und spielte bie Rerline wie immer gut, und verwendete besonders auf die Ariette im zweiten Aft rubmenswerthen Rleiß. Diese Berle ber Dver ift jeberzeit ichmer . an permiffen, boch es gibt Augenblide im Denfchenleben! Benn Frau Dies bie Ariette im zweiten Afte besonders gut fang, fo bebauern wir, baß fie in biefer Szene wie überhaupt ben ganzen Abend herrn Alfeld als Mafetto gur Seite hatte. Bolgerner Gefang, holgernes Spiel, und beibe Bolger fehr ungehobelt. Auch hatte genanntes Buhnenmitglied nicht einmal feine Rolle auswendig gelernt. Romifch erscheint es, ben Dafetto mit einem Guftan-Abolph-Bart ju feben; wenn ber Regie nicht nuterfagt wird, Bartprivilegien auszutheilen, fo tonnte fich noch treffen, bag etwa Tamino mit Schnurrs und Rnebelbart erscheint. - Frln. Rettich fingt bie Donna Anna immer rein, zierlich und ficher, aber ihr Raturell ift nicht bagn geschaffen. Am besten entsprach fie im Terzett beim Ringle bes erften Aftes. Die Aufführung im Allgemeinen anlangenb, muffen wir ein für allemal unfere auf grundliches Studium biefer Der gestütte Anficht aussprechen, bag einige Tempi immer verfehlt genommen werben; uamentlich erlauben wir uns barauf aufmertfam zu machen, bag bie Stretta bes Finale im erften Afte zu fonell, zu eilig burchgemacht wirb, fo bag namentlich bas von ben Streich:Inftrumenten zu leiftenbe gang verschwinbet: gleiches Uebermaß von Beschwindigfeit bedauerten wir auch bei bem berr= richen Sextett im zweiten Aft.

Dinstag, 24. Sept. (Zum ersten Male.) Ein schottischer Lairb, Lustipiel nach Dumas, von Rehberg. — Ein schottischer Baron von Habenichts, dessen Obeims Güter von der revolutionären Regterung Eromwells consiszirt wurden, kommt nach Windsor, um ben König Ganl II. mm Wiedererstattung derselben zu bitten; er trägt ftändig ein Papier bei sich, auf welchem die von seinem royalistischen Obeim für das monarchische Prinzip ausgestandenen Stradazen verzeichnet stehen: er stack einmal bis an den Hals im Sumpf, brachte einen andern Tag auf dem Aste eines Baumes zu, und bgl. Der Herzog von Butlingham, den die Gläubiger sehr belästigen, macht sich den Spaß, dieselben mit Zubringung einer Kundsschaft zu bezahlen, und diese Kundschaft ist eben jener durftige, schottlische Laird, der, als er für die empfangenen Kleider und Möbel bezahlen soll, in große Berlegenheit geräth. Der Kammerdiener des Königs verspricht ihm alles zu bezahlen, wenn er augenblissische ein ihm unbekanntes Fräu-

lein, eine icone Baife, welche vom Ronig geliebt, und an ben hof gegogen werben foll, heirathen wolle. Der arme Ebelmann entschließt fich bagu, wird jeboch am Sochzeitsabend aus begreiflichen Grunden mit einer Miffion nach Irland betraut; die betreffende Depefche enthält jedoch nichts biplomatisches, sondern eine Anweisung, schwarze und weiße Hunde eingn-kaufen. Er wurde zwar außerst gern bei feiner jungen Frau bleiben, die ihm ausnehmend gefällt — allein "Irland ift in furchtbarer Berlegenheit" und er reift fich aus ihren Armen. Indeß hat nicht nur der König, soubern auch ber herzog von Butingham ein Auge auf die schone Baife, und während ber Laird abreift, entführt fie ber herzog — beibe treffen jeboch auf der erften Station zusammen, der Laird reift mit feiner Frau nach Binbfor gurud, und bringt fie in findlicher Ginfalt wieder bem Ronig, bamit fie ben ihr obliegenben Bofbienft verfebe. Indeg hatte bie Schanfpielerin Relly, die Geliebte bes Konigs, die Alles burchichante, fich an den Ort des von feiner Majeftat beabsichtigten Rendezvons begeben, wo benn auch ber Liebhaber von Gottes Gnaben flatt bes fremben Lederbiffens, fein tagliches Brob finbet. Doch bie Burudfunft ber Baife bringt ber eifersuchtigen Relly neue Befahr. Es fommt ihr ein Ginfall. Ein Schiff soll imit einigen ortentalischen Modeartisteln die Best nach England gebracht haben; namentlich steht ein blauer Shawl in diesem Berdacht. Sie hängt ihn der Baise um — mit dem Bedeuten, er werbe fie bor ben toniglichen Gunftbezengungen fougen. Seine Dajeftat laffen nicht lange auf fich warten, und nahen fich ber schonen Baife — fahren aber beim Anblid bes Chamle in Tobesangft gurud. Um es turg ju machen, ber Ronig fieht fich gefoppt, ber Bergog wirb fur fein Debenbuhlerthum verbaunt, und ber schottische gaird, dieser liebenswürdig : tomijche Raug, braucht nicht nach Irland zu gehen. - Den afthetischen Anforberungen bes Luftfpiels genugt bas Stud freilich nicht, aber es amus firt und man tann fich ftellenweise bes berglichen Lachens nicht erwehren. Als herr Chriften (ber Laird) zwei Borer zur Thur hinaus warf, murbe rafend applaubirt — am Schlufe aber gezischt. Ein fo ganglich verwer-fendes Urtheil fonnen wir nicht theilen; bas Brufunge-Comite that gut baran, in Ermanglung befferer Produtte biefe Burleste gur Aufführung gu empfehlen. herr Chriften ließ feiner Laune ben freieften Spielraum und verfeste bas Bublifum in große Beiterfeit.

Donnerftag, ben 26. Sept. Lucrezia Borgia, Oper von Donigetti. Bor mehreren Jahren wurde, unferes Erinnerns, biefe Dper ein- ober zweimal gegeben, feitbem war fie vom Repertoir verfcwunden. Best ift fie gurudgerufen, und laut Bettel neu einftubirt worben. Alfo wieber einmal einen italienischen Biffen! Gar mancher Munchener Runfts freund, ber nicht etwa mahnt, in Dunchen fei erft feit 14 Jahren guter Geschmad eingeführt worden, mußte fich und Andere manchmal fragen, warum man nicht oftere auch "italienische Dufit" zu horen befommt, und ob benn neben ben Lorging's, Flotow's, Kreuger's, Marichner's u. a. m. nicht auch ein Donigetti, Bellini, Berbi, Ricci vorgeführt werben fann? - Freilich lief man bem Terrorismus der Ginseitigfeit gegenüber Gefahr, auf folche Bunfche bin ber Unbescheibenheit bezüchtigt zu werben. Run ruhig Ihr Klaffer! ba habt ihr die "Lucrezia". — Diese Oper ift unftret-tig eines ber schwächeren Brodukte Donizettis, abgesehen von ber Mangelhaftigfeit bes Sujet. Man muß fich eben auf ben Standpunkt bes Italieners stellen, bem bas Sujet immer ber untergeordnete Theil ift, der blos einzelne bramatische Situationen, gleichviel ob fie motivirt find ober nicht, verlangt, die dem guten, ansgebilbeten Gefange als Unterlage dienen follen So auch in der "Lucrezia". Die Instrumentation ist größtentheils oberstäcklich, das Ganze der Composition seihft ist nichts Abgerundetes; desgleichen sind die öftern Wiederholungen und Dehunngen geeignet, Ermudung zu bereiten. Und doch wieder so viel schönen Junkte, ganz und gar für den Gesang geschaffen, die, getragen von schönen, ansgebildeten Stimmen und einer geschmackvollen Gesangsmethode, die größte Wirtung haben können. Wir erinnern an das Finale des ersten Atis, an die Arie Alphonso's, dann an das Onett und Terzett im zweiten Afte, an das Finale bieses Aftes, sowie an das Lied des Orsini im britten Aft. Auch ist

ber Dannerchor im zweiten Aft gut gearbeitet.

Die gestrige Aufführung hat une im Allgemeinen nicht befriedigt. Wenn gleich Frau Biala nach Kraften ihre Partie fang , fo reichten boch ihre Mittel nicht vollständig jur Bewältigung ihrer Aufgabe bin. — Anbers bei herrn Kindermann, beffen Stimme fo recht am Plate war, ber jeboch wieder die für ben italienischen Befang fo fehr erforderliche Gelenfigfeit und Biegfamfeit fehlte. herrn Branbes fab und horte man's an, daß er in Bien fchon gute Borbilder gefehen, und bag er guten Bils len habe. Run aber Frl. Stanko als Driftni! — Welche Blasphemie bes guten Geschmacks, welche Rühnheit, bem Publifum diefe Rolle in fols cher Befetzung zu prafentiren. Fri. Stanto hat nichts gelernt - und man gibt ihr biefe Bartie! Das herrliche Lied im 3. Aft, bas anders warts als ein Glanzvunkt ber Oper gilt, weil große Sangerinnen bie Partie übernehmen, ging wie ein Schnaberhupft vorüber, und gar bas Fis nale im erften Aft, wo noch bie anderen "Selben in Steifleinen" (wie ein Frember neben mir bie Gefellichaft Allfelb und Comp. nannte) mitwirften ; ba war von teinem Anfat, von feinem Befühl, von gar tels ner Mobulation die Rede. Es leuchtete hervor, daß die ber Aufführung porhergegangenen Broben nicht mit bem nothigen Ernft betrieben murben. Dachen fich boch bie mufifalischen "Deutschthumler" geru über bie Staliener luftig, fpotten über bie einfache Inftrumentation ac. und -, fommt es an's Treffen, wie fieht es ba? bas Affompagnement war lagig, zeigte feine Ruancirung, die Rezitative wurden ohne Licht und Schatten, ohne daß bas Orchefter dem Sanger gehörig nachgegeben hatte, begleitet, von den Enfemble's wurde nur eines gut gefungen, nemlich das Terzett ber Frau Biala und ber Berren Rindermann und Brandes im zweiten Aft, aber auch ba nahm die Begleitung nicht genug Rudfichten, - mochte auch herr Rappelmeister, ber, wie uns bebuntte, die Mangel zu fühlen schien, sich noch fo viel Dube geben, bas in ben Proben Berfaumte wieder gut gu machen. Noch nie ift bie Padutta bes herrn Rapellmeifter fo oft burch heftige Schläge auf bie Partitur hörbar gewesen, als in ber Aufführung ber Lucrezia. Wie fommt bas? -

Mittwoch, 25. Sept. Bum Beften bes Kond zur Bestreitzung des in Braunschweig zu errichtenben Monuments für Leffing: Emilia Galotti, Trauerspiel von Lessing. Das Abonnement war aufgehoben, und so sanben sich bei bieser zur monumentalen Bershertlichung eines ber größten Gestler Deutschlands gegebenen Borstellung im 2. (Abelstang) fechs Personen, im 3. Rang fünfzehn Personen, im 4. Rang zehn Personen. D über ben beutschen Kunststin unserer Aristofratie und haute-bourgeoiste! Das Parterre war ziemlich gefüllt. Frau Dahn feierte als Orsina verdiente Triumphe.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sountag.

Nº. 40.

6. October 1850.

### Konigliches Sof- und National-Cheater.

Runden, 4. Dit. Ale wir es unternahmen, in biefen Blattern ben mufifalischen Theil unferer Bofbubne abanhanbeln, geschah es in ber Absicht, uns über Runftanschauung überhaupt auszusprechen, und über hiefige Runftleiftungen ein unbefangenes, unabhängiges Urtheil nieberzus legen. Da wir nicht ju ben Dufifern ex professo gehören, fo muffen wir es une wohl gefallen laffen, wenn man une ju ben "Dilettanten" gablt; nur möchten wir uns verwahren gegen jenen Dilettantismus, ber fich lebiglich auf einige Raviersvielerei beschrantt, und im übrigen auf bes Reifters Borte fcwort, ober gar die in ber Unterhaltung, bei Morgen= befuchen ober auf Spaziergangen über bie Oper fallenben Gespräche als Runfturtheile gelten lagt. Bir waren bestrebt, fur unfern Dilettantismus eine tiefere Bafis ju fuchen. - Bir find weber für noch gegen jemanb eingenommen; wir fiehen allen Berfonen ber Dper ferne - nur ber Sache find wir nabe, und mit warmem Bergen. Um fo mehr thut es uns leib, hören zu muffen, daß unsere Objektivität Anstoß gefunden hat. Das Stres ben nach Bollfommenheit, bas funftlerifche Bewußtfein fann fich burch feine unbefangene Rritif beleibigt fuhlen; burch bas öffentliche Urtheil verlett zu werben, ift ein Beichen ber Schwäche. - Go viel wir horten, hat eine befannte Runftantoritat unfern Auffagen vorgeworfen , daß fie "Grobheiten" enthielten. Bollte Gott, wir maren falich berichtet, aber jene Aeußerung ift gewiß mahr, benn fie ift ein zu charafteriftisches Renn: zeichen gewiffer Leute, die das Lob als etwas fich von felbst verstebendes einschlürfen fo wie man die Luft ober ben Sonnenschein genießt — aber so felbstgefällig ruhig fie beim Lobe bleiben, so ungestum gebahren fie fich bei bem leiseften Tabel; - fie mahnen, bie Rritif fonne nur zweierlei fein - Schmeichelei ober Grobheit. Unfere Devise ift die Bahrheit es freut nus, wenn fie allen angenehm, wir bebauern, wenn fie einigen unangenehm fein follte. Ueber ben Borwurf ber "Grobheit" geben wir

mit jewer lächelnden Aufe himveg, boren ein "Graftien" gewiß nicht fisig ift. — Witr wußten bisher uten, bag Offenheit und Bahnfinit fich für einen Gaß nicht fchiet; wir erfuhren dieß erft, als uns lettem Sommtag ber früher gestattete freie Eintritt in das Orchester entzogen wurde. — Wir werben indef in größerer Entfernung von der Bühne nicht minder scharf beobachten.

Unfere Rundichan führt querft auf ben am 27. Sept. aufgeführten "Commernachtetraum", wobei wir bem Orchefter unfere volle Anerfennung für bie treffliche Ausführung ber Inftrumentalfane aussprechen muffen : weniger entzuckten uns die beiben Arauleins Epple und Stanfo, welche auf die Bartien ber Coriphaen in bem herrlichen Chor des zweiten Aftes nicht genug Fleiß und Rachbruck verwendeten, wie ihn jene, wenn auch furgen, fo boch flaffifchen Bartien verlangen; beibe Damen betonirten auch - Sonntag ben 29. Sept. Die Rauberflote, Arln. Sefner als Pamina befriedigte une biegmal mehr ale fonft; abgefeben von ihrer immerhin unfichern Jutonation war in mehreren Ruancen viel mehr Gefühl fichtbar, und bas erfreuliche Beftreben, gerügte Rangel ju befeite gen, inebefonbere in bem Duett : "bei Danuern, welche" ac. 2c. Roff möchten wir bie Bitte anfügen, Fraulein hefner moge, gleichwie fie fic in Bang und Stellung zu beffern fcheint, auch bie fchiefe haltung ihres Röpfchens beseitigen. Unferm Ermeffen nach mare bieß eine erfolglofe Coquetterie. - Frin. Rettich war eine vorzägliche Konigin ber Racht, wir fo pen bei, daß wir einen Fehler Diefes verehrten Mitgliedes ein für allemal übersehen haben wollen, nemlich: baf fie feinen Eriller bat. Bollfommer entsprachen auch bie herren Bellegrini, Sigt und hoppe. herr hartinger fung bie Regitativen bes erften Atts mit viel Aleif und Auffaffung. bem Gefange ber brei Damen und ber brei Anaben vermiften wir aber fehr jene Bartheit und Reinheit, welche Mozart augenscheinlich in benfas ben gelegt wiffen wollte. Sŧ.

Mittwoch, 2. Oft. Scheibentoni. herr Goubeau ents wickelte in der Titelrolle einen so tiesen Fond von Gefühl, sein Spiel war so warm und natürlich, daß sich das Auditorium wiederholt zu stürmischem Applause hingeriffen fühlte. Der verehrte Gast ist frei von Esselt, hascheret, er ist ein Künstler von Berstand, der seine gesunden Empsindungen wallen läßt, ohne, wie es so häusig geschieht, die Natürlichsett in's Läppische hinüberzuziehen. Zu diesen Borzügen gesellt sich noch ein sehr angenehmes Aeußere, so daß wir unserer Bühne nur Glück wünschen könnten, wenn sie für den verstorbenen Zängl einen so vorthellhaften Ersat acquirirt, wie herr Goubeau ist. Der Gast wurde mehrmals gerusen.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sountag.

Nº. 41.

13. Detober 1850.

#### Münchener Zuschauer.

München, 10. Oft. Obwohl in ber vergangenen Oftoberfestwoche bie Bforten bes Theaters Tag für Tag geöffnet waren, so bot boch ba s Repertoir feinen wefentlichen Stoff gur fritifchen Befprechung. Am 5. Oftober faben wir bie Jungfrau von Orleans und zwar biegmal von Frau Dahn, mahrend furze Beit vorher biefe Rolle von Frin. Dams bod Gelegenheit gegeben hatte, alle Reize ihrer Jugend und ihres Tale us tes zu entfalten. Schon bei Gelegenheit ber Deborah fprachen wir bie Ueberzeugung aus, bag Frau Dahn in Bezug auf Runft feinen Bergl eich mit Frin. Dambod zu icheuen hat; an Intelligenz aber ihr weit voran = fteht. Sollten baber "Deborah" und bie "Jungfrau" Broben gewefe n fein, welchen Rang Frau Dahn fürber an unferer Bubne einzunehme n hat, fo hat bas Publifum biefe Probe auf's glanzenbfte fur fie entichie ben, und fie als eine tragifche Schaufpielerin erscheinen laffen, bere n Bilbung, Bielfeitigfeit und pipchologifche Darftellungegabe unferer Buhne jebergeit unentbehrlich bleibt , felbit wenn bie mit fo entgudenben außeren Mitteln ausgestattete Arln. Dambod für unfere Buhne gewonnen murbe. In letterem Kall wurde eine geistige Confurrenz entstehen, bei ber Frln. Dambod zwar manchmal, g. B. ale Orfina, Balentine, verlieren, an Beobachtung und Gifer aber nur gewinnen fonnte. Doch fehlen unferer Runftanftalt leiber bie befuniaren Mittel, um folde Geift und Berg erhebenbe Wettfampfe beftreiten zu fonnen, und wir behalten wohl Frau Dahn

dien, and ihre Leiftungen ans ber fangten Seit geben uns ben Bembis, baf bie Runft babei gut fahrt, wenn thranbers and ferner ber gebuhtenbe . Wirtungorreis angewiesen Bleibt.

Sonntag ben 6. Oktober wurden uns wieder die hugenotten vorges führt. Das ungesunde Better hatte auch auf manche Stimme Einbruck gemacht. Fran Biala-Mittermaher und herr Pellegrini conzentrirten vorzäuglich die Anerkennung auf fich. Da ans Gründen, zu denen wir unsern Glückwunsch darbringen, der Page durch Fran Diez nicht mehr gegeben werden konnte, so wurde Frlin. Epple mit dieser Rolle betraut, deren Stimme immerhin zu kleinen Erwartungen berechtigt und beren komische Kindeholfenheit eben ber Aufängerin zu gute gehalten werden muß. Doch wir wollen in das Bereich unseres herrn Operureserenten nicht weiter eingreisen.

Montag war bas liebliche Ballet Gifella, eine Glanzparthie unferer Tanzkönigin Holler. — Dinstag ber Berschwender, worin unser für sein Genie und seine Beliebtheit nur zu wenig beschäftigte Lang wies der einmal Gelegenheit fand, dem Publikum einen frohen Abend zu bereisten. — Mittwoch Lukrezia Borgia; eine Oper, deren neuliche Bessprechung unserm Herrn Opernreferenten den Eintritt in das Orchester gekostet hat. Neuestens soll mehreren Musiketn, die Jahre lang im Orchester zuhören dursten, dieses untersagt worden sein. — Donnerstag Prestiosa, worin Frlu. Jahn in der Titelrolle sehr gefallen haben soll. — Freitag zur Feier des königlichen Namenssestes: Martha. — Fran Olez noch immer die Nancy.

Månchen, 12. Oft. Heute eröffnet die Rachel an unserer Bühne als Camille ihr zu den großartigsten Erwartungen berechtigendes Gastspiel. Frankreichs Metropole feiert seit 10 Jahren in ihr die größte Darstels lerin erhabener tragischer Leidenschaften, welche die alte classische Eragös die der Franzosen, zu ihrer ursprünglichen Bestimmung zurücksührte und jenen den alten Griechen nachgebildeten Charakterzeichnungen den Reiz und die frische — der neuen Romantif einhaucht. Daß auch die deutsche Ausschauungsweise mit ihren Gebilden sich befreundet, kann nach den grossen Erfolgen, welche Nachel nicht bloß in Wien, sondern in den Sauptsstädten des restektirenden Norden davon trug, nicht zweiselhaft sein. Nous verrons!

#### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Ans Karlernhe schreibt man: Unsere Buhnen-Berhältniffe liegen so im Knin, wie bas niebergebrannte Theatergebande, zu beffen Bieberan fe ban bie Stände die Mittel verweigert haben. Romöble wird von den Schanfpielern ad libitum gespielt. Bas sagen Sie dazu, daß neutich herr Meyer als Brinz von Bales in "heinrich IV." seinen Gegner im Gefechte, statt auf den Schild, auf einen gewiffen unnennbaren Theil seis nes Körpers hieb? Dergleichen Lizenzen geben täglich vor, bei denen sich freilich ein gewiffer Theil des Publitums ansierordentlich amusitrt.

Bur Erinnerung an Joseph Sandu nub als 50 jahrige Jubel feler ber "Schöpfung", welche in Bien unter bes unterblichen Ton sepers Leitung am 19. Marz 1799 zum erstenmal aufgeführt wurde, hat am 22. Sept. im Nationaltheater an ber Wien unter Mitwirlung der ersten Künstler und Künstlerinen Biens eine großartige Aufführung dieses Meisterwerkes statigefunden. Die Soloparthien führten Frau v. haf selts Barth und die Hh. Auber und Drarler aus.

Scribe hat bereits wieber zwei Operntexte gefertigt; zu bem einen breialtigen, hat halevy, zu bem zweiten, einaftigen, Biftor Daffe bie Mufif geschrieben. Beibe Partituren find für die opera comique bestimmt.

Ein merkwürdiger Streit hat sich in Neapel erhoben. Ein polizeilis der Befehl ordnet an, daß die Tänzerinnen grüne statt weiße Unterhosen tragen sollen. Mehrere französische Tänzerinnen, welche in ihrem Engasgement das Recht sestgefeht hatten, weiße Unterhosen zu tragen, wollten sich polizeilichen Anordnung nicht fügen und verlangten, da man sie zwingen wollte, die Auslösung ihres Kontratts. Man schlug ihnen dieß ab, drohte ihnen mit dem Gesanglis, woranf sie den Schut des französsischen Gesandten in Anspruch nahmen, welcher zu interveniren genöthigt war. Die französsischen Tänzerinnen behaupten, daß die grüne Unterhose der Harmonie des Körpers schaet.

Ruß benn in Defterreich Alles haare laffen? fragt ber Freischüß. Die Direktion bes k. ftanb. Theaters in Brag hat namlich allen Buhnenmitgliebern das Tragen von Barten verboten. Man glaubt, baß hierbei höhere Beisungen im Spiele seien. Jedoch nicht alle Schanspieler und Choriften haben sich gefügt. Der Tenorist fr. Reichel erklarte 3. B. lieber ans bem Prager Engagement scheiben, als seinen prächtig gepstegten Bart zum Opfer bringen zu wollen. (Sänger und Schauspieler sollen beliebige Barte tragen dürfen, insolang ber Charak-

teriftif ihrer Rollen fein Eintrag geschieht; aber schredlich ift es, wie 3. B. in München, ben Mafetto mit einem Gustav-Abolph Bart gu feben.)

Die Tribune gibt eine ausführliche Beschreibung ber Anfunft und bes Embfanges ber Jenny Lind in Rem-Dorf. Ranonenfcuffe zeigten bie Anfunft bes Dampfers an. Die Sangerin faß "fo frifch und rofig, als wenn die See fie mit ben gewöhnlichen Unannehmlichkeiten verschont batte", auf bem Ded. Sie bewunderte ben hafen, nannte die Ban von New.Port die schönste, welche sie gesehen und bemerkte, als sie das ame: rifanische Banner auf ber Quarantaine erblidte : "Das ift bie fcone Stan: barte ber Freiheit, welche bie Unterbrudten aller Rationen verehren." Auf ben Schiffen und ben Ufern war jeber Blag befest, wohl 40,000 Meniden waren verfammelt, am Landungsplage befanden fic Blumenge: winde und Triumphbogen mit ber Aufschrift: "Billfommen in Amerifa" n. f. w. Gin Bagen führte bie Gefeierte nach Irvinghouse. Das Bebrange war unbeschreiblich, und eine Menge Berfonen mogen arg gequeischt und niebergeworfen worden fein. Zweimal mußte bie Sangerin am gen: fter ericheinen, und ichlieflich mußte fie noch eine große Serenabe anboren. Am folgenden Montag machten 800 Laby's ihr bie Bifite.

Der Gesanbte von Nepaul (Indien) ist von London nach Paris gereist, und macht bort in der Theaterwelt Furore. Er wohnte einem Ballet in der Oper bei; der Direktor führte ihn hinter die Roulissen, um ihm die Maschinerie zu zeigen; der Gesandte hatte aber mehr Sinn für die schönen Tänzerinnen als für die Bunder der Mechanis, und der zuvorsommende Director, der dies bemerkte, stellte ihm die Cerrito vor. Der Nepaulese löste augenblicklich eine kostdare Spange von seinen Aermeln ab, und besestigte sie huldvoll um den schönen Arm der Spliphide. Während der indische Diplomat die Spange (welche übrigens einen Werth von 40,000 Franken hatte), an dem Arm der reizenden Tänzerin besessige, machte diese mit dem andern Arm eine dankende Geste. Der Diplomat, in der Meinung, die Spliphide wolle dadurch seine Großmuth nochmals in Anspruch nehmen, nahm ein zweites Bracelet und schmuckte damit den andern Arm der Künstlerin, welcher ihm natürlich ohne Widerstreben überlassen wurde.

Gin herrn haimer hat nun boch bas Deutsche Theater in Besth von herrn Kalis gegen eine Absindungssumme von 12,000 Gulden;übernommen. — Der berühmte magnarische Schauspieler Egrefs ift auf Berwendung hoher Gonner aus bem Exil zurückgekehrt, und wird sich seinem Berufe wieder widmen.

### ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nº. 42.

20. Dctober 1850.

Königliches Sof- und Mational-Cheater.

#### Die Rachel,

Die größte lebende Eragobin, als welche ber von ber Beltftabt an ber Seine über Europa ergangene Huf bie Rachel langft angefündigt hat, ift por bas beutsche Bublifum getreten; bie frangofische Runftlerin forbert bas beutsche Urtheil in bie Schranten und es muß fich zeigen, ob bie gur höchften romantischen Bigarrerle gesteigerte Leibenschaft, wos burch Dem. Rachel ber altfrangöfischen Tragobie neue Reize entlockt, nur pon frangofischem Geschmade gewiegt wird, ober ob fie bie Tragerin jenes göttlichen Funtens ift, ber auf alle Menichen feine entzundende Rraft ubt: ob jene höhere Genialitat ber Runft, bie alluberall ihre Beimath findet, bi er ihre Anrechte zur Geltung bringt. — Rach ben großen Erfolgen ber Runftlerin an ben beutschen Buhnen ju Bien, Berlin und Dreeben murbe jeber Zweifel von felbst entschwinden, wenn nicht bie alltägliche Rachbetung bes frangofifchen Gefchmades ju Bebenflichfeiten berechtigte. Es fet uns baber vergonnt, unfer eigenes Urtheil von unferem beutfchen Standpuntte aus hier niederzulegen. Wir faben bis jest ihre Camillo und Hermione in "Les Horaces" unb "Andromaque". — Corneille unb Raeine haben bier außerorbentliche tragische Bormurfe gegeben, wo antife Rraft und Größe gum großartigften Ausbruck gelangen fann. In beiben Charafteren fpiegelt fich feine gewöhnliche Schmache, Beichheit ober Sinnlichfeit bes Beibes, nein, wir feben hier theile leibenschaftliche Aufrespung, ihitls serasiche-Willenstrwft im Rampfe gegen bie milberm Regengen; großartige Bilber, bevon wie Umriffe und fraftige Miluy ben
nitifen Geiste vollkommen-entsprechen. Siegn bieben fich mann bei dem.
Rachel bie ansgezeichnetsten Mittel: eine Stimme, reich an Mobulation,
bie von bem fanften Flüstern bis zur Kraft bes Donners ihren gleichen Bohltlang bewahrt; eine Gestalt, schlant, majestätisch und beweglich;
bas Gesicht, von orientalischem Schnitte, ausbrucksvoll und ansbruckstätig,
ein flammendes, schwarzes Ange, aus welchem anch in ruhigen Angenbis
den bas Fener blist. Diese großen Gaben ber Natur unter ber herrschaft eines scharfen Geistes und in Einelang mit der gluthreichsen Ampfindungsstärfe verleihen ihren Gebilden die Gräße, die Oxiginalität.

Berfolgen wir ihre Darftellungen, fo bietet in ihrer "Camille" fat jebes Moment ein Beugnif genialer Anffaffung, nicht gewöhnlicher Charafterentwicklung. Bo fie ben Curince beobachtet und gleichsam jebe ge beime Regung feines Innern ablaufcht, ob er in ben Tobestampf ju geben fich entschließt, ob nicht - wiel anert ba bas Auge, wie pragt fich ber Rampf spawischen hoffunng und guecht, in jebein ihrer Buge, in ber haltung bei Rörpers aus! Und vollends ba fie ben Tob bes Beliebten vernimmt, weich : ein Ausbrud bes Ringens nach Rraft, um nicht in Ohnmacht zu finkt. Die Schwäche flegt, fie fintt, fie liegt obnmachtig, unter ben beftigfte Bewegungen gewinnt fie bas Bewußtfein wieber, und wie fie fich allmat lig fammelt, und ihrer leibenschaftlichen Aufregung in bonnernben gluchen gegen Rom, bas Baterland und ihre eigene Familie Luft macht, - welch eine Rulle plaftifder Schonheit! Beld,' bamonifcher Schauer in ihrer Saltung, die im Gintlang mit jedem Cante vorschreitet. Bohl bort mar mit Recht ober Unrecht bie und ba ein "Buviel" über ihre Bewegungen und ben Auswand ihrer Stimme. Es fonnte aber bavon nur in ben von ben höchften Gemutheaffelten gefteigerten Situationen bie Rebe fein, und ba fich hier ber Effett pointirt, fo fteht auch ber Dehraufwand von Dit teln nur in Symmetrie mit ber Aulage bes Gangen. Die maffenhaften Bewegungen aber find ebenfo viele funftlerifche Tableaux, Die harmonifo ineinander gerfließen, wenn wir fie an unferer Erinnerung vorüberziehen Taffen. — Wenn der denische Kunftler an folche Mittel, vorausgesett, haß fie ihm in gleicher Große ju Bebote ftunden, fich nicht wagen barf, fo hat dieß wohl feinen Grund barin, daß unfere tragifchen Snjets von biefem frangoft ich antifen Genre himmelweit verschieten find, und bie bentich

Tragoble ihre melblichen Charaftere auf iben Andbruck inniger Comfiffes fülle und feelenvoller Beidranung angewiesen bat. Co benegnen wir in "feiner benti den Eragobie einem Charafter wie bem ber Spermione, in imeldiem jebe gartere Regung bes Weibes in Sos und Rache gefehrt, wo sand fein einziger weicher Afford verlautet, und bie Rene ob ber bludigen "That mur in Bermunichungen gegen beren Berfgeng fich außert. Raciel führte biefe Degare in ichanerlicher Babrbeit vor unfere Mide; eine Dilberung mare bier ein Abbruch an bem fundtbaren bichterifchen Gebilbe bas ben Begenfas gur Andromaque anemadit. Seunione erfielt mit dels flerhaftem Grauen, und nur Dreftes, ber felbft von ffurien geveltichte, vermochte ein foldes Beib gu lieben. Co erfden une biefe Bermione alls Raceaeift, bamonifch ift jebes ihrer Worte, ihr Blid, ihr ganger Ausbrud bem Unmenichlichen naber als bem 3rbifchen; bie Birfung eine ericbutternbe. - Die bei ihrer erften Darftellung wurde bas Spiel ber Runks · lerin - (in ftorenber Beife oft in Mitte ber großartigften Romente) burch fürmischen Beifall unterbrochen, und biefelbe am Chluffe je 3mal gerufen. Doch was find die ichallenben Bravo's gegen ben innern Gins brud, ben biefe Ericeinung ben Bufchauern einflößte?

ł

þ

#### (Bon einem anbern Referenten.)

Den 15. Oft.: Der Barbier von Sevilla, Oper von Rofsini. Frin. hefner, vorzüglich bei Stimme, fang die Rofine zur allsgemeinen, durch öftern Beifall sich änsernden Befriedigung, Bortresslich gelangen ihr in der ersten und der im zweiten Afte eingelegten Arie sehr schwierige Cadenzen, sowie denn auch ihr Bortrag an Geschmad und Aussbruck merklich gewonnen hat. Ihre Fiorituren waren durchans rein und graziös; im Ensemble zeichnete sie sich sogar vor Anderen durch Bräcission aus. Wenn auch ihre Prosaziweilen unverständlich war, so gab sich boch in ihrem Spiele ein Fortschritt zu erkennen. Was die überigen Mitwirfenden betrifft, so kännen wir süglich auf das über diese Bonstellung in einer früheren Nummer dieser Blätter enthaltene Urtheil verweisen.

Sonntag, 13. Oft. B. E. Jeber fege vor feiner Thur, Luftspiel von Schneiber. Der Stribent eines Abvotaten möchte beffen Munbel heirathen, und ba ber alte Filz folches nicht zugibt, vertleibet er

Ach als Englander, verleitet ihn zum Spiele und gewinnt ihm feine Abvolatenstellen ab, woranf er nach woggeworfener Daske nur um den Preis
uder holden Mündel verzichtete. Eine alte, abgedroschene Geschichte, ents
"sehlich gedehnt und langweilig, ohne einen Funken Wist! Auße seiner
"Afche. — hierauf: Die Zauberrose, Sanderpantomime, von Bengl.
"Die Solotänze der Frin. holler und des herrn Laroche waren allerdings
"gut — im Uebrigen aber blidten wir ängstlich umber, ob wirklich viel Fremde im Theater seien, und oh man in ihren Mienen fein Urtheil über
den hiesigen Geschmad lesen könne. Die Abentener des Policinosio auf
der Jakobibult sind fast klassische Lragöbien gegen diese Pantomime. Der
hervorragendste Wit ist, daß einer dem andern eine Pfanne an den Kopf

M ün chen, 18. Dit. Franlein Rachel felerte gestern als Phatra neme Arlumphe. Die wilbe Leidenschaft der Liebe, die Cifersucht, die Rene, das Geldstefenntuiß — in all' diesen Momenten lieferte sie wieder so ein wahres, durchgreisendes Seelengemälde, daß sich das Auditorium wiederholt zur höchsten Bewunderung hingerissen sah. Borgestern spielte sie in dem Drama: Adriedne Locouvreur die Aitelrolle; eine ächt französische Comödie, voll der abenteuerlichsten Situationen und Effette, und sedenfalls ein interessantes Spiegelölid der lockern Sitte, wie sie vor der Revolution in der französischen Aristotratie zu hause war. Abrienne Les couvreur stirbt am Bergistungstod; der geseierte Gast lieserte hier wieder ein Bild, dessen Wahrheit auf jedes Gemüth den erschütterusten Eindruck nicht versehlte.

Wir hören, daß Frln. Nachel am Montag noch einmal als Abrienne Lecouvreur auftreten wird.

### ein Beiblatt

gum Münchener Punich III. Banb.

Conntag.

Nro. 43.

27. Detober 1860.

### Königliches Sof- und National-Cheater.

Sonntag, 20. Dft. Tell, Der von Rofini. Bir gefteben ein, fur biefe Oper, wie fur fo manche ber Tonfcopfungen Roffini's eine gewiffe Borliebe zu befiten, eine Reigung bie von gar vielen unbefangenen Runftfreunden getheilt wird. Dit besonberer Luft traten wir in bas Theater, im Vorgenuß ber Schönheiten biefes Tonwerkes, aber ach es blieb beim Borgenuß, benn ber wirfliche Benug mar fein Genug mehr! - Bur Cache: Bor Allent mochten wir bie Theaterbesucher, welche erft nach ! auf 7 Uhr fommen, fragen, ob ihre Befchafte fo ungeheurer Ratur find, bag es ihnen nicht ermöglicht mare, um halb fieben Uhr, vor Beginn ber Duverture, ju fommen? Diefes ewige Rommen, Durchichlies fen, Ruden und Aufiperren erfüllt jeben Borer, ber um bes Runfigenufe fes willen gur rechten Beit in bas Theater geht, mit gerechter Entruftung ; auf den Gallerien und in den Logen fühlt man freilich nichts von biefem Uebelstand, ber aber das Lublifum in den Sverrfigen aufs höchfte belaftigt. Es icheint faft, als ob eine Abhulfe zu ben Unmöglichfeiten gehörte. Rachbem uns der Genuß ber herrlichen Introduktion gur Duverture burch bie Nachzugler verbittert worben, wenden wir uns gleich jur Duverture Bir haben bei verschiedenen Gelegenheiten bas ju fchnelle Tempo getabelt; auch in Ausfuhrung biefer Duverture maltete genannter Fehler por; nachbem bas Tempo fcon beim Beginn bes Sauptthema ju fchnell genommen war, fam es im zweiten Theile bahin, bag ber Mittelfat, tros bem Eifer unfere vortrefflichen Orchestere, gang verschwamm und bie ganze Duverture icon vom Allegro an eine Stretta wurde. herr Barmann fpielte bas urfprunglich fur bas englische Born gefchriebene Solo mit vielem gleiß. herrn Stettmaper rathen wir, ftatt feiner tonlofen Flote alten Chfteme fich mit einer Bohm'ichen Glote ju verfehen

ber gangen Belt ift biefes Inftrument als vortrefflich anerkannt in ber Beimat icheint man nichts bavon wiffen zu wollen. fonell im Tempo war bie Aufführung bes britten Chore im erften Att, mas felbft, ba bie Choriften bie fcnellen Roten nicht bewaltigen fonnten, bem größern Bublifum auffiel und Beiterfeit erregte. aber bas Rinale bes erften Aftes mit ben Coribbaen Cople (freilich nur anshulfsweise) Stanto , Allfelb! Reine Intonation, nicht ben geringften Bortrag, balb ba balb bort ein Ueberichnappen ber Stimme, fein Enfemble. - Das Bublifum gab ben Ginbrud, ben es aus biefer eigenthumlichen Brobuition ichopfte, burch unrubige Bewegungen zu erfennen. Beffer, ja ftellenweise fehr ant war bas Rinale bes zweiten Atts. wo wir ben Berren Bellegrini, Rinbermann und Brandes volle Anerfennung gollen muffen; nicht fo in ben übrigen Rnancen ber Oper. 3m Duett mit ber Mathilbe übernahm fich herr Brandes gar ju fehr, und an herrn Rinbermann's Gefang vermiffen wir eben bie weiche Abrundung, ferner durfte feine Aussprache bes "u" g. B. in "Bruft", "fchalbbemußt" ac. ac. gu verbeffern fein. Arln. Rettich (Mathilbe) war etwas matt; befigleichen bas Arrangement tes Ballets im legten Afte. Endlich bitten wir ju ber Mufif hinter ber Szene etwas beffere borniften verwenden zu wollen, benn ber Rlang ber Schalmeien ift nicht überall anwendbar.

St.

Donnerftag, 24. Dft. Die Buritaner, von Bellini. - Mehrere Artifel, bie ben 3med hatten, Berrn Branbes bem Bublifum ju verleiben und fein Reengagement ju hintertreiben, tonnen une nicht abhalten, diefem jungen Sanger unfere volle Anerkennung ju gollen. Seine Stimme ift angenehm, und war befonbere heute febr rein und flangvoll, welch' lettere Eigenschaft heute um fo mehr hervortrat als herr Brandes feine Barthie (Arthur) wirflich mit fehr viel Fleiß fang und geigte, bag wenn auch fein Befangeelementarunterricht vielleicht ein giems lich geringer war, boch bie vielen Borbilber, bie er in Bien, in ber bors tigen italienischen Oper, an fich hatte vorüber geben feben, nicht ohne guten Ginbrud auf ihn blieben. Man fieht, Berr Branbes ift bemubt, Gutes au leiften und - fich au vervollfommnen; moge er biefes Stres ben auch feinem Spiele widmen. herr Rinbermann (Richard) war wie immer vortrefflich bei Stimme aber fein Gefang, fein Bortrag, feine Bewegungen bleiben eben immer hart; warum follte es nicht in ber Dacht bes herrn Rinbermann liegen, die feinem beneibenswerthen Organ eigen: thumliche Beichheit ju pflegen, und hervortreten ju laffen, und eine Befangemethobe, die eigentlich gar feine Methobe ift (fonbern im Bertrauen gefagt nur aus üblen Gewohnheiten besteht) abzustreifen? Berr Belles grini war, einige fleine Bergeflichfeiten im Duett mit Elvira abgerechnet, febr gut und bas bekannte Duett ber beiben Baffe: "Benn bie Schlachts trompeten flingen" wurde vortrefflich executirt, aber nicht da capo verlangt, was jedoch nicht Schuld der Herrn Pellegrini und Kindermann war, sondern der jehigen Zeit, wo es eine grausame Ironie wäre, das Klinsgen der Schlachttrompeten mit "Freiheit und Baterland" in Berbindung zu bringen. Frl. Rettich gestel in hohem Grade. — Auf der Rolle der Henriette ruht, seit die Puritaner auf unseren Bühnen existiren, ein eigenthümliches Schicksal. Heute wurde sie von Madame Rohrleitner gegeben! —

ı

ı

ŧ

ţ

ı t

į

ā

•

ΙĹ

Ŀ

ŧ

L

1

İ

St.

Munchen, 22. Oftober. hermann und Dorothea. Schan s fbiel in 4 Aften von Dr. Zopfer. Die Bleberaufnahme biefes alteren Studchens in unfer verobetes Repertoir war vielen Theaterfreunden will : Die ichwierige Aufgabe ber Dramatifirung jenes berrlichen Gothe'schen Gebichtes ift gang gludlich geloft; ben Dangel an Sanblung erfest bie treffliche Charafteriftif fammtlicher handelnden Berfonen, und man wurde bas Gebehnte bes Bangen faum fühlen, wenn unsere Schanfpieler fich an ein rafcheres Bufammenfpiel gewöhnen möchten. Ein Gaft aus Breslau, herr Reller, prafentirte fich als Felbern mit bestem Erfolge. Er ftellte den aufbraufenden aber leicht zu beschwichtigenden Greis in allen Ruancen getreu bar, und bewährte fich in biefer Rolle als einen Charafterzeichner vorzüglichen Ranges. Um ein erschöpfendes Urtheil zu fällen, wollen wir jedoch ben weiteren Berlauf feines Gastipieles abwarten. - hervorragend war bie alte Relbern ber Krin. Den fer, ein Les bensbild voll Bahrheit und Gemuth. Das Bublifum fvendete ihr wieberholten Applaus, ebenso bem Gaft. Frin. Sausmann (Dorothea) und Gr. Richter (Germann) leifteten ebenfalls Berbienftliches.

H.

Dierauf folgte (jum Erftenmale): "Er muß heirathen," Luft: fpiel in 1 Aft von Bilhelmi. - Die beiben Bruber Born, Brofefforen lebten bieber nur bem Studium, ber gelehrten Forfchung, bie Außenwelt ift für fie nicht vorhanden, — jum größten Aergerniß ihrer alten Tante, welche fie gern unter die Saube ober vielmehr unter den Pantoffel bringen möchte. Endlich bringt fie boch barauf, bag ber lette Wille bes Bas tere biefer beiben herren fich erfülle, welcher lautet : "Giner muß heiras then!" Es fragt fich jest welcher? ba beibe ber Che und bem iconen Ge = folecht abgeneigt find. Rach langem Bortfampfe foll endlich bas Loos enticheiben, und biefes fällt bem altern, bem am meiften unbeholfenen au. Ein heirathefähiges Madchen ift icon bei ber Gand und unfer Beirathe= Canbibat foll biefem alfogleich Sand und Berg anbieten. Das will aber burchaus nicht geben, er weiß bie Sache nicht einzuleiten, bittet baber feinen jungeren Bruber ihm aus ber Berlegenheit zu helfen, wozu fich berfelbe auch herbei läßt. Wie er bem schonen Rinde naht, findet er es gang allerliebft, bringt die feurigften Liebeserflarungen vor, und ftellt foluglich einen ernftlichen Beirathsantrag. Unfer Checandidat, welcher

bem Benehmen seines Bruders anfmerkam zugesehen, und es hinter dem Bamme nachgeahmt hat, glaubt nun das Röthige abgelernt zu haben und tritt zwischen Beibe um so zuversichtlicher, als auch er diese seine Brant in spe gar liebreizend findet. Sein Bruder aber tritt den ihm in Kürze liebgewordenen Besig nicht mehr ab, und da des Baters letter Bille nur sagt: "Einer muß heirathen," so ist er der Eine. Durch fru. Christen's lebhaftes Spiel, der seines Bruders Liebeserslärungen mit viel mimischer Komik copirte, dann durch den raschen Berlauf des Ganzen ärntete das niedliche Stüdchen den lebhaftesten Beifall und wurden die Darsteller am Schlusse gerufen.

Den 23. Dit. Ruln. Dambof von Sannover, mabrent ihres biefigen Gaftfpiels vom Publifum in hohem Grabe gefeiert, gehört nun fur immer ber hiefigen Bubne, bie fie heute jum Erftenmal ale Ditglieb in ber Rolle ber Deborah betrat, und auf ber fie mit anhaltenber Acclamation empfangen wurde. Dag biefes Engagement, nach welchem wir nun 2 tragifche Schauspielerinnen erften Ranges befigen, Fran Dahn und Fraulein Dambof, fur unfere Runftanftalt nur von dem erheblichften Ruben ift, und daß fich dadurch bie Intendanz um die Anstalt große Berbienfte erworben bat, braucht wohl nicht erft erwähnt zu werden. Ihre Darftellung ber jest oft gesehenen Deborahlebt in frifder Grinnerung Aller. bie ihr erftes Ericeinen begrüßten. Auch in biefem Blatte murbe biefer Leiftung bie verbiente Anerfennung gezollt. , Sturmifcher Beifall begleitete ihre gange Darfiellung. Und boch wußte bas Bublifum nicht, von welch ichmerghaftem Unfall bie Runftlerin hinter ben Couliffen betroffen wurde. Bei bem Schwingen ber Stearinfadel im 2. Aft fiel ein Bache: tropfen in ihr Auge, bas fich fogleich heftig entgungete. Die Runflerin fpielte unter bem graflichften Schmerze ihre Rolle ju Enbe. Die Borfiellung wurde nicht gestört; fett diefem Abend aber fenfat fie wie wir horen unter ben Leiden einer Angens und Gesichtsentgundung. H.

München, Freitag am 25. Oft. Die Bastille. — Borber und barnach productrte sich bas jugendliche Geschwisterpaar Dul den aus London. Die ältere der beiden Schwestern, Sophie, überraschte die Auhörer durch eine meisterhaft gespielte Fantasse auf jem Pianoforte über Abmörer durch eine meisterhaft gespielte Fantasse auf durch den "Carneval von Benedig"; sie wurde farmisch gerusen, ihre jängere, noch ganz sind-liche Schwester. Is abella, entieckte einem neuen Instrumente, genaunt "Conzertina", wahrhaft wundervolle Tone; es ist dies ein Jug-Instrument, welches zwar schon länger befannt, aber erst in neuester Zeit in London so vervollsomment wurde. Bariationen über ein österreichisches Nationallied spielte die kleine Izabella mit solcher Aunkfertigkeit, daß sie wiederholt hervorgerusen das Lied nochmals spielem mußte. Es gibt nicht leicht eine mustelische Evolution, welche die kleine Virtuschn nicht auf der Conzentina ausgühren könnte. Sie bringt die herrlichsten Tonläuse mit liedenswürdiger Leichtigfeit hervor. Wir sahen alte Vinster entzück über diese neue und interessante Leistung.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntaa.

N . 44.

3. Novemb. 1850.

### Königliches Sof- und Mational-Cheater.

Sonntag, 27. Ditober. - Dthello, Oper von Roffini. -Diefe Oper ift vor allen andern Roffinis eine Rlippe fur alle Sanger und Sangerinnen, insoferne es fich um die ausgebildetste Technik ber Stimme hantelt, um Alles, mas in ben einzelnen Partien Runftliches unb auch Berfunfteltes liegt, mit Erfolg burchzuführen. Ale Roffini biefe Oper in's Leben rief, arbeitete er fpeciell fur bamalige Gefangegrößen am Theater zu Neapel, für eine Colbran, für bie Tenore Davibe, Rorrari und Bonoldi. Kein Wunder, wenn andere, obwohl an fich tuchtige, Runftler bier zuweilen icheitern. Auf ber Munchner Buhne fteht in der Rolle der Desdemona - Die verftorbene Clara Depger= Bespermann unerreicht da, und feither haben fich viele Sangerinnen darin versucht, wohl mit großentheils zweifelhaftem Erfolg, ausgenommen Sabine Heinefetter und auch die Schröder Devrient. fommen nun ju unferer gegenwärtigen Desbemona , Frin. Befner ; unfere Aufichten über bie Fähigfeiten und bermaligen Leiftungen biefer Sangerin find bereits sine ira et studio in biefen Blattern niebergelegt. Benn jemand bas Spruchlein: "Gott bewahre mich vor meinen Freunden, mit meis nen Feinden will ich schon fertig werben", beachten foll, fo ift es Frin. Hefner. Wir find ber Hoffnung, fie werbe bei ihrem Boranschreiten auf ber Bahn ber Runft nicht rudwärts schauen, auf bie ohne vorhergegangenen Rampf herab: und heraufgeschneiten Rrange, bie Brodutte einer blo: Ben Galanterie, fonbern vorwarts, auf den in ber Ferne ftehenden und erft gu erringenden Lorbeer, den ihr die Anerfennung wirklicher Leiftungen bieten wird . Benn fie aber ihren bermaligen Rraften Parthieen, wie die Desbemona, zumus thet, fo wird fie badurch nicht mit ihren Feinden, fondern mit ihrer Stimme fertig. Als unbefangener Freund rathen wir ihr, mit Fleiß und Besonnenheit nur an ihrer Ausbildung zu arbeiten, und feine Triumphe zu fuchen, bie gleich

ben Arefichtern gurudmeiden, je mehr man auf fie lobeilt. Bar bat bei Gelegenheit ber Deebemong greift ben Stab über Rranlein Soiner gebroden? Berabe bie "hefnerianer" felbit, jene "Freunde", bie ba behanpte: ten: "ibre Stimme babe bereits abgenommen". — Diefe Behanntung ift vereilig und irrig; ihre Stimme ift noch ebenfo gut und lieblich, wie früher, aber jur Detbemona - wir wollen nicht fagen überhaupt - fenbern jur Beit noch nicht andreichenb.'- herr bartinger fang ben Othello mit viel Fleif und Borfict, er feunt als gefchidter Lootse Die Untiefen und gefährlichen Stellen biefer Bartie; es ift bas fehr lobenswerth, wenn es and bem Ginbrud an feiner Grofartigfeit etwas benehmen follte, befonbere wenn berr Bartinger faft alle bobe liegenben Tone beständig mit Ropfftimme fingt. - Boblthuend war beute besondere Berr Bellegrini, beffen anfängliche Belferfeit fich balb verwifchte. - Grn. Branbes bem wir neulich unfer Lob fpenbeten, muffen wir heute bemerken, bag er bie Bar: tie als Roberigo, nicht gefungen sondern geschrieen hat. — So weit herr Soppe mit feiner Stimme ausreicht, zeigte er fich branchbar; unter ben Tenoren fang er am reinften. Ueber Franlein Seeh ofer enthalten wir uns porlaufig bes Urtheils : Die Bartie ber Emilie ift eigentlich feine felbftftanbige Rolle , fonbern ein Luckenbuffer , bamit, bie Desbemona au Beiten ausruben fann. Die Emilie bat feine 16 aufammenbangenbe Tatte ju fingen, baber lagt fich uber Behalt ber Stimme, über Bortrag 2c. 2c. noch Richts fagen.

Dinetag, ben 29. Oct. (Ren einftubirt:) Die Raranife von Billette, Schansviel von Charlotte Birch : Bfeiffer. Die nnermubliche Boldmafcherin im Sande ber bentichen, frangofifchen und englischen Befchichten und Romane hat ben unftreitbaren Ruhm , ihre Stoffe meiftens fo ju bearbeiten, bag ein Bublifum, welches fich weber mit besonderem Rachbenten noch mit hoheren Empfindungen beläftigen will, wenigftens einen Abend bindurch unterhalten wirb. Ihre Stude verhalten fich jut Literatur, wie Bilberbucher gur Runft, wie Spielnhren gur Dufif, wie Gypefiguren gu Marmorftatuen. - Nicht eine einzige Birch : Bfeiffer iche Romobie founte als Lefture Genug und Ruten bringen, benn von Charafterzeichnung, bramatifcher Bahrheit und Gerechtigfeit, leitenber 3bee u. bal. ift nicht die Rebe, es mußte benn ber Roman, worans fie gemos belt hat, bergleichen Bestandtheile ungertrennlich in fich tragen. Alles lauft hinaus auf die fogenannte Spannung; bie beffern Seiten bes menichlichen Beiftes werben verschont und nur bie gemeineren Regungen, namentlich die Neugierbe, die Luft nach Abwechelung, in Anspruch genommen. Aug' und Dhr weiben fich , aber bas Berg bleibt leer , bochftens, bag fich im Ropf bas Gothe'iche Dublrab verfpuren lagt. Der Effett, ben berlei bramatische Probutte erzielen, ift ein beunruhigenber Beleg, wie gerne fich bie Generation bem geiftigen Dufiggang, ber Gebantenlofigfeit hingibt; foll bie Buhne ihre Aufgabe erfüllen. fo muß fie bem

1

t

ì

ı

t

ŗ

Ħ

ľ

ķ

ij

1

Aufchauer andere Ginbrucke gewähren, als etwa ein Pferberennen, ein auffteigenber Luftballon, ein Feuerwerf - lanter Dinge, die im bochften Grabe amufiren , aber weber belehren noch bilben , noch burch Beifielung eines Reblere ersprießlich ergogen. Moderne Dichter nehmen ihre bramatifchen Borwurfe gerne aus bem Sofleben, namentlich bes vorigen Sahrhunderts, und berlei Brobutte find mitunter werthvoll, indem fie entweber verschiebene gafter wirffam fdilbern, ober burch funftvolle Intrignen und Berwicklungen ben Beift bes Buhörers fcharfen, ober burch mahrhaft noblen und feinen Dialog bem aftehtischen Gefühle wohl ihnn. Auch Fran Birch: Pfeiffer beschwört gerne hochariftofratische Berfonen und Orte in ben Bauberfreis ihrer Wertftatte, ohne inbeg die oben berührten Borguge ju entfalten; bei ihr ift es überall, bie banbelnben Berfonen mogen fein wer fie wollen, auf den Effett abgeseben; Mitternacht, Dos mino, Berfleibungen, Diebftable, Erfennungefcenen, Ueberfchwemmungen und Fenerebrunfte find bie Roffe, welche fie ihren 4, 5 und 6 rabrigen Drama-Dmnibuffen vorfpannt. - Die Marquife von Billette, Richte ber Raintenon, ift am hofe ben gartlichften Bumuthungen ausgesett, bod an ihrer hohen Tugend prallt jeber Berfuch ab, benn fie liebt ben großen engs liften Diplomaten Bolingbrofe, und er liebt fie wieber, mit einer Innigfeit, Treue, Rechtschaffenheit, Blatonismus, wie man es von einem fo gewiegten Diplomaten taum erwarten follte. Er unterfcheibet fich von Ferbinand, Romeo, Appiani, Egmont u. bgl. nur baburch, bag er Bos lingbrote beißt. Dab. Daintenon, beren betichwesterliche Beidnung faft ber Bermuthung Raum geben möchte, Frau Birche Pfeiffer habe ben Ultramontanen eines verfeten wollen, will bie eblen herzenstriebe bes Diplomaten zu Staatszwecken ausbeuten, und ihm bie Margnife nur unter ber Bedingung geben, bag er im englischen Barlament bie Aners fennung ber protestantischen Dynastie rudgangig mache, aber Bolingbrote, fo feurig er liebt, opfert lieber fein Lebensgluck, als fo gegen bie öffents liche Meinung zu handeln. Diese hohe Chrlichkeit bes Diplomaten befrembet weniger, ale ber Umftanb, bag eine Großmacht einen fremben Gefandten durch Befriedigung feiner Brivatliebe gur Menderung feines politischen Spftems zu bestechen sucht. Aber biese ungeheuere Naivität macht Effeft. Ein legitimirter Cohn bes Ronigs, Bergog bu Maine, ben bie Marquife felbst in hohem Grade anspricht, sucht ben politischen Beltzwed burch ein anders Mittel zu erreichen. Er will ben Minifter auf einem Balle entführen.

Anch ber König kommt unvermnthet auf ben Ball, gibt ber Marquise einen Kuß, und wird bafür von seinem eigenen Sohne insultirt, aber Bolingbroke erkennt ihn durch die Maske, und beschützt ihn. Die ganze Szene ist unnöthig, aber sie macht Effekt. Bolingbroke wird entführt, mit verbundenen Augen auf ein Walbschloß Du Maine's geführt und 6 versmummte Kerle suchen ihn mit bloßem Degen zur Unterzeichnung der verslangten biplomatischen Conzession zu zwingen. Unter den Bermunnten aber gibt sich plöhlich der Herzog von Orleans zu erkennen, entlarvt das Bubenstück, und rettet Bolingbroke. Niemand weiß wie der Orleans unter die Bermunmten gekommen ist, aber es macht Esselt. Es ist große Gefahr, daß der von dem legitimirten Königssohn ersundene und so schlecht ausgeführte Skandal ruchdar werde, und Frau Maintenon sucht dem beleibigten Gesanden das Maul mit der Marquise von Billette zu stopfen, der sich solches auch gesalten läßt. Man sieht, an dem Ganzenist nichts — aber es macht Esselt! — Fräulein Damböt spielte die Marquise, wie sich's von ihr erwarten läßt, nämlich sehr gut. — herr Schenk spielte den Louis XIV., sah aber eher dem Bürgermeister von Krähwinsel gleich, als benanztem Monarchen. — In dem Gemach der Frau Maintenon bemerkte man ober ihrem Kamin den deutschen Adler; wir bitten die Regie, diesen komischen Misstand das nächste Mal zu entsernen.

Mitt woch, 30. Dit. Die Karlsschüler. — herr Keller — herzog Karl. Wir bebauern, bemerken zu muffen, daß der Gast an dies ser Rolle, beren einziger Repräsentant Jost und stets vor Augen schwebte, — ganzlich gescheitert ist. Kein Anstand, keine Charakterzeichnung, keine Mimik. herr Keller hat ein startes sonores Organ, versiel aber manche mal in ein undeutliches Bellen, und versehlte jegliche Wirkung. Produzitt sich der verehrliche Gast noch einmal im gemüthlichen Fache, wie in here mann und Dorothea — so ist das Resultat gewiß wieder ein freundlicheres.

### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Sabhir errichtet in Wien ein Deklamationes und Brivattheater. Ersfteres wird nur fur einen fleineren Rreis von Schulen ins Leben treten.

Jenny Lind hat in Boston acht Konzerte gegeben, die 170,000 Doll. brachten (1 Doll. 2 ft. 30 fr.). Die Nachtigall geht von Boston über News Porf nach Philabelphia, Baltimore, Charlestown, Havanna, News Orleans, Cincinnati, Pitsburg 2c. Sie deutt vor ihrer Rückfehr nach London, wo sie im Jahre 1851 die "Weltmesse" verherrlichen foll noch 80 Mal zu singen. Das gibt etwa eine Million Dollars. Doch muß man nicht vergessen, daß die Ausgaben für das mit ihr reisende Orchester nicht unbedentend find.

Das neuefte Stud ber Frau Dr. Birch : Pfeiffer, bas "Forfihaus" ift bereits in Petersburg mit immenfem Erfolge gum erften Male gur Anfführung gelangt.

(Tranrige Beranberung.) Das Theater in Riel ift gegenwartig in ein Lazareth verwandelt.

Es wird versichert, Jenuh Lind habe von ihrer amerikanischen Ernte 175,000 Dollar zur Gründung von Schulen in ihrem Baterland bestimmt.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

Nº: 45.

10. Novbr. 1850.

## Vorbemerkungen zum Propheten.

Benn es bes himmels Bille ift, in beffen bulb wir bie Gefunds heit unserer Sanger und Sangerinen anbachtigft empfehlen, so wird ber Abend bes 10. Novembers bentwurbig in ben Annalen bes Dunchener hoftheaters. Die Oper: ber Brophet, in welcher ber mufifalifche Genius Deperbeer fich von dem Buhnentalent Scribe burch alle mertmurbigen, überrafchenden Situationen und alle Rrenge und Querpfabe des Effetts wie von einem Lohnlatai hindurchführen ließ und bei welcher Denticuland noch bas besondere Bergnagen bat, bie von Geren Rellftab in Berlin oftropirte Ueberseyung mitzugenießen — jene Oper, beren Name bas Schlagwort aller Repertoirs geworben, worin ber Tonbichter alle artis fifchen Bunbesauriliartruppen berbeiruft: Tang, Canilibriftif, Malerei, felbft Abpfif und Galvanismus (bei ber aufgebenden Sonne); jene Oper, bie felbft im belagerten Bien Strafenanflaufe verurfacte, bie bem Billes tenwucher ju einer fabelhaften Grogartigfeit verhalf, um beren willen reiche Biener im Nothfall fogar ihre Gilbergwanziger aus bem Reller holten — jene Oper, die als Gemeingut aller enthuftaftischen Seelen gewiffermaffen auch einen Beitrag bilbet gur Bolfereinigung, bie nun, mit Ausnahme ber gaserleuchteten Stadt Dunchen fast überall gegeben wurde - foll nun auch hier in bie Scene gefest werben, und zwar fo prachtig und glauzvoll, bag es scheint, als ware unser herr Intenbant nur beghalb nach Paris gereist, um zu beobachten, wie man bie bortige Aufführung bes Propheten übertreffen tonne. Nicht nur bie Runfte, auch faft alle Gewerbe waren feit langer Bett im Intereffe bes Bropheten thatig, und Eingeweihte, benen es vergonnt war, fowohl von bem mufitas lifchen, als auch von ben Deforations: und Situationsproben im Borans ju foften, finben taum Ausbrude bes Erftaunens und Lobes. Der Tems pel, die aufgehende Sonne, und vor allem bas Schlittschuhlaufen im 3.

Atte foll eine unvergleichliche Angenweibe fein. - Alfo in ber Sonne felbft hat Berr Scribe bramatisches Talent entbedt und fie zu einem theatralifden Berfuch veraulagt, und ba Dab. Birchpfeiffer befanntlich and eine Ueberfcwemmung fur Episoben engagirt hat, fo waren eina mit Ausnahme eines Erbbebens und eines Froidregens alle Raturereige nifie auf ber Buhne aufgetreten. - Um jur Sauptfache ju fommen , fo burfte es ben Lefern, die fo gludlich fein werben , ber erften Aufführung bes Bropbeten beienwohnen, und vielleicht auch ben übrigen nicht unwill: tommen au fein, einen leberblid ber banblung und Szenerie ju betommen, icon um burch allen beftige Ueberrafchung nicht in eine Aufregung an fommen, bie fie ben mufifalifchen Theil überhoren laffen fonnte. In ber erften Salfte bes 16. Jahrhunderts that fich vornehmlich in Sach: fen eine Sefte hervor, welche bie Tanfe ber Rinber, welche weber Billen noch Bewußtfein hatten, als unftatthaft erflarte, und erft bie Erwachsenen vermittelft genannter Ceremonie in Die Bemeinschaft aufgenommen wiffen mollte. In Awidan machte biefe Lehre besondern Effett, wo fich nament: lich mehrere Schneiber und Inchmacher als Apostel berfelben aufwarfen. Reben bem Unterschied im Tanfritnale zeichnete fich aber bie Sette burch politifche Somarmereien aus, prebigte Gutergemeinschaft und Berftellung bes fogenannten "Reiches Gottes auf Erben", fo bag bie weltliche Racht gegen biefe communistifchebantaftifchen Erhebungen einschreiten zu muffen glanbte. - Richts besto weniger entstand auch in ben Rieberlanben und in Beftfalen, namentlich ju Dunft er ein gablreicher Anhang ber Biebertaufer, beren Anführer fich bie Burbe und ben Namen von "Brophes ten" beilegten. Darunter zeichneten fich besonbers ein Rirschner, ein Bader und ein Schneiber aus Lepben, Ramens Bodholb ans, ber fich fpater Johannes von Lenben hieß und ber Belb ber Deperbert's fchen Oper ift. Scribe hat ihn aus einem Schneiber in einen Gaft wirth verwandelt. Es gelang ben Aufwieglern, fich an herren ber Stadt Dunfter ju machen, fie berebeten bas Bolf, alles Golb und Silber: Gerathe jum gemeinschaftlichen Gebranche auszuliefern, und Bochold ließ fich unter bem Ramen Johannes von Lepben gum Ronig bes neuen Bion ausrufen (im Jahre 1534). - Indeß belagerten mehrere Furften im Berein mit bem Bifchof von Dunfter bie Stabt, und machten ber Bette schaft ber Biebertaufer im Juni 1535 burch bie Einnahme von Münfter ein Enbe. - Dieg bie geschichtliche Grundlage, auf welchem Scribe ben fcmudvollen Bau feines Opernbuches aufführte. Die Sanblung vertheilt fich folgenber Daffen.

Erfter Aft.

Derfelbe spielt bei Dorbrecht, in holland an der Maas, auf dem Gute eines Grafen von Oberthal. Drei Wiedertäuser: Jonas, Zacharias und Mathiesen (Brandes, Allseld, Pellegrini) durchstreisen das Land mit dem Gesange: "Itorum ad salutares undas, ad nos in nomine Domin!

ad nos venico populi!" (Rehrt wieber zu dem Wasser des Heils, im Ramen des Herrn, zu uns kommet, ihr Bölker!) Die Aufrührer predigen über Communismus, Abschaffung der Obrigkeit, des Zeheuten und die Unsterthanen des Grafen Oberthal schenen ihnen geneigtes Ohr, und es sehlt nur der zündende Funke zum Beginn des Aufkandes. Derselbe soll sich dalb sinden. Fides (Frau Biala-Wittermayr), die Mutter des Gastwirths Johann von Lehden, erscheint mit Bertha (Filn. Rettich), Johann's Brant, vor dem Grafen Oberthal (Herr Kindermann), um seine Ueberseinstimmung zur Heirath zu erbitten. Doch des Grafen Herz entbrennt selbst in Liebe zu der schönen Braut, und statt die Berbindung zu bewisligen, läßt er beide, Iohann's Mutter und die bestürzte Bertha, in seiner Burg in sichern Gewahrsam bringen. Während diese Unthat vor sich geht, ertönt der aufrührerische Gesang der drei Wiedertäuser in der Ferne, ein ahnungsvolles Wahrzeichen des kommenden Ausstandes.

### Bweiter Mft.

Johann von Leiben (Berr Bartinger), ein folichter Gaftwirth ericheint und unter feinem Dache jene 3 Berhangnigvollen , bie er emfig bebient. Die Gafte finden in ihm eine wunderbare Aebulichfeit mit bem Bilbe bes Königs David in Dünfter. Bohl wiffend, bag er Schwarmer, bibelfest und verfonlich tapfer fei, fie wollen ben burch einen prophetischen Traum ohnebieß aufgeregten Johannes zum "Rönig von Bion" machen. Aber Johann gieht ben friedlichen Geerb und bas Glud ber Liebe bem nenen phantaftifchen Reiche vor und weist bie Bubler gurud. Da fturgt feine Bertha in bas Bimmer; fie ift ber Gewalt bes Grafen entflohen; ihr folgen die gräflichen Schergen, die Rutter Fibes in der Mitte, und verlaugen bie Auslieferung ber Braut; Johann weigert fich - ba wirb bie Mutter mit dem Tobe bebroht, die Rindesliebe fiegt und um die Duts ter zu retten, überliefert er bie Braut bem Thrannen. - Doch von nun an ift fein Leben entichieben - er fennt nur mehr ein Befühl , bas ber Rache. Alle irbifchen Banbe abftreifend überliefert er fich brei fcwarzen Geftalten und ohne bie fcblafenbe Rutter noch einmal zu umarmen, fturgt er feinem Schidfal entgegen.

#### Dritter Aft.

Die Burfel find gefallen; die Wiebertaufer haben ben Abel ermors bet und seiner Besithumer beraubt; aber auch ihre Schredensherrschaft lastet schwer auf dem Bolke, das seinen Unterdrückern, und selbst dem biktatorischen Propheten flucht. Die Einnahme der ehrwürdigen Stadt Münster ist das nächste Ziel der Aufständischen. Die Desoration zeigt ihr Lager in einem Balbe, im hintergrunde ein zugefrorner See. Kampigestöse, gesangene Patrizier, Beiber und Kinder; hier das Geschrei: "Blut und Rache", dort ein Todoum laudamus; gleich darauf Schlittensahrten, Eisläufe, Bolksseste n. bgl. Mitten in diesem Getümmel wird ein Flächtsling vor den sinkern Propheten geführt — es ist Graf Oberthal. Bon

biesem erfährt Johann, daß seine Bertha, von der er glandte, sie habe einen freiwilligen Tod in den Fluthen gefunden, noch lebt und sich in Runster besindet, wohin der Graf geben will, um ihre Berzeihung zu ersiehen. In diesem Augendlick große Berwirrung im Lager. Die Wiedertäusfer haben gegen den Willen des Propheten eine Schlacht unternommen und verloren; sie stürzen herbei und rusen: Tod dem falschen Propheten, der und verrathen hat! — Aber er blickt und spricht sie an — und ein Blick und ein Wort genügen, und die Schaaren fallen vor dem König von Bion auf die Kniee. Run folgen Chorale, Psalmen und Triumphygegesänge: hochbegeistert ordnet sich wieder das heer, um auszuziehen, und Rünster zu erstürmen. — Da erhebt sich der Prophet, und deutet auf den hintergrund, wo die Sonne in goldener Pracht auf geht über die nualückliche Stadt Münster.

### Bierter Aft.

In der gefallenen Stadt Munker begegnen sich Fibes als Betilerin, und Bertha als Bilgerin, unwissend, wo der Prophet sei, und Johann als todt betrauernd. — Der Gulminationspunkte der Esselte aber ist im Insurern des Domes, wo Johann als "König des nenen Ifrael" gekrönt wersden soll. Fides sincht dem Thrannen, der die Stadt untersochte, da ersscheint er, von Arabanten umgeben, sie erkennt ihn, welch ein Wiederseichen! Aber der Gekrönte des Herrn, der neue Heilige darf keines Menschen Sohn sein. Er erklärt sie daher für irrsinnig, gebietet ihr niederzuknieen, und ruft den Geist des Herrn auf sie herad. Die Widerstrebende erkennt endlich, daß ihr Sohn in Todesgefahr sei, wenn sie ihn serkaugnen — wie er sie verläugnet hat. Mit dem Ausruf: Ich habe kein Kind mehr! bricht sie besinnungslos zusammen; die Bewassneten fallen dem Propheten andetend zu Füßen, und mit dieser Gruppe schließt der Att.

### Fünfter Aft.

Die menfcblichen Gefühle bes Propheten erwachen - bie falfche Beiligfeit, die blutbeflette Krone wird ihm guwiber, er eilt in bie Arme ber im Retfer fchmachtenben Mutter, bie ihm vergibt. Auch Bertha erfcheint, begludt burch ben Anblid bes Geliebten, in bem fie aber ben Propheten noch immer nicht erkennt. Sie erklart fich für einen Feind bes Thrannen und ergablt, fein Balaft fei unterminirt und folle in die Luft gesprengt werden. Da erscheint ein Rrieger und entbedt Johann eine Berfcworung, burch bie man ihn bem Raifer ausliefern wollte, woraus Bertha erft abnimmt, bag ihr Geliebter felbft der Ronig von Bion fei. Sie gibt fich in Berzweiflung ben Tob. Johann empfiehlt bie Nettung ber Mutter ben ubrig gebliebenen Freunden und beschließt, was in ber Schluffcene folgt. Die verwandelte Buhne zeigt bas Festgelage ber Blebertaufer - Johann auf bem Thron. Mitten unter ben finneberauschenden Genuffen fturgt ber Bifchof von Munfter, ber Rurfurft mit Mutter und Solbaten auf bie Buhne — Johann aber hat indeß die Gitter schließen laffen und wie er fich ausbrudt, ben Festfaal in ein Grabgewolbe verwandelt. Flam= men bringen überall hervor - alles will fluchten - ba fallt unter furcht. barem Rrachen ber Balaft in Trummer. — Dieß ift bas Enbe ber gro-Ben Oper.

### ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Banb.

Sountag.

Nº: 46.

17. Novbr. 1850.

Königliches Sof- und Mational-Cheater.

Sonntag, ben 10. Nov. (Bum erften Male.) Der Brophet, große Oper in 5 Aften nach Scribe bearbeitet von Rellftab, DR nfif von Deperbeer. Nie ward einem Tonwerf und beffen erstmaliger Aufführung an unferer Buhne mit höherer Spannung entgegengesehen, als bem Prophe= ten, ber endlich, ale die "Fulle ber Beiten", refp. ber Proben u. Arranges ments gefommen mar, auf ben Brettern ericbien. Wie fdwierig mar es, unter ber Daffe von geräuschvollen Abwechslungen, Effetten, Applausen und Bermunberungen, einer ruhigen Betrachtung nachzuhängen, und bei bem großen Umfang bee Stoffes fann in biefer Rurge ber Beit wohl fein Urtheil Anspruch auf Bollftanbigfeit machen. Das bereits in biefen Blattern zerglieberte Sujet berühren wir heute nur in feinen Begiehungen gur Composition; benn gerade bei biefer Oper ift ber Rrittfer auf Bervorheb: ung ber verschiebenen Gingelheiten hingewiesen, aus benen bie Dper gufammengefest ift. Bom bramatifchemufifalifchen Standpunkte aus bunft uns ber "Prophet" weber Tragodie noch Komodie, noch eine eigentliche Oper, fonbern eine hochst geschickte Compilirung von Effetten, somohl bramatis fchen, ale mufifalischen. Bir halten ben Begriff "gefchicht" feft bei allem, was wir im Propheten als "fcon" bezeichnen; wir finden gepriefene Stellen "geschielt" fcon, nicht "gefühlt" fcon; Alles ift fo herrlich "gemacht" und fo tief "gebacht", aber nicht gefühlt. — Grogartige Effettpuntte find: bie Szene im 2. Afte zwischen Johann, Dberthal, Bertha und Fibes, bas Finale bes britten Aftes, bie Greigniffe im Dom - u. f. w. In's Einzelne gebend bemerten wir gleich von vorneherein ben Mangel einer Duverture. Eine folche ift zwar nicht nothwendig, aber bod wünschenswerth.

Die Introduftionen ju "Robert" und ju ben "Sugenotten" find vortrefflich und von Bebeutung, indem fie, wenn auch gebrangt, ben Charafs ter bes nachfolgenben Studes geben. Bei ber unbebentenben Introduktion aum Bropbeten ift bieg nicht ber Rall. Rach bem erften vortrefflich gears beiteten Chorus begegnen wir bem Gefang ber 3 Biebertaufer. Er bort nd aut, obne inbes eine ergreifenbe Birfung ju uben; mehr Jutereffe gemabrt bas Auftreten ber 3 anababtififchen Bubler (Die nebenbei gefagt als complete Gaubiebe bingeftellt finb) in ber gleich barauffolgenben Szene mit bem Chor. Beld fraftige und manniafaltige Inftrumentation : auch bie Delobie ift icon, wenn gleich nicht burchweg originell, indem befonbers im Mittelfat: "Auf jum beiligen Streite" fich eine Erinnerung an ben Anfang bes 5. Aftes ber Sugenotten ziemlich lebhaft aufbringt. 2. Afte ift vorzüglich bas Baftorale bes Johann und bas Ritornello gur Erzählung feines Traumes; die folgende Szene, wo Johann feine Bertha ber Rutter au lieb bem Grafen preisgibt, bat ber Componist matter gehalten. Gehr icon ift besonders ber Anfang des Quartetts zwischen bem Bropheten und ben 3 Biebertaufern, mit ber figurirten Inftrumentalbegleitung; ferner bas Cantabile am Solug biefes Aftes, wo es Johann brangt, noch einmal feine Mutter ju umarmen - boch ein bofer Beift treibt ibn feinem Schicffal entgegen. Ditten in folch treffliche Stellen mifchen fich oft übersvannte Inftrumentaleffette, und die Steigerungen und Mobulationen, welche ber Brophet in biefen wie in anbern Ensemble's an fingen bat, überscheiten fogar manchmal bie Grangen ber Raturlichfeit.

Der erfte Chor bes 3. Aftes: "Ba, Blut!" ift von bramatifcber Birfung, und wurde gut exefutirt. Die Dufit gur Schlittschub-Quabrille macht freundliche Wirtung, und past gang jum Gegenstand, vorausgefest, bag auch ber Begenftand paft. Die Oper hat emfig geforgt fur bie Befriedigung ber Rengierbe, Schanluft und Sinnlichkeit, und ju biefem Amed murbe ihr auch die nie gesehene Schlittschuhvartie einverleibt. Bemerkenswerth ift in biefem Aft noch bas Trink-Terzett und ber Chor ber Emborer, ber übrigens ftart an ben Golbatenchor im 3. Att bes Bafferträgers erinnert. — Raum find bie Angen von bem föftlichen Anblick bes Eislanfes gefättigt, fo fpannt fich bie Rengierbe fcon wieber auf eine andere Ericheinung und bas ift bie Conne. Bei biefem von flammens bem Morgenroth befchienenen Finale ift ber Tenor (Johann) über bie Dagen angestrengt, boch geht über bem allgemeinen Dh! und Ah! bas fich beim Aufgeben bes funftlichen Belios vernehmen lagt, bie Dufit faft gang verloren. - Der 4. Aft enthalt guvorberft bie Bettler-Romange ber & ibes, eine wirffame Situation, die einer mit Mitteln begabten Sangerin Beles genheit gibt, fich als bramatifche Runftlerin ju bemabren. Das Duett awischen Fibes und Bertha enthalt ansprechenbe Momente , bie aber leiber nur Momente find, inbem ber Componift fur gut befunden bat, nach ein paar melodienfen Taften, die dem Buborer einen angenehmen Rubebunft gewähren, fogleich wieder abzuspringen und in Instrumentation, Figuren ober Tempo irgend einer Bizarrerie zu huldigen. Das in Meyerbeer's Werken oft beliebte Berhaden der Melodieen, daß der Sänger einen guten Taktibeil zu pausiren und einen schlechten zu singen hat, macht sich in dem "Auftsmmt mein Blut" der Bertha wieder geltend. Die Szene im Dom ist reich an erhebenden Einbrüden; die Anabenstimmen machen wirklich wohlthuende Wirtung. Ergreisend ist der Austritt, in welchem die Mutster in dem verwünschten Propheten ihren Sohn erkennt. In der Rusist wird das Bestreben hörbar, im Herzen der Zuhörer einen bleibenden Einsbrud zu hinterlassen; uns erschien gleichwohl das, was hier der Prophet zu singen hat, etwas zu erkünstelt und das Solo für Bassechen zu gessucht. Im 5. Alt ist das Duett zwischen Mutter und Sohn meisters haft und von mächtiger Wirkung. Dieses und das Duartett im 2. Alt möchten wir als die hervorragendsten Nummern des mustalischen Theiles der Oper betrachten.

Run poch einiges über bie Aufführung. — Der Charatter bes Bropheten ift eigentlich ein folechter; er lagt fich "Gottes Sohn" titus liren, gibt fich fur einen Abgefanbten bes himmels aus, und verlaugnet fogar feine Rutter, um bie Lage feiner gottlichen Abftammung fortzufpinnen. Und welcher 3med liegt biefen Betrugereien gu Grunde ? Es fann fein anderer fein, ale: Reichthumer zu erbenten, ber Sinnlichfeit gu frohnen, bie Berrichsucht ju befriedigen. Eble Begeifterung, gehobene Gefühle fiehen biefer Parthie nicht ju Gebot - bas Gute und Schone, welches allein bem Tragischen bie höhere Beibe verleiht, fehlt biefer Rolle ganglich. - Die Rachfucht wegen ber entriffenen Geliebten bat ibn gu feinem unseligen Unternehmen getrieben, aber einmal ber Lüge hingegeben, bauft er Schuld auf Schuld, vergießt Blut in Stromen, und opfert Land und Leute, um feine heuchlerische Comobie fortzuspielen. Die Rache an bem Bufiling Oberthal verschwindet gang im hintergrund. Als Schenfs wirth hat er, um die Mutter ju retten, die Braut geopfert - bas mar sin ebler Bug. — bag er im 4. Afte bie Mutter um Bergeihung bittet. nachbem er fie verläugnet hat, ift nur ein Nachhall feiner einftigen Tugenb. Belde Aufgabe fur einen Ganger und Schansvieler, biefen entfets lichen Charafter boch fo barguftellen, bag man feinen fürchterlichen Schritten und feinem endlichen Untergang mit The ilnahme folgt, bag man für ihn gittert und hofft, bag man ihn faft - liebgewinnt! herr bartinger hat biefen großen bramatifchen Anoten gelöft, wie vielleicht fein Darftels jer bes Propheten in Dentichland. Daste, Mimit und Bewegungen bilbeten ein harmonifch vollenbetes Gange. Bezüglich bes Gefanges ift biefe

Sertife mentilié authenant, unt pie bemateries bes authorent ex Bleif bes hern birtinger. fran Biala, ber frimiffer Belfall ju Theil wurde, madite in und die bange ficage rege, was thus wie m it mierm Projecten, wenn fiefchet? Die herren Branbes, Milfe ib mb Belleg rini weren mer fenberbere Samirmer. - in Banen aber wieften bie brei herren aut aufammen. - Der Galittiduftung wurde bom Balletertes meifterhaft burchgeführt, und mußte bei beiben Anfichrungen unter flermifchem Appleus wieberholt werben. Das Balleicorps hat biefe Anersennung war so mehr verbient, wenn man bebenft, welche Ribert follen modite, Die famierigen Contationen mit Galittiannen, welche auf Rabden laufen, einzuftwiren. - Die Decerntionen find burfiniene nen, mb wahre Annitwerfe, wir fie eben nur in ber Ausfineirebole Rinden gefchaffen werten. Die zahlreichen Fremben, welche ben Aublid blefer Brachtwerfe, unter benen ber Dom zu Münfter oben anfteit, genof: fen haben, werben heten Duaglio's Rubm neuerbings über bie Grange Deutschlands tragen. Der Kronnnasing entwidelte einen nie geginten Aufwand von Coffim's, und war von impofanter Birtung, einen Ungefcidten abgerechnet, ber bie Rrone von bem Riffen auf ben Boben fallen lieft. In jegiger Beit ift es felbft auf ber Bubne gut, wenn man Rronen flug befeftigt. - And ben Leiftungen ber Chore wurde verbiente Anertennung. - Bir behalten uns vor, bei ferneren Auführungen auf biefe Oper gurudanfommen.

St.

### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Frin. Balf aus Munchen trat unlängft in Regensburg als Donna Elvira mit fehr gutem Erfolg auf; wir hören, daß biefe ihre erfte Austritterolle ju schönen hoffnungen berechtige. —

### ein Beiblatt

jum Munchener Punfch III. Band.

Sountag.

Nº. 47.

24. Novbr. 1850.

Monigliches Sof- und Mational-Cheater.

Bir find von voriger Boche noch ben Bericht ichnlbig über eine Reuigfeit, betitelt: Die Gifer füchtigen, Luftspiel von Benebir. 3met frifc verheirathete Freunde haben in ber Borftabt ein heimliches Bimmer gemiethet, wo fie ihren junggefelligen Leibenschaften: Rauchen, Fechten, Canarienvögel futtern u. bal. nachhängen. Die Fran bes Ginen icopft Berbacht, und beschließt ihren Gemahl in feinem Afpl ju überrafchen; ber Frau bes Andern wird berfelbe Berbacht gur Gewißheit, als ein ungefchicter Diener einen nicht ins Saus gehörigen Schluffel aus feines herrn Frat entfallen lagt. Bum Ueberfluß find noch bie beiben Freunde felbft gegen einander eiferfüchtig. Freund A wird im verbachtigen Bims mer von ber forschenden Dabame B überrascht, Freund B fommt bagu, trifft also Freund A und feine Frau beisammen, und ift so lang vom heftigften Argwohn geveinigt, bis auch Mabame A fommt und bas Rathfel lost. — Wir faben ein abnliches Sujet fruber in einem Luftfpiel: "Die Schulb" bearbeitet, wo anch ein Chemann ein heimliches Bimmer bewohnt; bie Frau borcht auffen, ber Chemann ruft aus: "Du meine alte Geliebte, tomm auf meine Lippen; meine Frau barf nicht wiffen, bag ich bir nachhange, hier find wir ungeftort" u. f. f. Die Frau fturgt gornglubend herein : - "Bo ift bie Geliebte, Treulofer!" - Doch wie erftaunt fie, ale ihr ber Mann feine ungeheure Pfeife entgegenhalt, beren Genuß fie ihm verboten hatte. Benedix hat feinen abnlichen Stoff natürlich buhnenfertig bearbeitet und bas Studchen erfüllt. Dant bem launigen Spiel ber herren Chriften und Richter bem 3med ber Unterhaltung vollfommen. -

### Münchener Zuschauer.

Es find ber Rebattion mehrere Auffage jugetommen, welche gegen bas im Bert fein follende Engagement ter Frau Biala: Mittermaier In Diefen Blattern find bie Berbienfte ber genannten gerichtet finb. Sangerin ftete ale febr bedeutend anerkannt worden, namentlich gur jest gen Beit, wo ber thatfachliche Mangel einer Brimg-Donna eingetreten ift, und unfere ohnehin auf fanbigen Boben verfeste Dver ohne Fran Biala, bie fi e wie milber Than erfrifcht, einer momentanen Berborrung entgegen: geben mußte. Gegen ein befinitives Engagement biefer Dame werben indeß triftige Grunde geltend gemacht. Den artififchen Aeguator bat fie bereits paffirt, es ift an fein Aufnehmen, fondern nur mehr an ein Abnehme n ihrer Mittel zu benfen; auch bem Dichtfenner wird in Gefang und Spiel ihre ftellenweise Anftrengung bemerfbar; unfer Bublifum pflegt aber gerade mit Anstrengung bervorgebrachte Tone febr beftig zu applanbiren, wob urch ein ber Gelbfttaufdung juganglicher Runftler leicht faliche Borftellungen von feinen Rraften befommen fann, was freilich bei Frau Bigla als einer benfenben Runftlerin, nicht zu befürchten ift. Defihalb wird fie and bie Deinung eines allzu freundlichen Regenfenten nicht theilen, ber in einer jungft veröffentlichten Beforechung bes Brobbeten behauptete, por ihren Leiftungen muffe "jebe Rritelei verftummen". Wenn bezüglich ber Frau Biala feine Rritif, fonbern nur "Rritelei" möglich mare, fo mußte fie ja ein über alle Rritit erhabenes, bas ift volltommenes Befen fein, beren es bekanntlich unter ber Sonne niemals gegeben hat. Benn aber berfelbe warme Rezenfent nur in ihrem Engagement bie Rettung ber Dper erblidt, fo muffen fich biejenigen, welche fich eben fo aufrichtig fur unfere Runftanftalt intereffiren, aber anterer Deinung find, gebrungen fuhlen, biefelbe auszusprechen. Fran Biala, bie bereits in Deiningen eine aufferft vortheilhafte Stellung hat, wird biefe nur gegen ein ge bin jahris ges Engagement an hiefiger Bubne, bas ihr Beit Lebens eine gute Benfion fichert, vertaufden wollen. Begenwartig fullt fie ben Blat einer Brimabonna aus, und ber ihr ju flipulirende Behalt murbe biefer Gigenichaft Mun entfteht bie Frage: wirb Frau Biala, von entiprechen muffen. geben Jahren gar nicht zu reben, auch nur nach 3 ober 4 Jahren noch als Primabonna figuriren fonnen? - Bir machen baraus ber Gefeierten feinen Borwurf , benn auffer ben Gottern fteben alle Befen unter bem Einfluß ber Beit; übrigens fann man fich bes ichonften Lebenssommers. erfreuen, mahrend man ale Brimadonna herbfiliche Dufte einathmet. Die Caffe mußte alfo Frau Biala um 6 Jahre langer ale Primabonna aners fennen, ale bas Publifum, und ihr lebenslänglich bie Benfion einer folden verabfolgen laffen, mahrend fie boch verhaltnigmaffig nur furze Beit als folde gewirft haben wurde. Es wird wohl niemanten einfallen, gu glauben, bag wir Frau Biala biefe petuniaren Ergebniffe miggonnen : aber

in une lebt bie gerechte Befürchtung, bag, wenn fie gum Leibwefen aller Runstfreunde nach ein baar Jahren die Brimadonnentrone abgelegt bat. eben aus pekuniaren Rudfichten feine an bere berbeigefchafft werben, und berfelbe Mangel eintreten fonnte, ben wir nach bem Scheiben ber Fran v. Mangfil-Begeneder fo fdmerglich empfanben. In biefen Erwagungen fann man mit jenen, welche nach befinitivem und 10jabrigem Engagement rufen, nicht Chorus machen. Die vielen und hohen Benfionen find ber nagenbe Burm in unferen Softheaterfinangen; burch obiges Engagement wurde bie fer Wurm wieder wesentlich wachsen und seine Nahrungebeburfs niffe um ein ansehnliches Rapital fleigern! - In biefem Sinne fprechen fich alle Runftfreunde aus, die weiter feben, als bis gur nachften Bieberholung des Bropheten. So lang die freundliche Jahreszeit währte, weis len wir gern in einem Garten, aber ben Binter über möchten wir nicht an beffen Baun gefchmiebet fein. — Das Bublifum mare baber ber Intenbang gu hohem Dante verpflichtet, wenn fie zwischen bem fofortigen Aufgeben ber Frau Biala, und einem gehujahrigen Contraft einen Dit= telweg ausfindig machen fonnte.

1

ŧ

١

ļ

1

!

l

Der Berfasser ber be utschen Stadt, Dr. S. Schmidt, ift nicht mehr Mitglied unseres bramatischen Brufungs-Comité. Man unterrichtete ihn von einem t. Rescript, wonach tein Deutschfatholif eine hofftelle bekleiben barf. — Alfo bramatisches Brufungsmitglied eine hofftelle!

### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Saphir's humoriftifcher Ralenber fur 1851 foll neben manchem Langweiligen bas man in ben Rauf nehmen muß, viel gute Bige Er murbe von ber Biener Militarbehörbe alebalb nach feinem Erfcheinen ver bot en, mas zur Folge hatte, bag bereits bie 3. Auflage balb vergriffen ift. - Ellmar's neues, für das Nationaltheater an ber Bien bestimmtes Stud: "Unter ben Gottern" wurde von ber Theaters zenfur ebenfalls verboten. Bon Felbmann geht in gedachtem Theater eine neue Boffe in die Szene, betitelt: "Der Mann im Monde". Der in Munchen befannte Maler und talentvolle Carrifaturenzeichner Reinbard, als Deforationsmaler bes Theaters an ber Wien angestellt, ift bereits befchaftigt, ju biefem neuen Stud mit vieler Phantafie bas Innere bes Monbes herzustellen. — Felbmann hat auch ein neues Stud vollenbet, betitelt: "Die Schidfalsbruber". - In vertrauten Rreisen erzählt man fich. ben ausgeschriebenen Breis unter ben Luftspielbichtern habe Bauerns fel b gewonnen. Bon Munchener Schriftftellern fenbete nur Dr. Schmibt eine Arbeit ein, die, wenn auch nicht mit bem Preis gefront, boch auf bem Burgtheater jur Aufführung tommen burfte. - 3m Gangen liefen 42 Stude ein, von benen 36 ungurechnungefabig, b. i. unter aller Rris tif fein follen.

Roffini's Duverturen. Die Duverturen Roffini's find Del-Rerwerte und boch, wie er felbft ergablt, murben fie meift in ber größten Me gefchrieben. "Die Duverture jum "Dibello" fcbrieb ich in einem Bimmerchen bes Balaftes Barbajas, in welches mich biefer Direttor bei Baffer und Maccaroni eingesverrt batte und bas ich nicht verlaffen durfte. bis bie lette Rote gefdrieben war. Die Duverture jur "Gagga labra" fcbrieb ich nicht vor dem Lag der Aufführung, sondern an tiesem selbst und awar in bem Theater ber Scala in Mailand, wo mich ber Direftor von vier Berfonen bewachen ließ, welche mir bie Roten faft unter ber banb megnahmen und ben Abichreibern überbrachten, von benen fie fogleich bem bereits verfammelten Orchefter vorgelegt wurden. Bum "Barbier von Sevilla" habe ich gar feine Duverture geschrieben, benn man hatte für biefe bochft fomifche Dper bie Duverture genommen, welche ich fur bie hochft erufte "Elifabeth" geschrieben hatte, aber bas Publifum war volls tommen gufrieben bamit. Die Duverture ober vielmehr bie Ginleitung gu bem "Graf Orp" ichrieb ich in Betit Bourg, mabrent ich mit bem Banfier Aguado angelte, ber fortmabrent von bem fpanifchen Finangen fprach und mich bamit hochft langweilte. Die Onverture jum "Tell" endlich fchrieb ich in abnlicher Lage in meiner Bobnung ju Baris im Beifein einer großen Gefellichaft, bie wirr unter einander ichmaste.

Die Barifer Schauspielerin Maria Lopes, Mitglieb bes Theater français ift, als tompromittirt bei ber Lyoner Berfchworung, gefänglich eingezogen.

Die Befiterin bes Affentheaters von Schreper funbigt in Bremen als Borftellung an: "Die Jungfrau von Orleans" nach Schiller, ausges führt von fechs ichotifichen Bonny's und bem großen Laroux-Affen.

Die Berliner Bossische Zeitung schreibt: Die mimischeplastischen Darstellungen, welche hier in letter Zeit vielsach auf Brivatbuhnen von weiblichen und mannlichen Personen gegeben worden find, haben bereits Bedenten erregt. In neuester Zeit ist man so weit gegangen, daß eine Schauspielerin allerlei Broduktionen im Geheimen veranstaltet hat. Ansfangs wurden nur eingeweihte Personen zugelassen, zulest nahm die Sache einen halbössentlichen Charakter an, so daß gegen ein hohes Entrée Zeder Zutritt hatte. Der mit der Leitung der Sicherheitspolizei beauftragte Polizeirath Hofrichter hat sich veranlaßt gesehen, diese Schaustellungen zu unterbrechen, und die sammtlichen mitwirkenden Personen zum Arrest zu bringen. Unter den verhasteten jungen Matchen befand sich ein Dienstmädigen, welches in solcher Weise von ihrer Dienstherrschaft gemisbraucht worden war. Gegen sammtliche betheiligte Personen wird Untersuchung eingeleitet werden.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N 10. 48.

1. Degbr. 1850.

Königliches Sof- und Mational-Cheater.

Dienstag, 26. Nov. Die Gefangenen ber Czaarin, nach bem Frangofischen von Friedrich. - Alle, bie für hof: und ariftofratis fches Leben ichwarmen, follten Protest einlegen gegen bie Aufführung folcher Stude. Man vernehme ben Stoff biefer Comobie: Auf einer ruffis fchen Feftung fitt ein Offizier gefangen, weil bie Bemablin eines hoben Beamten feine Magurta liebenswurdig gefunden hat. 3m Borbeigehen fucht er bie Tochter bes Commandanten zu verführen, welche ihm aus platonischem Digverständniß einen Ausweg aus bem Rerter zeigt; ber Lieutenant aber , ber fich im Gefängnig hochft wohl befindet, lagt einen weiners lichen Mitgefangenen ftatt feiner entspringen; furz barauf erscheint ber Bolizeiminifter, ein zu "haß und Berachtung aufreizenbes" Ibeal von Dummheit, und fundigt an, man folle einen beftimmten Befangenen, welder ber Bratenbent von Rurland fei, in einen bestimmten Saal bringen, Indem eine hohe Dame ankommen werde, ihn zu fprechen. Aber eben biefen wichtigen Gefangenen bat ber Lieutenant entwischen laffen und ber Ropf bes Commandanten gerath offenbar in eine unhaltbare Stellung; mas thut ber Lientenant ? er ftellt fich felbft bem bornirten Polizeiminifter als ben Bringen von Aurland bar und wartet in bem bestimmten Bimmer. Die Dame erscheint; er verfichert ihr, gang und gar feine Abfichten auf ben Thron an haben, im Gegentheil all feine Rraft nur gum Bohl feis ner Czaarin verwenden zu wollen. Auf die Dame macht bie Rraft bes Dffigi ere fichtlich gunftigen Ginbruck, mit beffen Benütung ihr ber Lieutenant auf eine Art naher ruckt, wie fie etwa vis a vis einer hubschen Aufwärterin gangbar mare. Die Dame entfernt fich mit fehr gemäßigter Entruftung über bie offizierliche Dreiftigfeit, und ber zweite Aft zeigt ben

boffnungevollen Jungling bereits auf einer Sommerwohnung ber Cagarin. wo er in ber allerhöchften Berfon gu feinem Staunen bie von ibm bes fofte Dame erfennt. Fortwahrend als herzog von Rurland behanbelt, wirft er vorgeblich fur einen greund, in ber That aber fur fich felbft bie Befreiung aus ber Feftung und ein Avancement jum Rapitan aus. erflatt ber Caarin als Bring feine Liebe, umarmt fie, und bittet, ibm ob biefes Berbrechens wieber in feine Gefangenichaft gurudfehren gu laffen Doch bie Czaarin fpricht bem vermeintlichen Bergog ihre Anerfennung für feine Loyalitat aus, und erflart, er burfe am hofe bleiben. Belder Sored fur ben Lientenant, ber nach feiner Rudfehr auf Die Reffung von feiner Freilaffung und feinem Avancement Gebrauch machen, und bie Auffuchung bes Bergogs von Rurland überlaffen wollte, wer Luft bagu hatte. - Um es furz zu machen - burch die verliebte Tochter bes Commans banten erfahrt endlich bie Czaarin, bag fie bupirt ift, vergibt aber bem Offizier, ben fie ob feiner blutaufopfernden Lonalitat hochft lieb gewons nen, und um ibn ja immer bei fich ju baben, ernennt fie ibn jum Rabis tan ihrer Leibgarbe. — Beie Richter fpielte ben Lieutenant ju lasciv.

Mittwoch 20. Nov. (beleuchtetes Haus) ber Prophet. Alle Raume bes Theaters waren überfüllt, sowohl weil die königliche Gesburtsseler viele offizielle Personen anzog, als auch weil alle Runftreunde sich beeilten, von dem uns so lieb gewordenen Gaste Frau Bialas Mittersmayer Abschied zu nehmen. Ihr Engagement kam nicht zu Stande, also besser rasche Trennung, als pekuniäre Nachwehen. — (Dem Bernehmen nach haben wir nächstens die Sängerin Palm: Spater als Gast zu erwarten). Die Aufführung des Propheten war wieder in allen Theilen vorzüglich, sowohl die Hanptparthieen als auch Chöre, Arrangement und Balzlet. Der Schlittschuhtanz bilbet stets einen Glanzpunkt der Unterhaltung. Nan sagt, die Intendanz habe dem Balletcorps für die außerorbentliche Nühe, welche namentlich die Einstudierung eben dieses Schlittschuhtanzes verursachte, eine besonder Eratissischen zusommen lassen; selbe ist wohl verdient.

Donnerstag 28. Nov. probuzirte sich in unserm Kunst= und Musenstempel ber 26 Boll hohe Zwerg Abmiral Tom Ponce, bessen Winzigkeit allerdings interessant zu betrachten, aber bas Herumtragen in den Logen bes ersten Ranges war für das Parterre und die übrigen Ränge zum Sterben langweilig, von den beiden Pantomimen und der monströsen Tänzerin gar nicht zu reden. Die Unterhaltung beschränkte sich lediglich auf herrn Tom Pouce, und herr Tom Pouce ift sehr klein.

Freita g, 29. Nov. "Biel Larm um Nichts," Luftspiel von Shakespeare, in Holtel'scher Bearbeitung. Das Spiel bes Hern Dahn und ber Fraulein Damböck, sowie die wahrhaft klassiche Komik des Herru Jost erregte wahren Jubel. Ueber das herrliche Stuck und bessen Ueberssehung das nächste Mal.

### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Am 10. Nov. wurde das Geburtsfest Schillers in Hannover burch eine Aufführung der Braut von Messina geseiert; voraus ging ein Prossog, den Frln. Scherzer aus München, wiewohlmit Aengstlichkeit, vorstrug. Die bescheibene Ansängerin scheint dort zu gefallen; eine Corresspondenz von dort nennt sie eine "liedliche Knospe im hannoverauischen Blumengarten". — (Bekommen wir in München nicht anch Frln. Dams bot als Braut von Messina zu sehen?)

1

ı

Das Theater in Stettin hat jum Beften Schleswig-Golfteins Gothe's "Egmont" gegeben. Borber ging ein feuriger Prolog.

Im Jahre 1840 hat Robert Blum in Leipzig zuerst die Ibee aus geregt, ben Geburtstag Schiller's fünftlerisch zu feiern, und die erste Kestrebe gehalten auf das Gebächtniß dieses bentschen Dichters, ber in der Freiheit das herrlichste Ibeal der Poeste gefunden. Freilich ahnte ber Festredner nicht, daß er nach 8 Jahren au dem selben Tage (8. Nob.) selbst als ein Opfer der Freiheit fallen werde. hener wurde in Leipzig an diesem Tag Schiller's "Turandot" aufgeführt.

Der Hofschanspieler Bauer in Berlin ift nach 49 jähriger Diensts zeit in ben Ruhestand versetzt worden. Er soll als Miller in "Kabale und Liebe" vortrefflich gewesen sein.

Bauernfeld arbeitet an einem neuen Luftfpiel, betitelt: "Der Gospenbien fi", bas gur Beit bes Biener=Congreffes fpielt. — Ansfpielung? —

Rapellmeister Strauß, der Sohn, der in Warfchan Produktionen gab, und bort Furore erregte, ist in Wie n wieder angekommen, und im Sophieenbaabfal beim großen Ratharinenballfest wieder aufgetreten. — Man ist begierig, wie die in Warschau aufgeführten Melodieen den Wiesuern gefallen.

Der Dichter Kastelli ist von seiner schweren Krantheit wieber genes fen und nach Wien zurückgekehrt. — Im Karnthnerthor gastirt Kathinka Heinefetter.

D Boefie! Der befannte Baren Rleebeim hat einen Schod feiner Berfe an Rabezih unterthänigst übersanbt, wofür er von bem Marschall: ein schweichelhaftes Sandbillet erhielt. Er hofft zum Generalstabsbichster ernannt zu werben.

Die Dresbener Hofschauspielerin Anna Löhn hat einen Band Ges dichte herausgegeben, und selbe der Königin von Sachsen gewihmet. — Um das Allerhöchste Eigenthumsrecht nicht zu verletzen, will das Publis kum diese Gedichte nicht einmal lesen. Im Carlibeater in Bien fang herr Neftrop neulich Couplets mit bem Refrain: "'s ift Alles nit wahr!" Großer Indel brach aus, als ber Romifer biesen Ansruf anch auf die Kriegsrüftigungen und die geschliffesneu Sabel anwendete. Die Wiener Militarcensur ist der richtigen Ansicht, daß durch zeitgemäße Kouplets unter dem Publifum keine Anfregung, sondern nur heiterkeit verbreitet wird. (Was sagt die gestienge Munchener Censur dazu?)

Flotow hat eine nene Oper componirt, betitelt: "Die Großfürstin" wozu, Fran Birchpfeiffer ben Tert geliefert. Sie wurde bereits anf der Hofbühne zu Berlin zur Aufführung vordereitet, als die Generalprobe auf eigenthumliche Beise baburch gestort wurde, daß der Sanger Böttischer sich seiner Landwehrpflichtigfeit halber ploglich ftellen mußte.

Eine neue Boffe: "Der Dumme hat's Glud" von Berla wurde in Berlin unbanbig ausgepfiffen. — herr Berla hat also nicht 's Glud.

Robert Prut in Halle und Wilh. Wolfschn in Leipzig beginnen mit bem Jahre 1851 bie heransgabe einer großen literarischen Zeitschrift, betitelt: "Das beut che Ruse un". Es soll ein neuer Mittelpunkt für die literarischen und künftlerischen Interessen des gebildeten Publikums sein. Das Museum erscheint (Leipzig, bei heinrichs) in 24 heften jährzlich, je zu 5 Bogen, am 1. und 15. jeden Monats, zu dem vierteljährizgen Preise von 3 Thir. Das erste heft soll am 15. Dezember heransztommen. — (Fehlt also nichts mehr als Abonnenten.)

Spontini lebt gegenwartig in seiner Baterstabt Jest, im Rirchens staat, wo er im Begriff steht, eine Armenschule, ein Krantenhaus und eine Leihbanf zu begrunden.

Feodor Behl läßt feine gefammelten Berfe im Buchhandel er-

Aus London. Mme. Sontag ift am 8. November in ber itas lienischen Oper Lumley's zum Erstenmale in ber Somnambula aufgetreten; später in Semiramis, Don Juan (Berline), Figaro's Hochzeit (Susanne), W. v. Dranien (Anna), Regimentstochter, Don Basquale u. s. w. Es gilt auch in Barts wie in London für eine ber mermurbigsten Erscheinsungen, daß eine Sängerin den Kranz, den sie bei ihrem Abschiede auf den Altar der Musen niederlegte, nach einigen zwanzig Jahren wiesder ausnimmit, und, was noch mehr Bewunderung verdient, ihn eben noch so grün sindet, als sie ihn niederlegte. Keine Nebenbuhlerin macht ihr hier den Sieg streitig, und selbst die Lind hatte sie nicht zu fürchten.

Ueber ben jetigen Geschmack ber Wiener wird geschrieben: Die neuen Boltsstude, aus politischen Flosteln zusammengewürfelt,
— umgehen mit Angst ben alten, gesunden humor der ehrlichen Wiener, benn man will nicht mehr vor Freude — man will vor Schmerz lachen! — harmlose Witzunken zünden nicht mehr — es muffen schwe politische Braudrakeien bis in das Liesste des Gerzens, das Imerste der Eingeweide geworfen werden, wenn der Wiener schmanzeln soll. — Er liebt es, den Zahn der Zeit in's eigene Fleisch zu drücken.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N ... 49.

8. Degbr. 1850.

### Königliches Hof- und Mational-Cheater.

Sonntag, ben 1. Dez. "Strabella". - Es ift gut und nothwendig, dag ein Theater fur vorfommende Ralle ein gewiffes Aushilferepertoir parat halt; namentlich jest, wo bie außerft umfaffenbe Ginubung bes "Bropheten" alle Rrafte in Anspruch genommen hat, ift es geboten, Opern bei ber Sand ju haben, bie feiner mubfamen Broben beburfen. Doch follte eine Runftanftglt von bem Range ber unfrigen gewiffe Abwechelungen und anziehende Aufführungen bieten. Der leitende Grunds fat einer jeben guten Buhne ift bie Gefchmadebildung; wir verlangen bas in ber Oper wie im Schauspiel. Die Oper Strabella befitt zwar manche in's Dhr fpringende Delodieen, einige mit guter Erfindung geats beitete Nummern, im allgemeinen jeboch ift ber Ginbruck ein ziemlich schaler. Bas bem ungebilbeten Dhr genügt, bamit ift bie Anfgabe eines guten Repertoirs noch nicht erfüllt! Bill man Converfations : ober fomifche Dpern in Bereitschaft haben, fo greife man boch ein Biechen weiter. Ber erinnert fich nicht mit Bergnugen ber "Arondiamanten" von Auber, wo jeder Sat eine halbe Oper von Flotow aufwiegt, in welcher ferner Fraulein hefner mit ber von unferer henneder-Dangftl einft fo vortreffe lich aufgefaßten Bartie ber Bringeffin gewiß mehr Effett machen und an Ausbildung gewinnen wird, als wenn fie, wie man jest hort, die anftrens genbe Bartie ber Ratharina Cornaro einftubirt. Bir erinnern uns ferrer an bie liebenswurdige Salevn'iche Oper ber "Blit," an bie Befandtin von Auber n. a. m., - an "bie fcone Mullerin," "Doftor und Apothefer" n. f. f. wollen wir gar nicht gurudmahnen. - Die Aufführung ber Stras bella war ant.

Runch en , 5. De z. Die Buhne ruht nun aus von bem Prophesten, und wir find nicht vhne Bergnugen in ben gewöhnlichen Kreis unfe s

aur Rivem gurfidgafehnt. Aufere Intenbang, bie in Monomiffier Angiehung einen Ramen hat, last picht leicht einen Wid in faren Saushalt thun, und fo ift fomer ju beftimmen, ob und mie wiel in wefnniarge Beniebung burch ben Bropbeten gewonnen murbe. Ans mehreren Angeichen möchte man faft noch auf ein Uebergewicht ber Ausgaben fchliegen, inbem fich jum Beifpiel unfere neuliche Rotig, als fei bem Balletcorps für feine außerorbentlichen Bemuhungen eine Gratification jugefloffen, vorerft als unrichtig erweist, indem die Gratification noch nicht Errungenschaft, fonbern erft Ber fprechen ift. - Das Repertoir biefer Boche liefert uns wenig Stoff jur Beiprechung. Bir hofften eine wieberholte An fführung des Shafespearischen Luftspiel's "viel Larm um Richts", was aber burch jufammentreffenbe Unpaflichfeiten verhindert murbe. Dit ber wirtlich überraschenden Aufführung biefes Studes hat fich unfer Schaus frietversonal einen gemeinschaftlichen Lorbeertranz errungen. Da außerbem Biola, ber Sommernachtstraum, jum Theil auch die Irrungen babier trefflich gegeben wurden, und nun burch bemnachflige Aufführung "Beius rid bes Bierten" aud Ralftaff's berühmtes Bilb auf unferen Breis tern ericeint, fo last fic behaupten, bag bie fomifche Rufe Chatefpears an ber Munchener Bubne ben wurdigften Gis in gang Deutschland gefun's ben bat. - Der Bieberholung bes "Biel Larm um Richts" fieht bas Bublifum mit Ungebuld entgegen.

Dienstag, 7. Dez. wurde Lang's "Rach Mitternacht" aufgeführt. Für bergleichen komische Szenen ist unsere Bühne zu hoch, zu tief und zu breit, und wir erinnern uns, einst in einem kleinen Gesellschaftstheater, wo man dieses Stüd gab, über Bieles aus Leibeskräften gelacht zu hasken, was in dem großen Raume, wo Johannes von Leiden gekröut, Beslifar geblendet und Egmont verrathen wird, spurlos vorüber ging. Im Privatiheater in der Residenz wurde obigem Stückhen die freudigste Aufsnahme zu Theil. — Das anmuthigswehmüthige Ballet "Gisella" gab Frin. Holler wieder Gelegenheit, ihre reizende Künstlerschaft zu zeigen. Sie wurde 5 Mal gerufen. — Donnerstag war "Linda von Chamounix" und Freitag: "Don Carlos"

### Allgemeiner Theater-Sprechsaal.

Gottschall's Schill ift in Berlin und Breslan nach ber erften Aufführung verboten worben.

Die Wiener Theater machen die glanzendsten Geschäfte. Im hofoperniheater z. B. hat man bei der lesten Borftellung der alten "Regis
mentstochter" 800 fl. C.-R. außer dem Monnement eingenommen. Diese Berhältnisse haben es herrn von holbein ermöglicht, dem Finanzministes rinm 30,000 fl. C.-R. von den erhaltenen Juschüssen zurückzugeben. Doch wir wollen keine weitern Arsparusse mehr auführen, um die Rüns hener Intendanz nicht noch wehr zu ermantern. — Im k. k. hof- und Rationaltheater find die nachsten Rovitäten "Graf Belbemar" von Gust. Frentag und Shakespeare's seit 23 Jahren nicht mehr gegebener: "heinrich IV."

Mus bem nen erlaffenen Biener Theatergefes beben wir folgenbe Bestimmungen als besonderes intereffant hervor: 1) Jebe wie immer Ras men habenbe Buhnenproduktion bedarf vor ihrer erften Darftellung ber Anfführungsbewilligung von Geite bes Statthalters. 2) Die ertheilte Aufführungebewilligung tann ans Beweggrunden ber öffentlichen Ordnung jebergeit gurudgenommen werben. 3) Die Sicherheitebes borbe (alfo bie Boligei und ihre Abgeordneten) ift berufen, fur bie Anfrechthaltung ber Rube, Ordnung, bes Anftaubes mabrent ber Darftellung ju wachen. Dringenbe Rudfichten geftatten biefer Beborbe, bie Aufführung eines Buhnenwertes gegen nachträglich einzuholenbe Genehmigung bes Statthalters gang ober theilweise ju unterfagen und felbft eine icon begonnene Darftellung ju unterbrechen. In außerorbentlichen Fallen ift fie ermachtigt, bas Bebaube raumen und foles Ben ju laffen. 4) Jebe Uebertretung bes Befetes wird mit einer Belbs bufe von 50-500 fl. beftraft und bei erfcmerenben Umftanben mit Arreft bis ju 3 Monaten, unbeschabet ber gerichtlichen Berfolgungen, wozu bie aufgeführten Stude ihrem Inhalte nach Anlag geben tonnten. 5) Ertem porationen find nach Maggabe ber ans bem Inhalt berfelben hervorlenchtenden ublen Abficht von ber Sicherheitebehörde mit einer Ordnungeftrafe von 5 bis 50 fl. ju ahnben, wenn nicht eine ftrengere Strafe nach bem gegenwärtigen Befete ober nach bem allgemeinen Strafe gefes verwirft wurde. - Bon ber Darftellung auf ber Bubne ift alles ausgefchloffen: a) was mit bem Lopalitätegefühl gegen bas Staatsoberhaupt, gegen bas regierende f. Saus und gegen die beftebende Staateverfaffung unvereinbar, ober was bie Baterlandes liebe ber Burger gu verlegen geneigt ift; b) was gegen die öffenfliche Rube und Ordnung verftößt , ober Behaffigfeiten gwifchen ben Rationalis taten, Befellichaftetlaffen, Religionsgefellichaften, Tumulte und unerlaubte Demonstrationen hervorriefe; e) was ben öffentlichen Anftanb, bie Schams haftigfeit, Moral und Religion beleidigt. Darftellungen firchl. Gebranche und gottesbienftl. Sandlungen anerkannter Religionegefellichaften , bann ber Bebrauch ber ben Dienern berfelben eigenthamlichen geiftlichen Ornate, ber Gebrauch Defterreichischer Amtelleiber ober Uniformen find auf ber Bubne ungulaffig; ebenfowenig ift es geftattet, Berfonen, bie noch am Beben find, und notorifche Berhaltniffe bes Privatlebene barguftellen. Die Staatsficherheitebehorbe ift berechtigt ben Generalproben beigumohnen, um über bie Infgenesehung, Befleibung, Tange, Gruppirun gen und Rufitweisen zeitgemäß bie erforberlichen "Erinnerungen machen gu fonnen.

### Schnelles Avancement einer Figurantin.

Auf bem hoftheater zu Ropenhagen follte am Abend bes 4. April 1848 ein nenes Ballet gegeben werden. Der Ronig von Dane: mart hatte früher bie Liebhaberei ein paar Stunden vor ber Borftellung auf die Bubne ju geben und ben Borbereitungen jugufchauen. An jenem Abend in rosenfarbener Laune trat er ploklich in den Rreis der Rigurans tinen, und rief: "Run ihr Dabchen, welche von Ench will eine Flasche Champaquer mit mir trinfen?" Alle ichwiegen voll Chrfurcht , ichlugen bie Angen nieber und feine magte bie fonigliche Ginlabung anzunehmen, nur Lola Rasmuffen trat vor, icaute bem Ronig fed und feurig in's Beficht, und fagte: 3ch, Dajeftat! - Der Ronig betrachtete bas junge bubiche Dabchen, die burch die Rulle ihrer Formen und anmuthige Lebs haftigfeit fein Bohlgefallen auf's Sochfte erregte. "Bohlan, fprach er, aber bu mußt, ohne bich umgufleiben, wie bu ba bift, ben Bein aus Miels Beinhandlung felbft bolen, willft bu bas?" - D ja, antwortete fie raich und ohne zu bedenfen, daß fie nur Trifot und einen blauen flor: foleier anhatte und um jur Beinhandlung ju gelangen, brei belebte Strafe fen ju paffiren hatte, nahm fie einen Dutaten aus ber Sand bes entzud: ten Ronige und eilte fort. Der Ronig blidte ihr nach, wie fie bie Gaffen hinaufflog, von ben Leuten angeftaunt, und ichidte einen Offizier nach, um ben Benine por Beleibigungen gu ichugen.

Nach einigen Minuten fehrte fie im Fluge gurud, eine Flafche Cham: pagner und zwei Glafer im Arm. Bravo rief ihr ber Ronig entgegen, nahm fie in feine vergitterte Loge, und fein Entzuden erreichte ben boch ften Grab, als fie bas Glas erhob, und ben Toaft ausbrachte: "Mogen Em. Majeftat einen glangenben Sieg erringen über bie ichleswig-holfteis nischen Rebellen!" - Um andern Tag besuchte fie ber Ronig in ihrer Bohnung, wo fie ihm Polfa vortangte. Er erflarte fie gu feiner Belieb: ten, - Schon nach 4. Bochen mußte fie zu ihm in's Schloß gieben. -Ungeachtet ihrer vernachläßigten Erziehung verrieth fie auch in ernften Dingen fcarfen Berftanb; ihr Big, ihre Laune, ihr raffinirter Erfind, ungegeift verschaften ihr balb bie vollftanbige Berrichaft über ben Ronig. Auch feine Launen wußte fie zu ertragen, feine Diffhandlungen wie Liebe tofungen bingunehmen. Daburd machte fich bie Dajeftat nach und nach ju ihrem Sclaven, gewann Ginfluß auf die Camarilla, felbft auf die Regierung. Bum tobtlichen Mergerniß ber banifchen Ariftofratie ließ fic ber Ronig in biefem Jahr fogar mit ihr auf die linke Sand vermablen. Die ehemalige Bugmacherin und Figurantin fieht ftolz auf ben Abel berab. Den neueften Berichten ju Folge hat fich in biefem Augenblick ber Ronig mit ihr gerworfen.

## ein Beiblatt

zum Münchener Punsch III. Band.

Sonntag.

N<sub>"</sub> 50.

15. Degbr. 1850.

Königliches Sof- und Mational-Cheater.

Munchen, 13. Dez. Unfer Urtheil über Frin. Sefner als Agatha im Freischut (vergangenen Sonntag aufgeführt) haben wir schon früher in diefen Blattern nieber gelegt und verharren babei, ohne jedoch zu verkennen, daß biefe Sangerinn biesmal ein lobenswerthes Streben nach "Beffer machen" beurfundete. Berr Bartinger fang ben Dar ftatt bes unpäglichen herrn Branbes gut, bas wilbe Beer ging nicht rudwarts, und bas fehr gahlreiche Auditorium ichopfte wieber hohen Genuß aus bies fem alten ewig jungen Tonwerk. — Bei ben gestern gegebenen "Musquetieren ber Ronigin" mochten die Damen Rettich und Befner in ihren Bartien gut fein, fo weit überhaupt beutsche Sangerinnen folden Converfationsoperrollen gewachsen find; betreffe ihres Aeugern aber muffen wir bemerten , bag bie Renaiffance-Coiffure für feine ber beiben Rollen paßt. am wenigften icheint une bie Gefichtebilbung ber Frin. Befner jene Dobe augulaffen. Und noch' eine Frage an biefes geehrte Mitglied: Ronnte fie be nn ihrem Spiele nicht ein biechen Barme bes Gefühle, ber Empfins bung , ber Leibenschaft; nicht ein biechen Intrigue geben? Bon Berrn Brandes hören wir, daß er auf 10 Jahre mit barnach eintretenbem Benftonsanspruch engagirt sei. Es verlautet barüber mehrfacher Tabel.

Bir find anderer Anficht; herr Branbes ift noch jung, seine

Stimme frisch und bilbbar, an seinem Streben nach Bervollkommnung in Bokalisation und Rehlengeläusigkeit, zweiseln wir nicht, und find aussetzeugt, daß er auch auf Berbesserung seines Spiels ben nöthisgen Fleiß verwenden wird. Seinen Bidersachern geben wir zu bedeuken, daß im jehigen Augenblick unter den jungen Stimmen keine brauchbarere zu sinden ist; herr Brandes ist nicht als fast abgenützt in eine Pfründe getreten, er wurde einer Kunstbildungsanstalt als ständiges Mitglied beisgesellt und wird den Beruf eines eifrigen Kunstlers zu erfassen wissen.

St.

### Münchener Zuschauer.

Der Schriftfteller Dingelft ebt befindet fich in Munchen, um ben Broben feines neuen Stude: "hans Barneweldt" anzuwohnen.

Nachstens erscheint ein vom Münchener "Berein für beutsche Dichtskunft" herausgegebener Almanach auf das Jahr 1851, mit Stahlstichen, unter bem Titel "von ber I far". — Hoffentlich wird das Element der Ifar barin nicht das vorherrschende sein.

In dem Schweiger'schen Volkstheater erregt gegenwärtig eine jugendsliche Sobrette, Dem. Nem eth sowohl durch ihr liebenswurdiges Aeußeres, als durch ein eminentes Talent, welches sie in Gesang und Spiel beurfundet, großes Aussehen. Zahlreiche Kunst: und Schönheitsfreunde firömen, so oft sie spielt nach dem Auer-Musentempel und zollen namentlich dem Anstande und der Gewandtheit ihres Spiels verdiente Bewunderung.

Feldmann's neue für das Nationaltheater an der Wien bestimmte Bosse: "Der Mann im Mond" wurde zwar von der kaiserlichen Gensurs behörde begutachtet, aber vom Gouverneur Welden perfönlich verboten. Der Verrasser hatte selbst eine Audienz heim Gouverneut, die aber erfolglos blieb. Welden wollte nicht.

Die liebenswurdige Tochter unferes Geren Balletmeisters, Fraulein Auguste Fengl, macht am Rationaltheater an ber Wien Furrore. Man findet ihr frisches Organ allerliebst, ihre Jugend, ihr blühendes Aussehen entzuckt die Wiener in hohem Grade. In furzer Zeit der Liebling des Publifums geworden ist sie eine Zierde und ein Bortheil der Pokorunischen Bühne; benn schon ihr Name auf dem Zettel bildet einen Anziehsungspunkt. Hoffen wir, daß sie einst aus der Schule des Lebens als tüchtige Schauspielerin an unsere Bühne zurücksehrt!

### Allgemeiner Theater-Sprechfaal.

Ueber bie neue Birchpfeiffer-Flotom'iche Oper: "Cophia Ratharina", welche in Berlin am 19. Nov jum iften Dal gegeben wurde, berichtet bie Berliner Theaterzeitung : "Die Dufif ift wiederum in jener leichten gefälligen Beife gehalten, wie wir fie aus ben fruheren Arbeiten Flotow's gewohnt find; fie will nicht bie Runft burch ein ernfteres, tieferes Wert bereichern, fie will eben nur dem Bublifum eine angenehme Unterhaltung gemahren. Diefen 3med hat ber Romponift weniger als in fruberen Arbeiten erreicht. Der erfte Aft hat frifche und melobiofe Rummern, bie Mufit erlahmt aber mit jedem Atte mehr. Der lette hat noch ein hub-. fces Buffolied ;wischen ben beiben Rosaden, bies pagt aber gar nicht in bie Over, welche fich fonft in Text und Dufif gang in ber Salonfphare bewegt, fo bag ein gunftiger Einbrud fur baffelbe nicht erwedt werben fann. Der Beifall bes Bublifums machte fich im erften Att und bann faft nur noch bei benjenigen Stellen Luft, in benen fich ber preugische Batriotismus angeregt fanb. (!) Der Romponist birigirte fein Bert felbft und murbe nach bem erften Afte gerufen. Infcenirung und Ausstattung waren trefflich."

Das Theater in Cassel geht seinem Untergange entgegen. Seit Boschen schon konnte keine Opern-Aufführung statt sinden, weil das Orchester nach Hanau verlegt ist. Das Abonnement ist ganz schlecht ausgefallen, weil sich weder Beamte noch Offiziere dabei betheiligt haben. — Der letz bige Hassensstug!

Der Bau eines bohmischen Nationaltheaters in Prag gewinnt immer mehr Aussicht auf endliche Herstellung.

Die Bluthe der Civilisation in Baris scheint die Deutschen noch immer für eine Art halbwilder zu halten, "ungertrennbar von einer Pfeif' Taback und einem Glas Bier". Man lese, wie ein Parifer Feuilletonist die heimkehr ber Rach el feiert. "Es ift kein kleiner Triumph für unssere große Schauspielerin," sagt bieser tiefe Forscher ber Natur, "bag fie

biefen ge fuhllosen (!) Dentichen bis in's herz gegriffen, baß fie es über dieselben vermocht hat, fich auf einige Augenblide von ihrer Bfeife und ihrem Bierschoppen zu trennen." (Satte doch der Fenilletonist auch unfere Blatter einer gewissen Farbe gelefen! Go schrieb herr Tiez in die Bostzeitung wortlich folgendes: Wenu, diese Jud in sich noch einmal bez und blicken läßt, wird fie por Schub forttransportirt.)

Das theatre français in Paris bewilligt täglich 600 Freikarten an bie Mitglieder ber Ababemie, an Schriftkeller, bramatische Künstler, Maler, Bilbhauer und Studenten. Es macht sich baburch der Bezeich: nung einer Nationalbilbungs: Anstalt gewiß würdig. — Die Sont ag hat in der italienischen Oper die Regimentstochter mit einem unvergleich: lichen Erfolge gesungen. "C'est plus que de l'enthousiasme, c'etalt de delire," schreibt die gazette des théatres. —

Frau Beiß, welche bekanntlich mit einer Gesellschaft junger Tanzerinnen eine Kunftreise durch Europa und Amerika machte, wollte in Eurin Borftellungen geben. Aus haß gegen Alles, was dentscher Abskunft ift und beutschen Ramen führt, wurde der Impresario des Theaters förmlich bedroht, wenn er die Borftellungen statisinden lassen sollte. Frau Beiß hat veröffentlicht, daß ihre Gesellschaft aus 1 Wiener, 1 Mährtsschen, 2 hamburgischen, 3 Ungarischen, 5 Brüsseler, 15 Pariser und 26 englischen, somit zum kleinsten Theile aus beutschen Tänzerinnen bestehe.

Wenn der Direktor des Theaters in Grat so viele Fähigkeiten hat als Titel, dann heil diesem Musentempe! Der Theaterdirektor heißt: Hr. Jos. Claudius Pittoni, Ritter von Dannenfeldt, k. k. wirklicher Truchses, heierm. ständ. Ausschußrath und Verordneter des Ritzterstandes, Mitglied und Reserent der k.k. Grundentlastungs-Landes-Kommission, Chrenkurator der ersten öster. Sparkasse, Mitglied der k.k. Landswirthschaftsgesellschaften in Steiermark, in Throl und Krain, der mineraslogischen Gesellschaften zu Jena und St. Petersburg, der botanischen Gesellschaften zu Regensburg und Edinburg, des naturhistorischen Bereins "Lotos" in Prag, des geognostisch-montanistischen Bereins für Innerösterzreich und jenes für Throl, des Industries und Gewerbes-Bereins für Innerösterzich, der k.k. Gartenbaugesellschaft in Wien, des historischen Bereins in der Steiermark, und des Ferdinandeum's zu Innsbruck, ständ. Theaters-Ober-Director.

## ein Beiblatt

zum Munchener Punsch III. Band.

Somitag.

Nro. 51.

22. Degbr. 1850.

### Königliches Hof- und National-Cheater.

Munchen, 18. Dec. (Bum erften Male.) Das Saus bes Barnevelbt, Trauerspiel in 5 Aften von Frang Dingelftebt. -Die Gefchice ber Olben-Barnevelbt bilben einen guten tragifchen Borwnrf; ber Bater, General-Abvofat von Solland, burchichaute bie bynaftifchen Blane bes Morit von Oranien und befampfte fie an ber Spite ber republifanischen Barthei; ber 77jahrige Greis bußte feine Freiheitsbeftrebungen auf bem Schaffot, und hinterließ bem Baterland zwei Cohne, Bilhelm und Rene; erfterer verwidelte fich in Berfchwörungen gegen bie Dir. ber feines Baters, und ba er entflohen, mußte bafur Rene bem Benter verfallen. - Der Bater und ber eine Sohn hingerichtet - ber andere im Elend - bieg bie natte Rataftrophe, welche ber Dichter Dingelftebt in das Gewand ber Tragodie zu fleiben bemüht mar. Er hat den Faltenwurf ftellenweise febr icon gelegt, allein die claffifche Melvomene vermogen wir aus biefer Bestalt nicht zu erfennen, benn ihr fehlt ber Rors per, beg uppiger Buche bas Bewand ausfüllt, beffen Formenfulle in jeber Bewegung hervortritt - mit anbern Borten: Das Stud hat feinen Belben, um ben fich die Sandlung breht, auf bem fich die Gefühle ber Bufchauer conzentriren - feinen leitenben Gebanten, feine bramatifche beren Durchführung und Darftellung bem borer moralischen Rugen gewährt. - Das Stud beginnt mit einer Sinrichtung.

Wohin soll sich bei einem solchen Anfang bie Hanblung noch steigern? Bas fann bem haus Barnevelbt noch Aergeres wiberfahren, als bie hinrichtung bes Familienhauptes? — Die weiblichen Mitglieder ber Fasmilie sigen nach einer burchweinten Nacht schwarzgekleibet im Bimmer hersum, jeden Glockenschlag für das Armensündergeläute, jeden Trommelwirzbel für das Signal zur Enthauptung des Baters haltend. Die Szene ift

Ref ergreifend - bie Rinder lefen aus bem Gefangbuch por - bas fo banfig portommenbe Bort: "Bater" mublt auf's neue in allen bergen, und baid wird ber Qual fein, Enbe. - Ein Dann in einen Mantel gebullt municht Rrau Barnevelbt ju fprechen - es ift ber Bring von Dranien, ber ihr bie Rettung bee Gatten anbietet, wenn fie um Gnabe fieht, und ben Berurtheilten gur Bereunng feinet Grundfase an bewegen ver-Sie thut es nicht. Die Sadtuchgeftifulationen bes brn. Schenf hatten freilich auch gar zu wenig Berführerisches. — Rene, ber bie Racht hindurch veim Bater verwellt, fehrt jest nach Saufe , benn ber Greis macht eben ben letten Bang; fpater ericheint Bilhelm - er fab bes Baters Saupt fallen, ergabit bie Szene bis in's fdmerglichfte Detail, zeigt bas Baret bes Ungludlicen, woran noch fein letter Tobesichweit Hebt, und unter biefer Coutur; in welcher Dingelftebtie weetifcher Smint immer wieder nene Bortnabeln in bag Gefühl ber Borer flogt, fallt enbe lich ber Borbang. Dem Gemuthe ift, ale mare es auf bas Rreut gefpannt gemefen und nun abgenommen. hinter ber Gzene wird ber Bater enthauptet, auf ber Szene Weib und Rinber in einen Schmerz, ber Tobes. qualen weit hinter fich lagt! Der Dichter will unfere Bewunderung in Thranen ausbezahlt haben - fein Beift fprubelt nur Bitteres und außer ben Bibelfpruchen ber Frau Barnevelbt fließt tein milber Tropfen. Schon, aber graufam! - Rachbem unfer Berg mit Sturm genommen, und jede frobe Regung ohne Barbon niebergemacht mar - fragten wir uns, welche Effette fonnen bie nachften Afte noch enthalten? Der Schmerz ift losgebrochen, bie Laune ift getortet, Furcht fann nicht mehr Plat greifen, wo das Aergte icon geschehen ift - worauf gielt nun ber Dichter noch ab? - Diefes, Die Ginheit ftorende, Uebergewicht bes erften Aftes hatte vermieben werben konnen, wenn berfelbe als felbftfanbiges Borfpiel, und im nachfolgenben Drama einer ber beiben Sohne ale Saubtperfon hingestellt worben mare. So aber rollt ber Schwerpuntt bin und her , auf Dranien , Wilhelm', Rene, Frau Barnevelbt , Mutter und Tochter. Zwifchen bem edlen Rene und ber Battin bes racheglubenben Wilhelm begegnen wir einem unerlaubten aber poetifchen Liebesververhaltniß, welches Wilhelm felbft bagu benütt, um ben Bruber in feine Berichwörungsplane gegen Dranien jn gieben. - Die Charafter find theil: weise unflar; Dranien lieg ben alten Barnewelbt unschulbig enthanpten, feine Bemuthlichfeit auf ber andern Seite aber erwedt Zweifel, ob man wirklich einen Tyrannen vor fich hat. Wilhelm finnt nur auf Rache gegen die Morder feines Baters, und diefes Gefühl fann, wenn auch "unchriftlich", doch nicht unedel genannt werden; gleichwohl ift er ale Auswutfling hingestellt, ber es heimlich mit ben Spaniern halte, wofür weber im Stud noch in ber Befdichte Beweife liegen. Rene ift ein fanfter Mann, ber nur ben lieben Gott lagt malten, und nicht an ben Berfcmorungeplanen feines Brubers, wohl aber an Balpurg, feiner Gattin Gefcmad finbet,

und ba Bilbelm in ihn bringt, ben Bater rachen gu belfen - befragt er blefen Begenstand feiner reinen Liebe - und fie antwortet: Folge beinem Berrn! Co tritt auch Rene ber Berichworung bei, vermoge welcher Rortz von Dranien bei einem Festschießen von zwei Matrofen ermorbet und ber Anfftand entgundet werben foll. herr Joft gab ben bemagogifchen Brabifanten, eine Art Banfen, febr charafteriftifc, boch erfcheint die Aufrührerei ju febr als Barobie neuerer galle, mabrent bie Boltsfrenen in Egmont und Julius Cafar ein ahnungsvoller Geift, ein oigenthamliches Borgefühl nabender Schredniffe umweht. - Giner ber beiben Datrofen, welche durch freiwilliges Stellen ihrer Berfon ben Butfc vereiteln, gibt als geborner Dalaie Stoff zu einer bochft poetis fchen Episobe; biefer auf Java geboren, wurde vom Brabifanten getauft und angeleitet, fein vergiftetes Deffer nach bem Bringen gu werfen, bem er nun reuig ju Fuffen fallt. Die peinliche Scene, wo er ben Brabis tanten mit gegudtem Deffer bin und ber best und ibn endlich gur Strafe abthut, burfte wegbleiben. herr Chriften war in Spiel und Daste burd und burd Driginal : fein Maler fonnte fich an einem ichmarten Gobn bes Often ein befferes Dobell munichen. - Nachbem bas Drama von feinem Ausgangepuntte, einem Schaffot, unter fortwahrenbem Feuerwert boetischer Gebanten, Gefühle und Sitnationen, aber mit Berfplitterung bes bramatischen Nachbruckes vorgeschritten, langt es endlich an feinem Endbunft , abermale einem Schaffote, an. Der Verfcworer Bilhelm ift entflohen, ftatt feiner verfällt unerbittlich Rene bem Rachrichter. Fran Barnevelbt und ihre Schwiegertochter laffen fich ju einem verfonlichen Gnabengefuch herab, was fie beim Bater nicht gethan, benn ber war "unf dulbig", mabrend ber Sohn "ichulbig" ift. Doch ber aus unbefannten Urfuchen frank und hinfällig geworbene Dranien genehmigt nur, bag ber Bernrtheilte in feinem Chrenfleib bas Blutgeruft besteige. Auch ber ents flobene Bilbelm taucht auf etliche Minuten auf, boch nur um von ber Mutter verftogen wieder ju verschwinden. Go endet bas Saus Barnes velbt, ein fruchtbarer Stoff fur bas freiwaltenbe Talent eines Tragifere. -Das Dingelftebtijche Drama verrath bie Furcht, in ein republifanisches Tenbengftuct ju verfallen; bie Barneveldt waren Borfampfer ber nieberlanbifchen Freiheit, aber Dingelftebt, fucht bie begeifternben Momente wie Mippen zu umfchiffen; er gab feinem Geift gleichsam lopale Inftruktionen, und fo fonnte fein Belb bes Studes, fein rechtes belebenbes Element 3m erften Aft war es möglich, die familiaren Leiden von ben volitif den Berhaltniffen ju trennen und eine Tragodie innerhalb ber vier Banbe ju fchaffen; bamit ift aber auch ber hansliche Stoff erfchöpft nnb ba bie Geschichte in ben folgenben Aften nur mit abgebrochenen Spiken erfcheint, war eine Berflachung unvermeiblich. - Die Darftellung war im Gangen portrefflich. - Bir behalten uns weitere Befprechungen bevor. Sál.

Randen, 19. Dec. Das Thal von Anborra, romantifche tomifche Dver in 3 Aften, nach bem Frangofifchen bes St. Georges. frei bearbeitet von Rellft ab , Dufit von Sale v b. Bobl wenig Berfonen wußten bisber (benn bie Lehrbucher ber Geographie befagen Richts bapon) etwas von ber Schafer-Republit Andorra, bie, inmitten ber Byres waen gelegen, feit mehr benn 600 Sohven unter bem Sonte Frantreichs und eines fpanifchen Biethume annoch befteht. Bahricheinlich nur gur Bermehrung der geographischen Renntniffe bes Bublifums ift die Sande lang biefer neuen Oper von herrn St. Georges bortbin verlegt worben, benn fouft founte fie in jeder Wegend, gleichviel ob Republif ober Monarchie, ob Thalgegend ober Steppe, por fich geben. Das bochft magere Sujet leidet auch an dem Rebler, daß fur manche Berfonen gar fein Grund aufs anfinden ift, marum fie eigentlich porfommen; fo ift bie Rolle bes Gers geanten eine gung unthatige, befigleichen bie ber Georgette; bie Golbaten bes Berbefommanbos find auch ben gangen Abend auf ber Bubne, ofme Antheil an ber Sanblung zu nehmen; es tonnten ftatt ihrer gerabe fo aut einige Sofbitaler figuriren. Am allerwenigsten verbient bie Doer Die Bezeichnung : "romantisch-fomisch." Die Duverture ift auf gearbeitet; das Thema in Moll ift lieblich, dagegen ber Mittelfat trivial; die Ins Arnmentation fteht ber Auber'ichen weit nach. Die Enfembles find große tentheils gut, auch melobios; lettere Eigenschaft ift aber an ben Golce viegen nicht zu finden, mit Ausnahme einer Axiette ber Mairofe, bonn aweier Gefange bes alten Jaques. Die Chore find unbebeutenb. Die Bartie ber Georgette, eines Bauernmaddens, bae nichts wie Baffagen und Fiorituren ju fingen hat, hat etwas Bibermartiges und Unnaturliches. herrn Bartinger's Partie (Lejopeur) ift wirklich fehr undantbar, weit weniger die bes Stephan (Branbes). Das Gange ift auf ein äußerst lebhaftes und schuelles Spiel berechnet, wozu aber - Franzofen 3m Gangen murbe bie Dper gut gegeben, bie Berren bar: tinger und Rindermann (Jaques) machten aus ihren Rollen, was nur baraus zu machen mar, mahrend fich herr Branbes im Spiel Frln. Befner (Mairofe), beren Rolle bas meifte fcblafria bewegte. Spiel erfordert, beftrebte fich, bierin Etwas ju leiften, fang auch mehrere Stellen wirflich mit Befühl; wir ermahnen bieg, um ber Anfangerin Bes rechtigfeit widerfahren ju laffen, wie es auch bas Bublitum burch ofteren Beifall gethan hat. Frin. Rettich (Georgette) hatte bagegen gar feine Svielvartie, ihr Befang war gut. Frln. Seehofer's Organ icheint nicht flanglos ju fein; beffen Ausbildung ju beurtheilen, batten wir geftern zu wenig Gelegenheit. Der Beifall mar ein magiger. Anerfennenes werth ift, bag die erstmalige Aufführung für ben Theatervenftonsfond ftattfand; es gingen über 1000 fl. ein. St.

32

310 51c 51c

18. on en Anstellungen, Actorderungen, Versezungen, Er'na nut wurden: der Legazionsrath Kail v. ALIZE Boxftand des Staatsarchivs.

Onieszirt wurden: ber Laubrichter Dt., Jos. & Bareberg; die Bostrechnungskommissare Fried. v. St. Geo.

Breith. v. Chriftiani in Munchen.

Berfezt wurden: ber Finanzrechnungskommissar Lul mon von Ansbach nach Augsburg; ber Revierförster Joh. S von Immenstat. nach Oberschöneselb; der Landrichter Jak. von Alzenau nach Parsberg; der Ingeniör Robert Höcht b sten Banbehörde als Kreisingeniör zur Regierung von Ober Prosessor. Dich. Hoorst an der Gewerbsschule in Pas

Ligenm in Bamberg.

Beförbert wurden: der Rechnungskommistar a Göring ar in Angeburg zum Kentbeamten in hamdurg; i ter Max v. Melz i bei ber Spezialkasse Angeburg und Kleiling er in München, und der Buchhaltungsgehilfe Kamillin Künnberg, als Hampbuchhalter bei der Staatsschulbentil dahier; die Buchhaltungsgehilfen Ioh. B. Krieh ofer und der Buchhaltungsgehilfe Abolph v. Bänmer in Münche haltern bei den dortigen Spedialkassen; der Revisor Ioh. R. ger zum Buchhalter bei der Staatsschulbentilgungs-Hamptschungsrehilfen; der Revisor Ioh. R. ger zum Buchhalter bei der Staatsschulbentilgungs-Hamptschungsrehilfer des Buchnungskommissen daselbst; der Ioh. B. Kuah, als Rechnungskommisser in Grönau; de Seb. Möller in Kennlm zum Reviersörster in Grönau; de Seb. Möller in Kennlm zum Reviersörster in Hornbach; zeniör Ios. Reichling in München, als Bezirksingeniör in

Anzeige.

Die neue Wochenschrift "Volksbilder aus Vergangenheit

(eine Bolksbibliot

herausgegeben von Julius bilbet bereits ein Monatsheftchen, bestehend a folgender ift:

Nr. 1. Einleitung zur Geschichte ber Gi-Rebst Borne'schen Sentenzen.

Ne. 2. Mirabenu.

Nr. 3. Mirabeau (Schluß).

Die Erstürmung ber Bastille Der Zug nach Versailles (5.

Nr. 4. Das erste Auftauch en der Ibee beitine fortlaufende Geschichtsstize — nach Rott untereinander. — (Das Monatchestichen koftet 4 fr.

Die nachsten Rummern haben jum Inhaite: Die Parteien ber Razionalverfammlung

Linke, außerste Linke); die Klubb's, die Ra-Wer um einen beispiellos billigen Preis sich is von sehr gediegenen, kostbaren Schriften ansammeln Wochenschrift. Sie hat begonnen mit dem berühr l n z e i g e n.

retin gum

iner von rae und R.

ow. v. Ams t anbacher Dantider et ber obers bavern; bet Tan an bas

Beop. Frieb. rie Buchbal mens Frie , Bibber gungsanstalt Aug. Bal on Murnberg, m, jn Buch-Rleeber= fe; ber Re Forfteiforfter e Forftwart ber Kreisins tach Ingols

raen &c. | fabt; ber Bollverwalter Dar Jos. Sattler jum Gauptzollamistentrol lot in Balomunchen; ber Forftwart Rart Sthiefel in Rrents mu Revierförster in Simmenstadt; ber Civilabjunkt Franz Schmitt in Algenou; burg zum Landrichter in Alzenou; ber Affessor Karl Cheviguy in Cham jum Landrichter in Gulgbach; ber Bautonbufter Abam Bedet in Bairenth gum Ingenior bei ber oberften Baubeborbe in Dunden

"Angeftellt wurben! ber Finangatzeffift Bermann Binber in Anebach ale Rechnungetommiffar bafelbft; ber Alzeffift Conard Fritfe bei ber Staatefdulbentilgungefommiffion ale Rechnungefommiffar befelht: ber Baupraktikant Datth. Strang aus Afchaffenburg, 3. 3. in Rempher, ale Baufonduttor in Ingolftabt; ber Bauprattitant Frang Duller m

Rleinwallftabt als Bantonbuttor in Bairenth.

Berlieben wurden: die fath. Pfarret Dbertauffirchen, & Saag, bem Kooperator Seb. Gog bafelbst; bie tath. Pfarrel Daltin, Lbg. Monheim, bem Pfarrer Ich. Eng in Baierfeld; bte tath. Pfand Steinberg, Log. Dingolfing, bem Benefiziaten Dich Blogi in Bubat; Die prot. Bfarcei Monchsondheim bem Bfarrer Joh Gottl. Eppelein in Streitberg; bas erlebigte Dechanat beim Domfupitel in Anaebure bem Ranonifus und Dompfarrer Alois Tifcher bafelft; die fath. Bfarni Ofterwall, 2bg. Bfaffenhofen bem Rooperator Fr. &. Schoffmann # Gogging: bie fath. Bfarrei Bangfelb, Lba. Borchheim, bem Bfaren Chrift. Schieber ju Elbersberg.

Wrledigte Stellen und Pfründen.

1. Die tath. Pfarrei Liefenftotheim, Log, Martibibart: Faffion: 535 fl. 43 fr. 2. Die fath. Pfarrei Altheim, Lbg. Landshut, Faffion 1546fl.

28 fr.

and Gegenwart," hef.)

Anorr,

us 4 Rummern, beren Inhalt

kondisten von Lamartink.

(14. Juli 1789). und 6 Oftober). er Demofragie.

> e. Mittelspartet, arde (Lafapette.) nach eine Bibliothef i empfehlen wir biefe

Schweigerifches Volkstheater. Dienstag ben 5. Februar. Rean.

3m Berlage ber Rebaktion bes Graband ift erschienen:

Original-Mittheilungen

Amerika. für Answanderer und Freunde der Auswanderung,

in zwanglofen Monateheften gefammet . v von

A. D. Vecchioni. I. Beft.

ef - verbindet biefe Bruchftute Inhalt: 1) Ueber bie Auswanderung im Mgo meinen.

2) Ein Lag ans meinem Schiffelehr eine Reifeffigge.

3) Brief ans Dalton in Georgia v. Somal

München, 1850.

Breis 4 fr.

le von Lamartine Durch meine enge Berbindung fowohl mit ben

1 Rabenviech saß schach 11. mat. frak fich lang schon nimer satt\_ Paupt Polizei = Spitzel in München. gange Flur ist zugeschneit\_er findt O' Kätt' ers Dorf ī drin im Porfda ist viel Dreck th des Vieches Fraft ist weg\_er h alle Raben hasten ihn, sogar s Ach! Stätt'ers Do Galgenvogel, Rabenviech' S wäre ihm geholfen, wo sons ird er hinaus geworfen, v gut wärs wieder wie im lch' hätt'er's Dorf. Dort Digitized by Google

声言



